

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

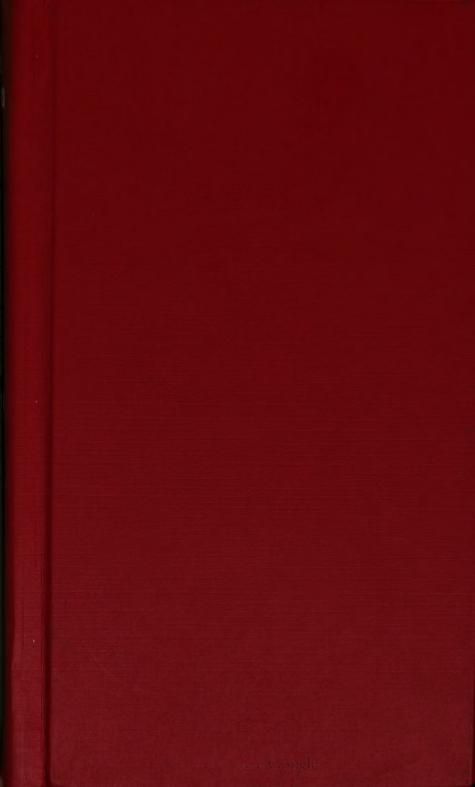



Insel Allman APK 28 1969 auf das Jahr 1936 Im Insel Verlag zu Leipzig Digitized by Google



# Insel-Almanach auf das Jahr 1936

Im Infel= Verlag zu Leipzig

### Ralendarium

Und ein Gott ift, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke, Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der hochste Gedanke; Und ob alles in ewigem Wechfel freift, Es beharret im Wechfel ein ruhiger Beift.

Schiller.







| Zanuar                                              | Februar                                                  | März                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 Neujahr <b>3</b><br>2 Donnerstag                  | 1 Sonnabend                                              | 1 Invokavit<br>2 Montag                                 |
| 3 Freitag<br>4 Sonnabend<br>5 Sonnt.n.Neuj.         | 2 4.Sonnt.n.Ep.<br>3 Montag<br>4 Dienstag                | 3 Dienstag<br>4 Mittwoch<br>5 Donnerstag                |
| 6 Epiphanias<br>7 Dienstag<br>8 Mittwoch P          | 5 Mittwoch<br>6 Donnerstag<br>7 Freitag &<br>8 Sonnabend | 6 Freitag<br>7 Sonnabend<br>8 Reminisære <b>®</b>       |
| 9 Donnerstag<br>10 Freitag<br>11 Sonnabend          | 9 Septuagesima<br>10 Montag                              | 9 Montag<br>10 Dienstag<br>11 Mittwoch<br>12 Donnerstag |
| 12 1.Sonnt.n. Ep. 13 Montag 14 Dienstag 15 Mittwoch | 11 Dienstag<br>12 Mittwoch<br>13 Donnerstag              | 13 Freitag<br>14 Sonnabend                              |
| 16 Donnerstag & 17 Freitag 18 Sonnabend             | 14 Freitag<br>15 Sonnabend €<br>16 Seragelima            | 15 Ofuli<br>16 Montag ©<br>17 Dienstag<br>18 Mittwoch   |
| 19 2.Sonnt.n.Ep.<br>20 Montag<br>21 Dienstag        | 17 Montag<br>18 Dienstag<br>19 Mittwoch                  | 19 Donnerstag<br>20 Freitag<br>21 Sonnabend             |
| 22 Mittwoch 23 Donnerstag 24 Freitag 25 Sonnabend   | 20 Donnerstag<br>21 Freitag<br>22 Sonnabend •            | 22 Lätare 23 Montag 24 Dienstag 25 Mittwoch             |
| 26 3. Sonnt. n. Ep. 27 Montag 28 Dienstag           | 23 Estomihi<br>24 Montag<br>25 Dienstag<br>26 Mittwoch   | 26 Donnerstag<br>27 Freitag<br>28 Sonnabend             |
| 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag                | 27 Donnerstag 28 Freitag 29 Sonnabend 3                  | 29 Judika<br>30 Montag<br>31 Dienstag                   |







| Upril                         | Mai                        | Juni                |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 Mittwoch                    | 1 Tag der Arbeit           | 1 Pfingstmontag     |
| 2 Donnerstag                  | 2 Sonnabend                | 2 Dienstag          |
| 3 Freitag                     | 3 Jubilate                 | 3 Mittwoch          |
| 4 Sonnabend                   | 4 Montag                   | 4 Donnerstag        |
| - M.T                         | 5 Dienstag                 | 5 Freitag. <b>O</b> |
| 5 Palmarum                    | 6 Mittwoch P               | 6 Sonnabend         |
| 6 Montag G                    | 7 Donnerstag               | - Guintarata        |
| 7 Dienstag                    | 8 Freitag                  | 7 Trinitatis        |
| 8 Mittwoch                    | 9 Sonnabend                | 8 Montag            |
| 9 Gründonnerst.               | 10 Kantate                 | 9 Dienstag          |
| 10 Karfreitag<br>11 Sonnabend |                            | 10 Mittwoch         |
| 11 Somadeno                   | 11 Montag                  | 11 Donnerstag       |
| 12 Oftersonntag               | 12 Dienstag                | 12 Freitag E        |
| 13 Ostermontag                | 13 Mittwoch                | 13 Sonnabend        |
| 14 Dienstag E                 | 14 Donnerstag E            | 14 1.S. n. Trinit.  |
| 15 Mittwoch                   | 15 Freitag<br>16 Sonnabend | 15 Montag           |
| 16 Donnerstag                 | 16 Sumaveno                | 16 Dienstag         |
| 17 Freitag                    | 17 Rogate                  | 17 Mittwoch         |
| 18 Sonnabend                  | 18 Montag                  | 18 Donnerstag       |
|                               | 19 Dienstag                | 19 Freitag          |
| 19 Quasimodog.                | 20 Mittwoch                | 20 Sonnabend        |
| 20 Montag                     | 21 Himmelfahrt             |                     |
| 21 Dienstag 🗨                 | 22 Freitag                 | 21 2.S. n. Trinit.  |
| 22 Mittwoch                   | 23 Sonnabend               | 22 Montag           |
| 23 Donnerstag                 | 24 Eraudi                  | 23 Dienstag         |
| 24 Freitag                    | 25 Montag                  | 24 Mittwoch         |
| 25 Sonnaberid                 | 26 Dienstag                | 25 Donnerstag       |
| omic Ossalai                  | 27 Mittwoch                | 26 Freitag 3        |
| 26 Mis. Domini                | 28 Donnerstag 3            | 27 Sonnabend        |
| 27 Montag                     | 29 Freitag                 | 28 3. S. n. Trinit. |
| 28 Dienstag 3                 | 30 Sonnabend               | 29 Montag           |
| 29 Mittwoch                   | 1                          | 30 Dienstag         |
| 30 Donnerstag                 | 31 Pfingstsonntag          | 1 30 Dichony        |



8





| Juli                | August             | <b>September</b>     |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 Mittwoch          | 1 Sonnabend        | 1 Dienstag G         |
| 2 Donnerstag        | 2 8. S. n. Trinit. | 2 Mittwoch           |
| 3 Freitag           | 3 Montag D         | 3 Donnerstag         |
| 4 Sonnabend D       | 4 Dienstag         | 4 Freitag            |
| 5 4. S. n. Trinit.  | 5 Mittwoch         | 5 Sonnabend          |
| 6 Montag            | 6 Donnerstag       |                      |
| 7 Dienstag          | 7 Freitag          | 6 13. S. n. Trin.    |
| 8 Mittwoch          | 8 Sonnabend        | 7 Montag             |
| 9 Donnerstag        |                    | 8 Dienstag E         |
| 10 Freitag          | 9 9.S.n.Trinit.€   | 9 Mittwoch           |
| 11 Sonnabend C      | 10 Montag          | 10 Donnerstag        |
|                     | 11 Dienstag        | 11 Freitag           |
| 12 5. S. n. Trinit. | 12 Mittwoch        | 12 Sonnabend         |
| 13 Montag           | 13 Donnerstag      | ~ ~ .:               |
| 14 Dienstag         | 14 Freitag         | 13 14. S. n. Trin.   |
| 15 Mittwoch         | 15 Sonnabend       | 14 Montag            |
| 16 Donnerstag       | 16 10. S. n. Trin. | 15 Dienstag   mitten |
| 17 Freitag          | 17 Montag          | 16 Mittwoch          |
| 18 Sonnabend 🗨      | 18 Dienstag        | 17 Donnerstag        |
| 19 6. S. n. Trinit. | 19 Mittwoch        | 18 Freitag           |
| 20 Montag           | 20 Donnerstag      | 19 Sonnabend         |
| 21 Dienstag         | 21 Freitag         | 20 15. S. n. Trin.   |
| 22 Mittwoch         | 22 Sonnabend       | 21 Montag            |
| 23 Donnerstag       | 23 11. S. n. Trin. | 22 Dienstag          |
| 24 Freitag          | 24 Montag          | 23 Mittwoch          |
| 25 Sonnabend        | 25 Dienstag 3      | 24 Donnerstag        |
| _                   | 26 Mittwoch        | 25 Freitag           |
| 26 7.S.n.Trinit.    | 27 Donnerstag      | 26 Sonnabend         |
| 27 Montag           | 28 Freitag         |                      |
| 28 Dienstag         | 29 Sonnabend       | 27 16. S. n. Trin.   |
| 29 Mittwoch         | _                  | 28 Montag            |
| 30 Donnerstag       | 30 12. S. n. Trin. | 29 Dienstag          |
| 31 Freitag          | 31 Montag          | 30 Mittwoch 🏵        |







| Oftober                          | November                            | Dezember           |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 Donnerstag                     | 1 21. S. n. Trin.                   | 1 Dienstag         |
| 2 Freitag                        | 2 Montag                            | 2 Mittwoch         |
| 3 Sonnabend                      | 3 Dienstag                          | 3 Donnerstag       |
| 4 Erntebankfest                  | 4 Mittwoch                          | 4 Freitag          |
| 5 Montag                         | 5 Donnerstag                        | 5 Sonnabend @      |
| 6 Dienstaa                       | 6 Freitag E                         |                    |
| 7 Mittwoch C                     | 7 Sonnabend                         | 6 2. Advent        |
| 8 Donnerstag                     |                                     | 7 Montag           |
| 9 Freitag                        | 8 22. S. n. Trin.                   | 8 Dienstag         |
| 10 Sonnabend                     | 9 Montag                            | 9 Mittwoch         |
|                                  | 10 Dienstag                         | 10 Donnerstag      |
| 11 18. S. n. Trin.               | 11 Mittwoch                         | 11 Freitag         |
| 12 Montag                        | 12 Donnerstag                       | 12 Sonnabend       |
| 13 Dienstag                      | 13 Freitag                          | 13 3. Advent       |
| 14 Mittwoch                      | 14 Sonnabend                        | 14 Montag          |
| 15 Donnerstag                    |                                     | 15 Dienstag        |
| 16 Freitag                       | 15 23. S. n. Trin.                  | 16 Mittwoch        |
| 17 Sonnabend                     | 16 Montag                           | 17 Donnerstag      |
| 18 19. S. n. Trin.               | 17 Dienstag                         | 18 Freitag         |
| 19 Montag                        | 18 Bußtag                           | 19 Sonnabend       |
| o Dienstag                       | 19 Donnerstag                       |                    |
| 21 Mittwoch                      | 20 Freitag                          | 20 4. Advent       |
| 22 Donnerstag                    | 21 Sonnabend                        | 21 Montag 3        |
|                                  | as Totanfounts 3                    | 22 Dienstag        |
| 23 Freitag <b>3</b> 24 Sonnabend | 22 Totensonntag <b>3</b> 23 Montag  | 23 Mittwoch        |
| 4 Somadend                       | 23 Montag<br>24 Dienstag            | 24 Donnerstag      |
| 5 20. S. n. Trin.                | , ,                                 | 25 1.Weihnachtstag |
| 6 Montag                         | 25 Mittwoch                         | 26 2.Weihnachtstag |
| 7 Dienstag                       | 26 Donnerstag                       | 27 Sonntag         |
| 8 Mittwoch                       | 27 Freitag<br>28 Sonnabend <b>1</b> | 28 Montag <b>D</b> |
| 9 Donnerstag                     | 28 Sonnabend D                      | 29 Dienstag        |
| o Freitag 🙃                      | 29 1. Advent                        | 30 Mittwoch        |
| 1 Reformationsfest               | 30 Montag                           | 31 Silvester       |

# Die Vorsprüche

der Infel-Almanache 1906 bis 1935 Dem dreißigften Jahrgang des Infel-Almanache jum Geleit

> Auf das Jahr 1906 Ültestes bewahrt mit Treue, Freundlich aufgefaßtes Neue –

> > ×

Auf das Jahr 1907 Überall trinkt man guten Wein, Jedes Gefäß genügt dem Zecher; Doch foll es mit Wonne getrunken sein, So wünsch ich mir künstlich griechischen Becher.

\*

Goethe

Auf das Jahr 1908

Mein Erbteil wie herrlich, weit und breit! Die Zeit ift mein Besit, mein Acker ift die Zeit!

Goethe

Auf das Jahr 1909

Mas kündest du für Feste mir? Sie lieb ich nicht: Erholung reichet Müden jede Nacht genug. Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat.

Goethes Pandora

Auf das Jahr 1910
Wie das Gestirn,
Ohne Hast,
Aber ohne Rast,
Drehe sich jeder
Um die eigne Last.
Goethe

Auf das Jahr 1911

Ein jeder kehre vor seiner Tür, Und rein ist jedes Stadtquartier. Ein jeder übe sein' Lektion, So wird es gut im Nate stohn.

> Goethe, am 6. März 1832

\*

Auf das Jahr 1912

Frühling foll mit füßen Blicken mich entzücken und berücken, Sommer mich mit Frucht und Myrten reich bewirten, froh umgürten.

Herbst, du sollst mich Haushalt lehren, zu entbehren, zu begehren, und du, Winter, lehr mich sterben, mich verderben, Frühling erben.

> Aus Clemens Brentanos Frühlingsfranz

\*

Auf das Jahr 1913 Und wenn mich am Tag die Ferne Blauer Berge sehnlich zieht, Nachts das Übermaß der Sterne Prächtig mir zu Häupten glüht – Alle Tag und alle Nächte Rühm ich so des Menschen Los: Denkt er ewig sich ins Nechte, Ist er ewig schon und groß.

Goethe 1828

#### Auf das Jahr 1914

Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen.

Solon

\*

## Auf das Jahr 1915

Miemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Leben lässet für seine Freunde. Ev. Johannis 15, 13

\*

### Auf das Jahr 1916

Bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit.

Goethe an Auguste Grafin Bernftorff, geb. Stolberg

\*

Auf das Jahr 1917

Manches Herrliche der Welt Ift in Krieg und Streit zerronnen; Wer beschützet und erhält, Hat das schönste Los gewonnen.

Goethe

\*

#### Auf das Jahr 1918

Die Zukunft decket Schmerzen und Glücke. Schrittweise dem Blicke, Doch ungeschrecket Dringen wir vorwärts. Und schwer und schwerer Hängt eine Hülle Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber. Betracht sie genauer, Und siehe, so melden Im Busen der Helden Sich wandelnde Schauer Und ernste Gefühle. Doch rufen von drüben Die Stimmen der Geister, Die Stimmen der Meister: "Berfäumt nicht, zu üben Die Kräfte des Guten.

Hier winden sich Kronen In ewiger Stille, Die follen mit Fülle Die Tätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen."

Goethe

×

# Auf das Jahr 1919

Komm! wir wollen dir versprechen Rettung aus dem tiefsten Schmerz; Pfeiler, Säulen kann man brechen, Aber nicht ein freies Herz: Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist selbst der ganze Mann, In ihm wirken Lust und Streben, Die man nicht zermalmen kann. Goethe. Aus "Des Spimenides Erwachen"

\*

Ein Almanach auf bas Jahr 1920 ift nicht erfchienen.

×

#### Auf das Jahr 1921

Es wird auch diese Zeit ihre Sonnenwende finden. Das Menschenherz verstäubt, aber nie sein Ziel. Wie nach den Naturkunsdigern ein ganzes Pflanzens und Tierreich niederschlagen mußte als Blumenerde und Unterlage für das Menschenreich: so ist die Alsche der schlimmern Zeiten das Düngesalz der bessern. Jeder versbesser und revolutioniere nur vor allen Dingen statt der Zeit sein

Ich; dann gibt sich alles, weil die Zeit aus Ich besteht. Er arbeite und grabe still mit seiner Lampe an der Stirn in seinem dunkeln Bezirke und Schachte fort, unbekümmert um das Auf: und Abstauschen der Wasserwerke; und falls die Flamme, worein die Grubenlichter die Bergschwaden setzen, ihn ergriffen: so wäre doch für die künftigen Knappen die Luft gesäubert. Jean Paul

×

# Auf das Jahr 1922

Laßt fahren hin das Allzuflüchtige! Thr sucht bei ihm vergebens Rat: in dem Vergangnen lebt das Tüchtige, verewigt sich in schöner Tat.

Und so gewinnt sich das Lebendige durch Folg aus Folge neue Kraft; denn die Gesinnung, die beständige, sie macht allein den Menschen dauerhaft.

Goethe

#### Auf das Jahr 1923

Wer in der Weltgeschichte lebt, Dem Augenblick sollt er sich richten? Wer in die Zeiten schaut und strebt, Nur der ist wert, zu sprechen und zu dichten.

Goethe

#### Auf das Jahr 1924

Was machst du an der Welt? Sie ist schon gemacht, Der Herr der Schöpfung hat alles bedacht. Dein Los ist gefallen, verfolge die Weise, Der Weg ist begonnen, vollende die Reise: Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht, Sie schleudern dich ewig aus gleichem Gewicht.

Auf das Jahr 1925 Die Tat ist alles, nichts der Ruhm Goethe

Auf das Jahr 1926

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schlüffel aller Kreaturen, Wenn die, fo fingen oder fuffen, Mehr als die Tiefgelehrten wissen, Wenn sich die Welt ins freie Leben Und in die Belt wird zurückbegeben, Wenn dann sich werden Licht und Schatten In echter Klarheit wieder gatten Und man in Märchen und Gedichten Erkennt die mahren Weltgeschichten, Dann flieat vor Einem geheimen Wort Das ganze verkehrte Wesen fort.

Movalis

×

Auf das Jahr 1927 Michts vom Vergänglichen, Wie's auch geschah! Uns zu verewigen, Sind wir ia da.

Goethe

\*

Auf das Jahr 1928

Und bang und sinnlos find die Zeiten, Wenn hinter ihren Eitelkeiten Nicht etwas waltet, welches ruht.

Rainer Maria Rilfe

# Auf das Jahr 1929

Wir bauen an dir mit zitternden Händen, und wir türmen Atom auf Atom. Aber wer kann dich vollenden, du Dom.

Rainer Maria Rilfe

\*

# Auf das Jahr 1930

Wenn was irgend ist geschehen, Hört mans noch in späten Tagen: Immer klingend wird es wehen, Wenn die Glock ist angeschlagen. Und so laßt von diesem Schalle Euch erheitern, viele, viele! Denn am Ende sind wir alle Pilgernd Könige zum Ziele.

Goethe

f

#### Auf das Jahr 1931

Von Jahren zu Jahren Muß man viel Fremdes erfahren; Du trachte, wie du lebst und leibst, Daß du nur immer derselbe bleibst.

ဖ

Auf das Jahr 1932 (Goethe-Almanach)

Alles geben die Götter, die unendlichen, Ihren Lieblingen ganz, Alle Freuden, die unendlichen, Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. Goethe

## Auf das Jahr 1933

Unfre Tage sind zu dunkel, um nicht eine neue Sonne zu verheißen. Auf diese Sonne warte ich. Paul de Lagarde

Auf das Jahr 1934

\*

Auf denn, nicht träge denn, strebend und hoffend hinan! Weit, hoch, herrlich der Blick rings ins Leben hinein. Von Gebirg zu Gebirg schwebet der ewige Geist, ewigen Lebens ahndevoll.

Goethe

Auf das Jahr 1935

\*

Wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht wie Lebensluft ein allgemeiner Geist, da öffnet sich der scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt, und fromm und groß sind alle Herzen, und Helden gebiert die Begeisterung. Die Heimat aller Menschen ist bei solchem Volk, und gerne mag der Fremde sich dort verweilen.

Hölderlin

## Zwei Briefe Hölderlins

#### Liebste Mutter!

Thr reines Wohlwollen, das mich auch wieder in Ihrem letten lieben Briefe so innigst erfreute, auch Ihre jum Teil gerechte Sorge für meine Gefundheit läßt mich hoffen, daß Sie die längst vorbereitete Veranderung meiner Lage nicht migbilligen werben. Ich muß Ihnen zuvörderst zeigen, wie sicher und in jeder Rücksicht angemeffen meine jetige Lage ift, und wenn ich dann noch die Grunde nenne, die mich veranlaffen mußten, meine vorige Lage zu verlaffen, nach langem Barren und vieler Geduld, fowerden Sie mehr Urfache jur Bufriedenheit als jur Unzufriedenheit in diefem Briefe finden. Durch Schriftstellerarbeit und sparsame Wirtschaft mit meiner Befoldung hab ich mir in den letten anderthalb Sahren meines Aufenthaltes in Frankfurt 500 fl. zusammengebracht. Mit fünfhundert Gulden, glaub ich, ift man in jedem Orte der Welt, der nicht so teuer ift wie Frankfurt, wenigstens auf ein Sahr von ökonomischer Seite völlig gesichert. Ich hatte also insofern alles Recht, die Gefundheit und die Krafte, die durch die anftrengende Berbindung meiner Berufsgeschäfte und meiner eignen Arbeiten sich notwendig schwächten, wiederherzustellen durch eine ruhigere Lebensart, die ich mir nicht ohne Mühe auf diese Urt möglich gemacht hatte. - Bierzu fam, daß mein Freund, der Regierungsrat von Sinklair in Homburg, der an meiner Lage in Frankfurt ichon lange teilgenommen hatte, mir riet, ju ihm nach Homburg hinüberzuziehen, Roft und Logis um ein geringes bei ihm ju nehmen und mir durch ungeftorte Beichaftigung endlich einen geltenden Poften in der gefellschaftlichen Welt zu bereiten. Ich mandte ihm vieles ein, unter anderem auch, daß ich auf diese Art in eine gewisse Dependenz von ihm geriete, die Freunden nicht anftandig ware. Um diesen Einwurf zu beben, beforgte er mir ein Logis und Roft außer feinem Saufe, wo ich außerst angenehm und ungestört und gefund wohne und für die Zimmer, Bedienung und Wasche jährlich 70 fl.

zahle. Für das Mittageffen, welches wirklich im Werhaltnis mit feis nem Preise außerordentlich gut zubereitet ift, zahle ich täglich 16 fr. Abende bin ich lange gewöhnt, nur Tee zu trinken und etwas Obst zu mir zu nehmen; (da ich überflüssig viele Kleider, die freilich in Frankfurt alle notwendig waren, mit mir hierher brachte, so febn Sie wohl, wie weit ich mit meinem Geldvorrat hinreichen fann.) Sinklairs Kamilie besteht aus vortrefflichen Menschen, die mich alle schon langst bei meinen Besuchen mit zuvorkommender Gute behandelten und, seit ich wirklich hier bin, mit so viel Teilnahme und Aufmunterung mich überhäuften, daß ich eher Ursache habe, mich um meiner Geschäfte und um meiner Freiheit willen guruckzuziehen, als zu fürchten, daß ich gar zu einsam leben möchte. Um Sofe hat mein Buch einigermaßen Glück gemacht, und man hat gewünscht, mich kennen zu lernen. Die Familie des Landgrafen besteht aus echtedeln Menschen, die sich durch ihre Gesinnungen und ihre Lebensart vor andern ihrer Klasse ganz auffallend auszeichnen. Ich bleibe übrigens entfernt, aus Vorsicht und um meiner Freiheit willen, mache meine Aufwartung und laffe es dabei bewenden. Gie trauen mir zu, daß ich dies alles nur insofern erzähle, als es Ihnen angenehm und mir vielleicht im Notfall nütlich ift. Wefentlich ift aber der geistreiche, verständige, bergliche Umgang meines Sinklair. Bei einem folchen Manne ift jede Stunde für den anderen Bewinn an Seele und Freude. Sie können sich denken, welchen Ginfluß dies auf meine Beschäftis gungen und auf meinen Charakter haben muß. Ich erspare es auf ein ander Mal, der Kürze wegen, Ihnen noch manches zu fagen, mas Sie überzeugen wird, wie fehr dieser Ort und meine gegenwärtige Lage für meine reellsten Bedürfniffe gemacht ift. Nötig war es schlechterbings, mich irgendeinmal in einer unabbangigen Lage für mein kunftiges Fach vorzubereiten, und urteilen Sie felbst, ob der Plat, den ich dazu gewählt, angemeffener fein könnte. - Sch geftebe Ihnen, ich hatte febr gewünscht bei allem dem, in meiner vorigen Lage noch länger zu bleiben, einmal, weil es mir unendlich schwer wurde, mich von meinen guten wohlgeratenen Röglingen zu trennen, und dann auch, weil ich wohl fah, daß jede Veranderung meiner Lage, auch die notwendige und gunftige, Gie beunruhigen murde. Much hatt ich ficher nicht die Mübe gescheut, die es mir kostete, meine eigenen Arbeiten neben meiner Erziehung zu betreiben, wiewohl ich fagen darf, daß eben das Interesse, das ich für diese Rinder fühlte, mir schlechterdings nicht erlaubte, meine Erziehung mir auf irgendeine Art bequem zu machen. Die Liebe, die sie zu mir hatten. und der glückliche Erfolg meiner Bemühungen erheiterte mich dann auch oft und machte mir das Leben leichter. Aber der unhöfliche Stolz, die geflissentliche tägliche Berabwürdigung aller Biffenschaft und aller Bildung, die Außerungen, daß die Hofmeister auch Bedienten waren, daß sie nichts Besonderes für sich fordern könnten, weil man sie für das bezahlte, mas sie täten, usw. und manches andre, was man mir, weils eben Ton in Frankfurt ift, so hinwarf - das krankte mich, so febr ich suchte, mich darüber wegzuseten, doch immer mehr, und gab mir manchmal einen stillen Arger, der fur Leib und Seele niemals aut ift. Glauben Sie, ich war geduldig! Wenn Sie jemals mir ein Wort geglaubt, fo glauben Sie mir dies! Sie werden es für übertrieben halten, wenn ich Ihnen fage, daß es heutzutage schlechterdings unmöglich ift, in solchen Verhältnissen lange auszudauern: aber, wenn Sie feben konnten, auf welchen Grad befonders die reichen Raufleute in Frankfurt durch die jegigen Reitumstände erbittert find, und wie sie jeden, der von ihnen abbangt, diefe Erbitterung entgelten laffen, fo murden Gie erklarlich finden, was ich sage. - Sch mag nicht mehr und nicht bestimmter von der Sache sprechen, weil ich wirklich ungern mich entschließe, von den Leuten schlimm zu sprechen. - Diefe beinahe täglichen Kränkungen waren es eigentlich, was meine Berufsarbeiten und andere Beschäftigungen unfäglich mir erschwerte und mich für beides wirklich unnut gemacht hatte, wenn ich nicht in eben dem Grade Anstrengung aufgewandt batte, in welchem ich litt. Das konnte jedoch nur eine Weile

bauern. Vorigen ganzen Sommer mußt ich beinabe mußig geben, wenn ich fertig war mit meinen Kindern, weil ich meift zu franklich oder doch zu müde war zu etwas andrem. - Sch schäme mich, in diesem Tone von mir zu sprechen, und nur Ihnen zulieb, nur, um Sie von der Notwendigkeit einer Beranderung ju überzeugen, kann ich mich dazu verstehn. - Ich mußte mich endlich entschließen, zu dem schweren Abschied von den guten Kindern, dem ich so lange und der Himmel weiß! mit wieviel Mübe und Gorge ausgewichen war. Auch um meiner Ehre willen fand ich es nicht schön, so leidend, wie mich meine Freunde sahn, noch länger vor ihnen zu erscheinen. Ich erklärte herrn Gontard, daß es meine fünftige Bestimmung erfordere, mich auf eine Beit in eine unabhängige Lage zu verfeten, ich vermied alle weitern Erklärungen, und wir schieden höflich auseinander. Ich möchte Ihnen noch gerne von meinem guten Benry viel ergablen; aber ich muß fast alle Gedanken an ihn mir aus dem Sinne schlagen, wenn ich mich nicht zu sehr erweichen will. Er ift ein trefflicher Knabe, voll seltner Unlagen, und in so manchem gang nach meinem Herzen. Er vergißt mich nie, so wie ich niemals ihn vergesse. Ich glaub auch einen festen guten Grund in ihm gelegt zu haben, auf den er weiter bauen kann. Es freut mich, daß ich nur drei Stunden von ihm entfernt bin; fo kann [ich] doch von Zeit zu Beit erfahren, wie es ihm geht. - Ich muß schnell abbrechen, um den Brief noch auf die Post zu bringen. Erfreuen Sie mich bald mit einem gutigen Briefe. Empfehlen Sie mich in Blaubeuren. Ich will auch nächstens dabin schreiben; tausend Grüße an den l. Karl; es soll auch diese Woche noch, wenns möglich ist, ein langer Brief an ihn abgehn. Wie befindet sich die Frau Großmama? Machen Sie ihr meine herzlichsten Empfehlungen. Ich bin, wie immerhin, mit kindlicher Ergebenheit

Homburg vor der Höhe, d. 10. Okt. 1798. Thr

Fris.

#### An Diotima

Hier unsern Hyperion, Liebe! Ein wenig Freude wird diese Frucht unserer seelenvollen Tage Dir doch geben. Verzeih mirs, daß Diotima stürdt. Du erinnerst Dich, wir haben uns ehemals nicht ganz darüber vereinigen können. Ich glaubte, es wäre, der ganzen Anlage nach, notwendig. Liebste! alles, was von ihr und uns, vom Leben unseres Lebens hie und da gesagt ist, nimm es wie einen Dank, der öfters um so wahrer ist, je ungeschieckter er sich ausdrückt. Hätte ich mich zu Deinen Füßen nach und nach zum Künstler bilden können, in Ruhe und Freiheit, ja ich glaube, ich wär es schnell geworden, wonach in allem Leide mein Herzsich in Träumen und am hellen Tage und oft mit schweigender Verzweisslung sehnt.

Es ist wohl der Tranen alle wert, die wir seit Jahren geweint, daß wir die Freude nicht haben follten, die wir uns geben konnen, aber es ift himmelschreiend, wenn wir denken muffen, daß wir beide mit unsern besten Rraften vielleicht vergeben muffen, weil wir und fehlen. Und sieh! das macht mich eben fo ftille manchmal, weil ich mich hüten muß vor folden Gedanken. Deine Krankbeit, Dein Brief - es trat mir wieder, so fehr ich sonst verblinden möchte, so klar vor die Augen, daß Du immer, immer leidest, und ich Knabe kann nur weinen darüber! - Was ift beffer, fage mirs, daß wirs verschweigen, mas in unserm Berzen ift, oder daß wir und es sagen! - Immer hab ich die Memme gespielt, um Dich zu schonen, - habe immer getan, ale konnt ich mich in alles schicken, als war ich so recht zum Spielball der Menschen und der Umftande gemacht und hatte fein festes Berg in mir, bas treu und frei in feinem Rechte für fein Beftes ichluge, teuerftes Leben! babe oft meine liebste Liebe, selbst die Gedanken an Dich mir manchmal versagt und verleugnet, nur um so sanft, wie möglich, um Deinetwillen dies Schickfal durchzuleben, - Du auch, Du haft immer gerungen, Friedliche! um Rube zu haben, hast mit Seldenkraft geduldet und verschwiegen, was nicht zu ändern ist, hast Deines Herzens ewige Wahl in Dir verborgen und begraben, und darum dämmerts oft vor uns, und wir wissen nicht mehr, was wir sind und haben, kennen uns kaum noch selbst; dieser ewige Kampf und Widerspruch im Innern, der muß Dich freilich langsam töten, und wenn kein Gott ihn da befänftigen kann, so hab ich keine Wahl, als zu verkümmern über Dir und mir oder nichts mehr zu achten als Dich und einen Weg mit Dir zu suchen, der den Kampf uns endet.

Ich habe schon gedacht, als könnten wir auch von Verleugnung leben, als machte vielleicht auch dies uns stark, daß wir entsschieden der Hoffnung das Lebewohl sagten.

Mus Solberlins Gesammelten Briefen

×

# Rudolf Alexander Schröder / Von Mond und Lerche

Da nun der Tag gewendet unter die Erde flieht, spür ich und schau, geblendet, hinter verschloßnem Lid

Leuchten unendlich reine, Schein eines Widerscheins, Lächeln, als wars das deine, Blicken, als war es meins.

#### Ein andres

Schau den Mond zu gleicher Zeit droben mit der Sonne: Er verging vor Seligkeit, er verblich vor Wonne. Bon ungefähr

Den ich gespürt von ungefähr, Hauch, der mich rührt, wohin, woher?

Hauchst du mir, Mund, aus totem Land, tust du mir kund, was auferstand?

Sprichst mir von dem, bas längst verscholl, bas wieder käm, bas werden soll?

Seit iche gespürt, blüht all mein Sinn; Hauch, der mich führt, woher, wohin?

#### Traum im Traum

Mir ift, als ob mir ein Etwas fehle, und wenn ichs denke, so weiß ichs nicht. Als spräche der Traum zum Traum: "O Seele, o Seele süße, süßes Gesicht!"

Denn es ift nicht, daß ichs nicht hätte, nicht, daß mirs über Tag gebricht. Ift nur im Traum eine leere Stätte, ift nur ein Schatte: dort war Licht. Micht, daß michs ängstige, daß michs quale: Und doch, ich sinn und ersinn es nicht, daß mir dein Gruß und dein Lächeln fehle, füße Seele, süßes Gesicht!

#### Halb und Halb

Halb und halb, als wärs zum Spiele, gibt mir ein Gespenst Geleite, mir vor Augen, mir zur Seite, da! — und dort, wohin ich ziele.

Unterbricht und bringt ins Wanken Reime, die sich kaum gefunden, tritt mir zwischen die Gedanken, und gebenk ich, ifts verschwunden.

Wie die Frucht, vom Baum umnachtet, die mein Gaumen nicht genoffen, wie die Rose halberschlossen, deren Duft ich kaum geachtet,

eben klarer, eben trüber, hellen Auges, heller Wangen, halb Gelüst und halb Verlangen, Geist und Schatte, schwebt vorüber

Antlig, das ich nicht beschreibe, Traum, den ich im Traum begrüße heimlich halb gewährter Guße, halb genossener. – Bleib! Oh, bleibe!

#### Eine Lerche

Ists die Lerche schon, die ruft aus verklärtem Raum? Eine Lerch im Morgendust? Ich vernahm sie kaum.

Lag der Morgen dunkelfahl vor dem grauen Tag; doch mein Herz mit einem Mal schlug geschwinderen Schlag,

schlug, als ob mich einer rief, und vernahm doch kaum, da die Welt noch lag und schlief, eine Lerch im Traum.

# Duff Cooper / Talleyrands Rat und Rede Die Nationalversammlung

Die Tagung der Reichsstände wurde in den ersten Maitagen des Jahres 1789 zu Versailles eröffnet. Die erste Frage, die ihre Aufmerksamkeit beanspruchte, galt der Geschäftsordnung; aber von ihrer Regelung hing alles Künftige ab. Es waren drei Stände vertreten: die Geistlichkeit, der Abel und der Dritte Stand, dessen Vertreter sich eigentlich zuerst, nach dem englischen Vorbild, als "die Gemeinen" bezeichnen wollten. Nun erhob sich die Frage: Sollten die drei Stände in gemeinsamer Verssammlung tagen und nach Stimmenmehrheit beschließen, oder sollten drei getrennte Sisungen mit ebenso getrennter Abstimmung stattsinden? Der Dritte Stand war zahlenmäßig stärzter als die beiden anderen Stände zusammen genommen. Von

der Löfung diefer Frage bing es alfo ab, ob dem Dritten Stand beherrschender und entscheidender Ginfluß zufallen - oder ob er gegen: über den beiden anderen in machtlofer Minderheit bleiben follte. Erstaunlicherweise hatte die Regierung nicht vorausgesehen, daß diese Frage auftauchen mußte, hatte ihre lebenswichtige Bedeutung nicht erkannt, hatte keinerlei politische Vorbereitungen für ihre Löfung getroffen. Es blieb den Ständen überlaffen, fie unter sich auszumachen. Die Regierung ließ weder Vorschlag noch Rat noch Unweisung vernehmen - bis es zu fpat war. Der Dritte Stand trat vom erften Tage für gemeinsame Sigung ein und verweigerte vor der Bewilliqung dieser Forderung jede weitere Arbeit. Der Abel ftand, obwohl er eine kleine Minderheit von Liberalen in feinen Reihen hatte, beinahe ebenfo geschloffen auf der Gegenseite. Der Klerus war unschlüssig. Bei ihm waren viele Vertreter der niederen Geiftlichkeit, und ihr Los war ebenso hart, ihre Klagegrunde waren ebenso zahlreich wie beim Dritten Stand. hier mar die schwache Stelle in der Front der beiden bevorrechtigten Stände; und sie wurde ihnen jum Berderben. Ungehörige der niederen Geiftlichkeit schloffen sich dem Dritten Stande an, und ihrem Beispiel folgten bald auch Geiftliche aus den höheren firchlichen Umtern.

Alls es offenbar wurde, daß der Sieg des Dritten Standes gessichert war, versuchte der König einzugreifen. Alls die Abgeordsneten eines Morgens zu ihrer gewohnten Tagungsstätte kamen, fanden sie die Türen verrammelt. Sie traten im nächstbesten passenden Gebäude, einem Ballhause, zusammen und leisteten einen Eid, nicht eher wieder auseinander zu gehen, als bis ihre Arbeit abgeschlossen sei. In diesem gefährlichen Augenblick ließ der König ihnen zum ersten Male mitteilen, daß die drei Stände getrennt tagen sollten. Aber seine Autorität, die in einem früheren Augenblick vielleicht gesiegt hätte, war jest machtles geworden. Der Dritte Stand, der sich nun bereits als Nationalversammlung bezeichnete, hatte den Kampf in dem Augenblick gewonnen, da die Geistlichkeit zögerte. Dem Beispiel des Klerus solgte schließ-

lich der Adel. Der Befehl des Königs wurde nicht befolgt, und die Revolution war zur Tatsache geworden.

Talleyrand ergriff in dieser Auseinandersetzung nicht offen Partei. Aber er war für Resorm und gegen Revolution, und er sah klar voraus, was kommen mußte, wenn der Dritte Stand zur Macht gelangte. Er würde ein Zweikammersystem nach dem englischen Vorbild vorgezogen haben; dabei wären dem Dritten Stand die Befugnisse des Unterhauses zugefallen, und daneben wäre eine zweite Körperschaft aus den einflußreicheren Mitgliedern des Abels und den Häuptern der Geistlichkeit geschaffen worden, mit einem maßgeblichen Einfluß auf die Gesetzgebung, wie ihn damals das Oberhaus batte.

Talleyrand war nicht unter den ersten Geistlichen, die ihr Schickssal mit dem des Dritten Standes verbanden — nicht einmal unter den ersten Bischöfen. Er entschloß sich erst dazu, als der sernere Verlauf der Ereignisse sich deutlich abzeichnete und weiterer Widerstand nußlos gewesen wäre. Sein Freund und Verbündeter in dieser Zeit war wieder einmal Mirabeau, der damals bereits die Nationalversammlung beherrschte und der seine Begeisterung für die konstitutionelle Monarchie als Regierungsform teilte. Die beiden hätten gern eine Regierung nach diesem Grundsaß gesbildet. Als Mirabeau sich einmal in einer langen Auszählung der Eigenschaften erging, die ein Minister unter diesen besonderen Vorausssehungen haben müßte und dabei salle seine eigen en Wesenszüge aufgezählt hatte, siel ihm Talleyrand ins Wort: "Nun solltest du eigentlich noch hinzusügen, daß ein solcher Wann ohne heftige Pockennarben nicht zu denken ist."

Aber die Lenkung der Ereignisse entglitt rasch den Händen der gemäßigten Führer. Sogar Mirabeau vermochte ihren Lauf nicht mehr aufzuhalten. Inwieweit er oder Talleprand jest oder später den Hof insgeheim berieten oder von ihm bezahlt wurden, ist heute kaum noch festzustellen; sicher dagegen ist, daß beide dem Könige ihren Rat anboten und daß er ihn ausschlug.

Talleprands wichtigster Verbindungsweg zu Ludwig dem Sech-

zehnten führte über des Königs jüngeren Bruder, den Grafen von Artois, der auf den König und auf Marie Antoinette einigen Einfluß hatte. Die letzte Unterredung zwischen Talleprand und Artois fand im Juli statt. Das war nach der Erstürmung der Bastille. Talleprand besuchte ihn mitten in der Nacht und besschwor ihn, dem König dringlichst klarzumachen, daß die letzte Hoffnung für das Königtum jetzt in der Auslösung der Reichsstände durch königlichen Befehl und, wenn nötig, durch die Answendung von Gewalt liege.

Tallenrands Beweisführung machte auf den jungen Prinzen einen so tiefen Eindruck, daß er wieder aufstand (er war bereits ju Bett gegangen), sich ankleidete, eine Audienz beim Konia durchsette und leidenschaftlich bemüht war, ihn zu überzeugen. Aber Ludwig wollte nichts von irgendwelchen Planen hören, die jum Blutvergießen führen konnten. Um nachsten Morgen verließ der Graf von Artois Frankreich und gab damit das erfte Zeichen zur Auswanderung des Adels. Das Schicksal wollte, daß er Tallegrand erst fünfundzwanzig Jahre später wiedersah, als er gleich nach dem Einmarsch der siegreichen verbundeten Streitkräfte erschien, um im Namen seines Bruders (Ludwigs des Uchtzehnten) das wiedererrichtete Konigtum in Besit zu nehmen. Talleprand sandte ihm an diesem Tage einen Boten, um ihn an jene mitternächtliche Unterredung zu erinnern. Der Graf von Artois entsann sich ihrer sehr wohl, und es war die erste Amtshandlung der wieder auf den Thron gelangten Dynastie, daß sie sich den Rat des Mannes sicherte, gegen den sie einst mit so verhängnisvollen Folgen taub gewesen war. Wenn die Bourbonen auch im Vierteljahrhundert ihrer Verbannung sonft nichts gelernt hatten - das eine hatten sie immerhin begriffen: daß man den Rat Talleprands nicht mißachten durfte.

#### Der Wiener Rongreß

Der Kongreß, der sich im Herbst des Jahres 1814 in Wien versammelte, zog die glanzvollsten Namen und Persönlichkeiten

Europas in die öfterreichische Hauptstadt. Die führenden Staatsmanner eines jeden Landes erschienen, und in den meiften Fallen wurden sie von den regierenden Fürsten begleitet. Der kaiferliche Palast hat damals, so wird berichtet, gleichzeitig zwei Raiser und zwei Kaiferinnen, vier Könige, eine Königin, zwei Thronerben, zwei Großfürstinnen und drei Prinzen beherbergt. Die Fürstlichkeiten geringeren Grades waren noch zahlreicher. Die Höflinge famen im Gefolge ihrer Staatsoberhaupter. Die Blüte des europäischen Abels, alles, was durch Reichtum, durch Vornehmheit, durch Schönheit berühmt war, alles, was im politischen oder gesellschaftlichen Leben irgendeine Rolle spielte, strömte in Wien zusammen. Diese Herrschaften waren in ihrer Mehrzahl nicht fürs Arbeiten. Gie hatten niemals gearbeitet und hatten auch nicht die mindeste Absicht, es jemals zu tun. Die aus dem achtzehnten Jahrhundert überlieferte Vergnügungesucht mar noch nicht aus der Welt verschwunden. Es war eine seltsam dazu paffende Fügung, daß der achtzigjährige Fürst von Ligne, die lebendige Verkörperung des achtzehnten Jahrhunderts, nach Wien kam und sich da beweiskräftig umtat; daß er über den Kongreß das allbefannte Bismort pragte: "Le Congrès ne marche pas, mais il danse"; daß er selbst dort getanzt und geliebt und bis jum letten feiner Erdentage manches mitternachtliche Stellbichein bestanden hat; und daß er schließlich inmitten all dieses leichtfertigen Trubels starb, noch bevor der Kongreß auseinanderging. Ms fein Ende nahe war, bemerkte er mit einem Lächeln, er freue fich, daß er dem Rongreß noch ein gang neues Schauspiel bieten könne, nämlich die Bestattung eines Feldmarschalls und Ritters vom Goldenen Blies.

Es war eine endlose Folge von Bällen und Banketten, Jagden aller Urt und musikalischen Veranstaltungen. In den Theater-aufführungen spielten bald die berühmtesten Berufsschauspieler Europas, bald Liebhaberdarsteller adeligen Geblüts. Es gab ein mittelalterliches Turnier, bei dem die Paladine des neunzehnten Jahrhunderts die Kampfessitten ihrer Uhnherren nachäfften und

in Rüftungen um die Gunft ihrer Damen buhlten, wobei sie sich so sachgerecht benahmen, daß einer der Prinzen bewußtlos aus der Arena getragen werden mußte. An Maskenbällen fehlte es nicht, und ihr ganz besonderer Zauber bestand darin, daß jeder geheimnisvolle Fremde der Beherrscher eines großen Königreiches sein und jeder Domino eine Königin bergen konnte.

Unter den vielen Gaften, die damals aus keinem anderen Grunde nach Wien kamen, als weil es nun einmal zur Mode gehörte, war der Graf von la Garde-Chambonas; wir verdanken ihm ein Buch, das sich ausschließlich mit dem gesellschaftlichen Teil des Rongreffes befaßt. Er ging überallhin und fprach mit jedem, der wichtig war; fo schildert er uns auch seinen erften Besuch in der frangofischen Gesandtschaft: "Es ift ein denkwürdiges Ereignis im Leben eines jeden Menschen, wenn er einem Darfteller, der auf der Weltbühne eine Hauptrolle gespielt hat, perfonlich gegenübertreten darf. - Ich kam schon frühzeitig in die Gesandtschaft und traf nur Beren von Talleprand, den Herzog von Dalberg und die Gräfin von Périgord an. Der Fürst begrüßte mich mit dem erlesenen Anstand, der ihm zur zweiten Natur geworden ift; er ergriff meine Hand mit jener gütigen Gebarde, die an ein verfunkenes Zeitalter erinnert, und fagte: ,3ch mußte alfo nach Wien kommen, Monfieur, damit ich bas Vergnugen habe, Gie in meinem Saufe zu begrüßen.

Ich hatte ihn seit dem Jahre 1806 nicht mehr gesehen, aber ich war wieder einmal tief angerührt von der großartigen Geistigkeit seines Ausdrucks, von der unzerstörbaren Gelassenheit seiner Züge, von der ganzen Haltung dieses außerordentlichen Mannes, in dem ich – gleich allen damals in Wien versammelten Besuchern des Kongresses – den größten Diplomaten der Zeit erblickte. Unverändert war der ernste und tiefe Klang seiner Stimme, unverändert waren die ungezwungenen und natürlichen Umgangsformen, unverändert auch seine tief verwurzelte Vertrautheit mit den Sitten der besten Gesellschaft; alles dies wirkte damals schon wie eine vom Schicksal aufbewahrte Spiegelung einer Welt,



Alfred Covering del!

Talleprand Zeichnung von Daniel Maclife (Alfred Croquis) 1833

die nicht mehr bestand und die er als einer ihrer letten Vertreter verkörperte. Er beherrschte, so schien es mir, die ganze erlauchte Versammlung durch den Zauber seines Geistes und die unwidersstehliche Kraft seines Genies."

Un einem anderen Tage war der Graf bei der Morgentoilette des Fürsten zugegen. Es war Tallenrands einundsechzigster Geburtstag, und mehrere seiner Bewunderer erlebten in seinem Schlafzimmer den Augenblick, da fein Kopf zwischen den schweren Borbangen bes Bettes erschien. "Der Fürft, in einen weitfaltigen und gekräuselten Morgenmantel aus Seidenmull gehullt, widmete fich nun junachst der Pflege feines üppigen Saares; er überließ es zwei Haarkunftlern, die nach ausgiebigem Armund Kammgeschwinge endlich die uns allen bekannte Lockenfülle herrichteten. Dann kam der Barbier daran, der den Schluß seiner Tätigkeit in eine Puderwolke bullte. Nachdem sie ihre Arbeit am Ropf und an den Sanden beendet hatten, mandten sie sich der Pflege der Füße zu - ein etwas weniger erquicklicher Vorgang, da das Baregewaffer, das der Fürft zur Rräftigung seines lahmen Beines brauchte, einen keineswegs angenehmen Geruch ausströmte. Nachdem alle Waschungen mit Wasser und Duftmitteln beendet maren, mar die Reihe an feinem oberften Rammerdiener, der sich bisher auf die Überwachung des Ganzen beschränkt hatte und der nun des Fürsten Salsbinde zu einem bochst zierlichen Knoten knüpfte. Ich muß aber sagen, daß der Fürst bei dieser ganzen Verwandlung zur Tagesgestalt die gelaffene Zwanglofigkeit bes Grandseigneurs und eine Unbefümmertheit mahrte, die immer in den Grenzen der guten Saltung blieb; fo daß wir immer nur den Mann faben und uns über feine Verwandlung nicht den Kopf zu zerbrechen brauchten.

Bei Tisch gab sich Herr von Talleprand mit gewohnter Liebenswürdigkeit und heiterer Umgänglichkeit – ja, er war sogar noch liebenswürdiger, als er es in seinen Empfangsräumen zu sein pflegte. Verschwunden war seine sonstige Schweigsamkeit, von der einmal jemand gesagt hat, er habe aus ihr eine Kunst der Beredsamkeit gemacht — gerade wie er aus seiner Erfahrung eine Art von Ahnungsvermögen gemacht hat. Daß sein Gespräch hier weniger tiefgründig war, vergrößerte vielleicht noch seinen Reiz. Seine Rede kam geradenwegs aus dem Herzen und floß ohne Hemmung dahin."

Wenn auch die Hauptsorge des Kongresses in der Jagd auf das Vergnügen zu bestehen schien, so wurde doch auch wirkliche Arbeit geleistet, und in sechs Monaten wurde eine große Leistung vollbracht. Talleyrand war am 23. September angekommen und hatte alsbald entdeckt, daß die Großmächte – Rußland, Österzeich und England – bereits verhandelt hatten, obwohl die seierzliche Erössnung des Kongresses erst am I. Oktober stattsinden sollte. Die Ausschließung Frankreichs von diesen Verhandlungen war gerade das, was Talleyrand vorausgesehen hatte und zu verhindern entschlossen war. Unverweilt machte er sich daran, die Unzufriedenheit der kleinen Nationen zu schüren und ihnen seinen Beistand zuzusagen. Ein Frankreich, das allein stand, dursten die Großmächte vielleicht ungestraft übersehen, aber ein Frankreich, das der Führer des ganzen übrigen Europas war, wurde mit einem Schlage ein gefährlicher Gegner.

Talleyrand vermied es forgsam, sich zu beschweren oder gar höflichst um Einlaß zu bitten; aber er wußte es einzurichten, daß die Mächte über den von ihm beabsichtigten Kurs unterrichtet wurden: mit dem Ergebnis, daß er am 30. September von Metternich zu einer privaten Besprechung am Nachmittag eingeladen wurde. Eine ähnliche Einladung erhielt der spanische Bevollmächtigte, mit dem Talleyrand zusammengearbeitet hatte.

Talleprand kam punktlich, aber die anderen waren schon da. Castlereagh saß am oberen Ende des Tisches und schien den Vorssitz zu führen. Zwischen ihm und Metternich war ein leerer Stuhl, auf den Talleprand sich setzte. Er fragte sogleich, weshalb er allein und nicht gemeinsam mit den anderen französischen Bevollmächztigten geladen sei. Antwort: Weil man es für richtig gehalten

hatte, daß die einleitenden Besprechungen nur von den Säuptern der Abordnungen geführt murden. Frage: Weshalb mar dann ber Spanier Labrador anwesend, der doch nicht der Führer der spanischen Abordnung war? Antwort: Weil der Führer der spanischen Abordnung noch nicht in Wien eingetroffen war. Frage: Weshalb denn aber war Preußen außer durch Hardenberg auch durch Humboldt vertreten? Untwort: Wegen der körperlichen Behinderung des Fürsten Hardenberg. (Er war so gut wie völlig taub.) "Nun, wenn es auf die korperlichen Behinderungen ankommt, fo konnen wir ja alle damit aufwarten und Kapital daraus schlagen." Worauf man ihm versicherte, man werde in Zukunft nichts dagegen einwenden, daß jede Abordnung sich durch zwei Mitglieder vertreten ließ. Talleprand hatte den erften Stich gemacht; und wenn es auch ein kleiner Gewinn war, so sind doch in der Diplomatenkunft wie in der Feldherrnkunft die Kleinigkeiten bedeutsam, und jeder gewonnene Stuppunkt ift ein Schritt auf dem Bege gur erfehnten überlegenen Stellung.

Castlereagh verlas dann einen Brief des portugiesischen Bevollmächtigten, der zu wissen wünschte, weshalb man ihn von einer Besprechung, zu der die Vertreter Frankreichs und Spaniens zugelassen wurden, ausgeschlossen hatte. Das war eine sehr begründete Frage; Talleprand und Labrador pflichteten ihm bei; ein Beschluß darüber wurde bis zur nächsten Sitzung vertagt.

"Es ist der Zweck der heutigen Besprechung," sagte Castlereagh, "Sie mit der Arbeit bekannt zu machen, die von den vier Mächten hier bereits geleistet worden ist." Er wandte sich zu Metternich und bat ihn um das Protokoll. Es wurde Talleprand übergeben, der nur einen einzigen Blick darauf warf und gleich mit dem ersten Griff das Wort "Verbündete" packte.

Dieser Ausdruck, sagte er, zwinge ihn benn doch zu der Frage, wo man sich eigentlich befinde? Ob man immer noch in Chaumont sei? oder in Laon? Soviel er wisse, sei doch inzwischen Frieden geschlossen? Wenn man aber noch Krieg führe — gegen wen richte er sich? Gegen Napoleon nicht, denn er sei auf Elba; gegen den

Rönig von Frankreich ganz gewiß auch nicht, benn er sei der Burge für einen dauernden Frieden. "Laffen Sie uns doch offen reden, meine Herren: Wenn es hier immer noch "verbundete Mächtes gibt, so bin ich fehl am Ort."

Die anderen Minister wußten darauf nicht viel zu antworten. Sie hätten, sagten sie, das beanstandete Wort nicht gebraucht, um damit irgendeine böse Abssicht auszudrücken; es sei nur der Bequemlichkeit und der Kürze halber angewendet worden. "Kürze", erwiderte Talleprand, "sollte niemals auf Kosten der Richtigkeit erstrebt werden." Und er versenkte sich abermals in die Betrachtung des Protokolls. Gleich darauf legte er es aus der Hand und sagte: "Das verstehe ich nicht!" – nahm es wieder auf und tat, als bemühe er sich angestrengt, seinen Sinn zu erssassen. "Ich verstehe immer noch nicht!" rief er schließlich. "Für mich gibt es zwei festgelegte Tage, und dazwischen ist gar nichts: Der eine ist der 30. Mai, an dem beschlossen wurde, diesen Kongreß zu veranstalten; der andere ist der I. Oktober, an dem der Kongreß erössnet werden soll. Alles, was in der Zwischenzeit stattgefunden hat, ist, soweit ich damit zu tun habe, nicht vorhanden."

Abermals mußten die anderen Minister sich geschlagen bekennen. Sie legten, sagten sie, dem Schriftstück wenig Bedeutung bei und waren bereit, es zurückzuziehen. Tatsächlich wurde es zurückzezogen, und es war niemals wieder die Rede davon.

Sodann aber kam ein bedeutsameres Schriftstück zum Vorschein; es enthielt den von den Mächten gefaßten Beschluß über das von ihnen gewünschte Verhandlungsversahren. Die Mächte schlugen vor, daß alle Gegenstände, mit denen sich der Kongreß zu befassen hatte, in zwei Gruppen eingeteilt würden; jede dieser Gruppen sollte dann einem oder zwei Ausschüssen überantwortet werden, und erst wenn diese Ausschüssse ihre Arbeit beendet hatten, sollte der eigentliche Kongreß beginnen. Der wahre Zweck dieses Vorschlages war, daß die Großmächte sich die Regelung aller bedeutsameren Fragen vorbehalten wollten. Talleprand erkannte sogleich die Gefahr. Solange die früheren Verbündeten einträchtig

zusammenarbeiteten, mußten er und sein spanischer Amtsgenosse immer in einer Minderheit von Zwei zu Vier bleiben und bei jeder Gelegenheit überstimmt werden. Deshalb sagte er, das sei ein völlig neuer Vorschlag, und er müsse Bedenkzeit haben. Wenn man alles schon vor Eröffnung des Kongresses regeln wolle, so heiße das nach seiner Meinung ans Ende setzen, was an den Anfang gehöre. Castlereagh gab Talleprand recht oder vielmehr nicht ganz unrecht, und es setze eine allgemeine Erörterung ein, ohne daß man zu einer Entscheidung kam.

Irgend jemand erwähnte den König von Neapel und meinte Murat. "Bon welchem König von Neapel sprechen Sie?" fragte Tallegrand kuhl und fügte binzu: "Der fragliche Herr ift uns nicht bekannt." Die Unverfrorenheit diefer Behauptung aus dem Munde eines Mannes, der jahrelang in den Diensten Napoleons gestanden hatte, muß felbst die abgebrühten Diplomaten dieser Tafelrunde verblüfft haben. Und doch war der ganze Vorgang dermaßen gefättigt mit Eronie der Weltgeschichte, daß außer dem englischen Vertreter feiner von den herren es sich hatte leisten können, Talleprand an die Vergangenheit zu erinnern. Der Preuße mußte daran denken, daß fein König sich einmal fehr artig bei Napoleon bedankt hatte, weil ihm immerhin ein Bruchteil seines Königreichs gelaffen worden war; der Ruffe hatte es miterlebt, daß sein Landesvater in Tilsit Mapoleon mit inbrunstigen Lobpreisungen geradezu überschüttete; der Österreicher war stolz darauf gewesen, daß er die Tochter seines Kaisers an Napoleons Chebett geleiten durfte. Wie hatte es ihnen da zu Gesicht gestanden, den guten Glauben des Mannes anzugweifeln, der Seine Allerchriftlichste Majestät vertrat - ben einzigen Berrscher also, der kein Eroberer gewesen mar? Als bei einer anderen Gelegenheit Zar Alexander mit Beziehung auf den König von Sachfen bitter von den "Berrätern an der Sache Europas" sprach, antwortete Talleprand ihm mit Recht: "Das, Sire, ift nur eine Frage des Datums." Aus dem Werf: Talleprand

## Ricarda Huch / Über die Ausschaltung des Bösen

Es ist eine Tatsache, die den Tugendfreund immer verwirren wird und die doch nicht abzustreiten ift, daß Christus lieber mit ben Sündern als mit den Pharifaern, den gebildeten, moralischen Menschen der ifraelitischen Gesellschaft umging. Er nahm die Einladung des Bollners an und litt Frauen um fich, die keinen auten Ruf hatten und außer der Gesellschaft standen; wir durfen uns vorftellen, daß Chriftus zwischen diesen Wilden, Scheelangesehenen, Ausgestoßenen, die sich im felben Mage leidenschaftlich an ihn drangten, wie die herrschenden Rlaffen mißtrauisch gegen ihn wurden, sich unbefangen wohl fühlte als ein Verschwender unter Verschmachtenden. Mit der Moral ift es niemals zu vereinigen, daß im himmel mehr Freude ift über einen Gunder, der Buße tut, als über neunundneunzig Gerechte, die der Buffe nicht bedürfen. Der Vorwurf des tadellofen Sohnes, daß der Nater ihm nie ein Ralb schlachtete, wie er dem verlorenen tut, wäre berechtigt, wenn sich einem nicht der Zweifel aufdrängte: ware er neidisch, wenn er wirklich so gut ware, wie es den Unschein hat und wie er felbst glaubt? Die schneidende Eronie in den Worten des Erlösers, er sei zu den Kranken gesandt, die Gerechten bedürften des Arztes nicht, ift nicht zu verkennen. Denn wer hatte mehr des Urztes bedurft als gerade die Pharifaer? Die Sache ift die, daß diejenigen, bie gerecht zu fein glauben, am weitesten davon entfernt find. Wer sich auf das Gesetz beruft, dem ist es zur hemmung geworden; erst wer es übertreten hat, steht auf dem Kreuzungspunkte, wo der Weg zu Gott hin und die Wege von Gott fort sich scheiden. Dabei ist vorausgesett, daß er nicht, wie es jett mohl geschieht, absicht= lich übertrat, um vor den Gerechten die billige Glorie des natürlich ungestraften, womöglich bewunderten Sünders vorauszuhaben. Es wird zuweilen bezweifelt, ob der Gott des Christentums Gott-Natur fei; gerade das beweift aber das Verhältnis des Erlöfers zu ben Sündern. Die Natur fündigt badurch, daß fie individuell ift; zugleich aber offenbart sich Gott in ihr. Nirgende bemerken wir bei Ehriftus eine Abneigung gegen die Sünder oder Mangel an Verständnis für sie, solange es ihre Natur war, die sich offen äußerte. Er bezeugt ihnen immer herzliche Milde, verkehrt zutraulich mit ihnen; wäre ihre Sünde blutrot, Gott kann sie reinwaschen. Diessen Zusammenhang mit der Natur verkennen und verlieren die Alzeten der katholischen wie die der protestantischen Kirche. Wegen des Zusammenhangs mit der Natur wurde Luther von katholischer wie von protestantischer Seite gelästert. Wenn man den Kirchen die Aufrichtung eines von der Natur losgelösten Geistes als herrschendes Prinzip zum Vorwurf machen kann, so niemals Christus. Wenn Goethe sagt, von Gott-Natur dürse man dei Christus. Wenn Goethe sagt, von Gott-Natur dürse man bei Christen nicht sprechen, so trist das weder Christus noch die Propheten des Alten Testaments. Es ist nämlich unmöglich, daß das Genie in diesen Fehler verfallen könnte, diesenigen Menschen, in denen Gott sich offenbart; denn sie wurzeln in der Natur.

Micht um der Sünde willen, das ift felbstverständlich, jog Christus die Sünder vor, sondern um der Ehrlichkeit willen, mit welcher sie ihren fündigen Trieb äußerten und sich nachher als Sünder er: kannten und bekannten. Er liebte nicht die verstockten, sondern die reuigen Sünder: haffen tat er aber nur biejenigen, die ihre Sünde versteckten. Gundig ift jeder Mensch, der ein eigener Mittelpunkt neben Gott ift, jedes bewußte Individuum, das gefund ift und deshalb machsen, sich ausbreiten, berrschen möchte; dieser Machttrieb kann überwunden, aber er soll nicht verdrängt werden. Ins Innere zurückschlagend, wird er zu Gift, frift um sich und höhlt das Innere aus, fo daß die Seele jenen übertunchten Grabern gleicht, von denen Chriftus fpricht. Das Mittelalter gebrauchte, um dasselbe zu bezeichnen, das Bild von der außerlich schon geputten Frau Welt, die inwendig voll Gewürm und Unflat ift., Das Ziel der Welt ift, die Frucht der Gunde zu genießen, sich aber der Strafe zu entziehen, oder aber nicht zu fündigen, ja den Befeten gemäß zu leben, um nicht gestraft werden zu können, vielmehr geachtet und bewundert zu werden. Man kann Sabsucht,

Neid, Gifersucht unter der Decke, auf Schleichwegen außern, fo daß man mit der Konvention der Gesellschaft in Übereinstimmung bleibt; man kann sich bereichern auf Kosten anderer, Schwächere unglücklich machen, ohne gesetsliche Strafen auf sich zu ziehen; man kann auch innerlich von Neid, Haß und Sabgier verzehrt werden, ohne daß etwas anderes als vielleicht Bitterfeit und üble Laune und Wunderlichkeit ans Licht kommt. Das letztere ift das noch Schlimmere; der heimliche Sünder kann doch vielleicht einmal ein offenbarer werden; der Werkheilige, der Pharifaer, ift unheilbar vergiftet. Es kommt ein Augenblick, wo er nicht mehr weiß, daß er heuchelt, weil er an das Verbergen der Gefühle gewöhnt ist; er hat keine mehr, und wenn er auch wollte, konnte er sie nicht mehr äußern, außer in einer krampfhaften und verzerrten Art, die er selbst nicht versteht. Sowie aber jemand sich überhaupt nicht mehr äußern kann, ift er geistig tot; benn unser geistiges Leben ift Sichäußern, ift Bewegung von innen nach außen.

Wenn die Menschen sich nicht äußern können, entsteht jene Art Kunst oder Unkunst, die sich Expressionismus nennt, weil die Bestressenden sich eines krampfartigen Willens und zugleich Unversmögens zur Außerung bewußt sind. Keine Art der vernünftigen Außerung genügt ihnen; sie verfallen auf ein kindisches, halb blödssinniges Stammeln, und es würde nicht in Erstaunen setzen, wenn sie schließlich nur tierische Laute ausstießen; denn es kommt ihnen tatsächlich nur auf die Außerung an sich an.

Der Gottesherrschaft ober göttlichen Ordnung steht als Welt oder menschliche Ordnung jede Einrichtung gegenüber, die auf erzwungenem Gehorsam oder denn auf Ausschaltung des persönslichen Willens überhaupt beruht. Eine Republik ist nicht weniger weltlich als eine Monarchie und eine beschränkte Monarchie nicht weniger als eine absolute, ja eher mehr; denn die Beschränkungen des festen Mittelpunktes beweisen zwar das Mißtrauen, das man gegen ihn hegt, aber nicht, daß man Vertrauen zu dem wahren, göttlichen Mittelpunkt haben würde, wenn man seiner bedürfe

und wenn er erschiene. Im Gegenteil erhält sich die Glaubensund Gehorsamsfähigkeit eines Volkes je besser, desto mehr Naum
die Verfassung einem persönlichen Willen läßt; je klüger hingegen eine Verfassung den Willen auf verschiedene Punkte verteilt, desto mehr unterdrückt sie den Glauben an den Verusenen,
den sie doch niemals ersezen kann. Im Altertum und Mittelalter gab es keine Republiken im heutigen Sinne; vielmehr waren
gerade die Republiken groß durch die Führerschaft großer Männer,
denen das Volk sich freiwillig unterordnete. Noch jetzt sinden
sich in der Schweiz Spuren von Neigung im Volke, Vertrauensmännern die Führung der allgemeinen Angelegenheiten zu überlassen: In diesem abgesonderten Winkel hat sich ein Überbleibsel
des alten Römischen Reichs Deutscher Nation erhalten, der
einzigen Gottesherrschaft im großen Stile in der nachchristlichen
Welt.

Die mittelalterlichen Kaifer waren geniale Männer, die die Not der Zeit und das Volk beriefen. Wenn die Untauglichkeit ihrer dekadenten Nachkommen sich erwiesen hatte, erhob sich ein neues, blubendes Geschlecht. Ein wunderbarer Bau von kleinen Kreisen, die durch selbstgewählte Kührer vertreten waren, die wieder höheren Führern dienten, mit dem Gipfel des Raifers, deffen Rraft im freien Volke wurzelte, war dies Römische Reich; nur möglich durch ebendies freie Bolk, die freie Bauernschaft, die dem Raiser die Kraft gibt, durch die er seinen Willen ausführt. Er durfte sich frei Mehrer des Reichs nennen; denn er wollte nichts für sich, er ließ nur wachsen. Unendlich assimilationsfähig vermählte sich das Reich mit den verschiedensten Bolkern, eins gab und nahm vom anderen und entfaltete fich reicher im glücklichen Austausch. Es konnte Stämme und Stände geben, denn die Berschiedenen fanden im Raiser, der die Quelle des Rechts und der Freiheit mar, die Einheit wieder. Anders als in einem perfönlichen Willen, der alle vertritt, konnen verschiedene Individuen nicht eins werden. Was allzu eigenwillig das Haupt erhob und nicht mehr unter dem Raifer fein wollte, verlor, mas es nur zu Lehen hatte, und endlich

auch die Freiheit, die auf dem freiwilligen Gehorfam beruht. Von Anfang an wurde das Römische Reich Deutscher Nation bekämpft durch die Kirche, die die Tradition des alten Römischen Reiches, der eigentlichen Welt, aufgenommen batte; sie unterftutte ben Individualismus bes Abels, ber fich gegen ben Kaifer auflehnte. Schließlich wird aber auch die kaiserliche Gottesherr: schaft weltliches Fürstentum: die Sabsburger schufen sich eine erbliche Hausmacht. Seitdem gab es keinen Raifer im eigentlichen Sinne mehr und auch keinen freien ftarken Bauernstand. Das Römische Reich ging zugrunde, weil der Adel die freien Bauern legte, der Raifer, der nicht mehr Raifer mar, sie den Fürsten auslieferte und diefe wiederum fie dem Adel preisgaben. Der Gine mar nicht mehr da, der die Beeder Volkseinheit in seiner Personvertrat. Satan hatte Gott überwunden in dem ewigen Götterkampfe. Der Berrschaft der Stärkeren konnte nun nur noch durch Zwang entgegengearbeitet werden, dem wiederum durch 3mang entgegengewirkt murde, fo daß reines Recht auf keiner Seite mehr war. Revolutionen mußten von Zeit zu Zeit einen verhältnismäßigen Rechtszustand schaffen, der aber auch nur auf Zwang gegründet war.

Die Gottesherrschaft geht aus von gegenseitiger Treue und personlicher Verantwortung des jeweils Höheren, es herrschen innerliche Beziehungen, die fließend, stets bewegt und wandelbar sind; die äußerlichen Beziehungen der Menschensatung sind starr; sie beruhen auf dem Gesetz und suchen die Verantwortung zu teilen oder ganz auszuschalten.

Einst wird die Gottesherrschaft wiederkehren; es wird keine Könige, keine amtliche noch erbliche Obrigkeit irgendwelcher Art mehr
geben, weil das Volk freiwillig den Propheten, den berufenen Herren, den Großen und Guten gehorchen wird. Die Menschen
bedürfen dann keines Mittlers mehr zu Gott, weil sie unmittelbar
unter Gott, also unbewußt sind. Die vollkommene Erkenntnis
mündet wieder in dem Unbewußten ein: wie Wille und Vorstellung eins waren, so werden sie auch wieder eins werden. Nicht als ob die Menschen dann alle überein fein wurden oder zu herdenhaft lammemutig, um ein Unrecht zu begeben: aber weil sie an den einen Gott glauben, der aller Bater ift, werden fie ein Gewiffen haben und die Strafe annehmen, die den gestörten Frieden wieder ausgleicht. Die Persönlichkeit wird nicht so weit abweichen, daß fie ihres Urfprungs und ihrer Busammengehörigkeit mit den anderen vergäße. Der einzelne wird fühlen, daß er nur als Teil eines Ganzen ein Ding für sich sein kann; er wird es fühlen, weil er das Ganze in sich fühlt. Denn gesagt wird bas ja jest auch, und es ift eine Binsenwahrheit, die in jeder Zeitungespalte zehnmal steht; aber das Erkennen nütt nicht, das tun die Teufel auch und gittern. Wenn man tatfachlich durch Individualisation so vom Ganzen abgewichen ift, daß man fein Siegel nicht mehr trägt, daß durch den allzu dunnen und lang ausgezogenen Wurzelfaden kein Saft mehr steigt, so hilft die Erkenntnis nicht und nicht einmal die Sehnsucht nach dem Gangen. Wo diese fehr ftark ausgeprägt ift, ist schon starke Abweichung da; wo nur geringe ist, so daß man noch im Ganzen geborgen ruht, wo das Paradies nicht verloren ift, fann auch fein Verlangen, es wiederzugewinnen, fein.

Daß die Gottesherrschaft wiederkommen wird, ist uns gesagt; nicht aber, auf welche Weise. Wir haben in der Geschichte erlebt und können uns deshalb vorstellen, daß sie durch ein junges Volkkam, wie das im Beginn unserer Zeitrechnung durch die Germanen geschah. Gibt es aber jest noch ein junges Volk? Sind nicht alle Völker, die jest auf einer tieferen Kulturstufe stehen als die europäischen Nationen, schon entartete? Abkömmsinge von einst blühenden Völkern, die, nachdem ihre Entwicklung vorüber war, in ein ungeschichtliches, unproduktives Dämmern zurücksielen?

Aus: Quellen des Lebens (Infel-Bucherei)

\*

### Die Geschichte von dem Gewande, um das gestritten wurde

Da waren einmal drei Frauen von Kaufherren in einem Badehaufe und badeten; mahrend fie in dem Badehaufe maren, faben sie ein goldgesticktes Gewand bei der Badefrau hängen. Da fprach eine von ihnen zu ihr: "Billft du dies Gewand verkaufen?" Darauf kam die zweite und sagte: "Willst du dies Gewand verkaufen?" Schließlich kam auch noch die dritte und fragte: "Willst du dies Gewand verkaufen?" Die Badefrau nun war in Berlegenheit, wem sie das Gewand verkaufen follte, und sie sprach zu ihnen: "Schaut, eine jede foll ihrem Manne einen Streich fpielen, und die, deren Streich der beste von allen ift, foll das Bewand erhalten." Die Frauen waren damit einverstanden und begaben sich nach Saufe. Die erfte fprach zu ihrem Manne: "Ehrenwerter Mann, bring uns eine Laft Waffermelonen!" "Gern", fagte er; und am nachsten Tage ging er auf den Markt und schaffte eine Laft Wassermelonen berbei. Um Abend setten sie sich, um zu speisen; und da sprach er zu ihr: "Edle Frau, hole uns eine Baffermelone!" "Gern", gab sie ibm zur Antwort. Nun hatte sie aber - o Ruhörer, den Gottes Schut behüten moge! in die Mitte einer jeden Melone einen Fifch getan; und als sie die Melone geholt hatte und zerschnitt, fiel ein Kisch aus ihr beraus. Da rief sie: "Was ist das, du ehrenwerter Mann, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Waffermelonen gefeben, in denen Fische sind; dies ift das erfte Mal." Er fagte darauf: "Hol die anderen, damit wir nachseben!" Run holte sie noch eine Melone; sie zerteilten sie und fanden auch darin einen Fifch. So holten fie eine Melone nach der andern, zerteilten fie alle und fanden in jeder einen Sifch. Darüber mar der Mann fehr erfreut, und er fprach: "Schau ber, brate biefe Fische; ich will morgen die Gohne der Raufleute jum Mittagsmahl bei mir einladen, und dann follen fie von diefen Fischen effen; denn das ift ja das größte Wunder." "Gern, du ehrenwerter Mann", erwiderte fie.

Dann ruhten die beiden jene Macht über; und am nächsten Tage - Guten Morgen, ihr Zubörer! (Auch bir guten Morgen, o Erjähler!) - ging jener Kaufmann auf den Markt und lud die Sohne der Kaufleute zur Mahlzeit bei sich ein um die Mittaaszeit. Dann nahm er sie mit sich und ging nach Sause; bort trat er ein, sette sich eine Beile, und danach rief er seine Frau. Als sie kam, sprach er zu ihr: "Trag auf für uns, damit wir die Kische effen, die aus den Wassermelonen herausgekommen sind." Doch sie entgegnete ibm: "Schweig still, Mann! Es ware eine Schande, wenn deine Freunde dich hörten. Gibt es denn jemals Baffermelonen, in denen Kische sind?" "Wie denn," fuhr er fort, "haben wir beide, ich und du, sie nicht zusammen herausgeholt?" Sie erwiderte: "Pft doch! Du haft vielleicht einen Traum gehabt, da doch dein Verstand noch gesund ift." Darauf schwieg er, der Arme, und strafte sich selber Lügen; man brachte andere Speisen, und die Gaste affen, mabrend er befürchtete, sie murden. wenn er noch einmal davon spräche, von ihm sagen, er sei von Sinnen. Als die Gafte fortgegangen maren, sprach er zu ihr: "Haben wir beide, ich und du, nicht die Fische aus den Melonen herausgeholt?" "Wann denn?" "Geftern abend." "Mann, das ift vielleicht ein Traum. Werden denn jemals Fische in Wassermelonen gefunden? Sag bas einem Verrückten; wir werben feben, daß er es nicht glaubt." Da schwieg er still; die Frau aber ging zu der Badefrau und erzählte ihr davon. Die sprach: "Laß uns die Streiche deiner Freundinnen abwarten!" "Go sei es!" er: miderte die andere.

Zu der zweiten, bei deren Nachbarn eine Hochzeit stattfand, hatte ihr Mann gesagt: "Geh nicht zu dem Fest!", und sie hatte ihm versprochen, es nicht zu tun. Nun war dort aber ein unterzirdischer Gang von ihrem Hause zu dem Hause, in dem die Hochzeit stattfand; durch ihn ging sie, nachdem sie sich festlich gekleidet und geschmückt hatte, am Abend zu der Feier. Wie ihr Mann sie erblickte, war er außer sich, und er sprach in Gedanken: "Die da gleicht meiner Frau; und ich habe ihr doch gesagt, sie solle nicht

zu der Hochzeit geben." Dann begab er sich nach Hause, um dort nachzuschauen. Sie aber batte ihn beobachtet und lief rasch durch ben unterirdischen Gang nach Sause, legte die Festkleider ab und sette sich. Gleich darauf kam er und klopfte an die Tür; sie öff= nete ihm und fragte ihn: "Was willst du?" Er antwortete: "Höre mal, edle Frau, ich habe im Hochzeitshaufe eine gesehen, die dir gleicht." Darauf sagte sie: "Ehrenwerter Mann, viele Leute gleichen einander." Mun ging er jum Fest zuruck; aber sie legte ganz rasch wieder die Kleider an und kam ihm zuvor. Wie er sie dort fand, erstaunte er und sprach bei sich: "Das ift aber eine Sache! Dies ist doch meine Frau!" Dann mandte er seine Augen von ihr ab und fagte in Gedanken: "Gott mache den Teufel zuschanden!" Darauf kam sie auch noch zu den Männern herein und tanzte; er fagte sich: "Ift das aber eine Geschichte!" Als nun die Zeit des Abendeffens kam, speiften die Leute, und wie nach der Mahlzeit die Männer ihre Hände wuschen, goß sie das Waffer für sie aus. Alle wuschen sich, und wie die Reihe an ihn kam, schaute er sie während des Waschens an; dann aber nahm er die Seife und schlug ihr damit auf die Stirn, so daß ihr das Blut rann. Da fagte er sich: "Jett habe ich sie gezeichnet", machte sich auf, ging nach Hause und klopfte an die Tür. Mun war sie bereits gekommen, hatte ihre Restgewänder abgelegt und sich gesett. Sowie er an die Tür klopfte, zog sie Stelzpantoffeln an, die eine Sandspanne boch waren, und ging hinab, um ihm ju öffnen. Babrend fie nun hinunterging, fiel fie von den Stufen und rief: "Weh, was ist denn das? Du machst mich ganz verrückt mit beinem ewigen Kommen und Geben. Sieh, jest bin ich von der Treppe gefallen und habe mich verwundet." Da sprach er bei sich: "Mein Genuge ift bei Gott, und vortrefflich ift der Beschüter!1 Sch habe sie durch die Seife besonders gekennzeichnet; und nun ift sie von der Treppe gefallen!" Und zu ihr sagte er: "Ich habe dich bei der Hochzeit gesehen." Doch sie entgegnete ihm: "Wir sind jest seit zwanzig Jahren verheiratet. Un welchem

<sup>1</sup> Mach Koran, Sure 3, Vers 167.

Tage hätte ich je beinem Worte zuwider gehandelt" — dabei weinte sie und legte ihre Hand an ihre Stirn — "so daß du durch dein Kommen und Gehen mich verwirrtest und ich hinsiel und mich verwundete? Und dabei sagst du noch, ich wäre auf der Hochzeit gewesen. Zum Henker mit allen Hochzeiten!" Nun strafte er sich selber Lügen. Am nächsten Tage aber ging sie zu der Badefrau und berichtete ihr; die wunderte sich und sprach zu ihr: "Nun muß ich noch von der dritten hören."

Bene dritte sprach zu ihrem Manne: "Ich wollte, du brachtest feche Pfund Nudelgeback." "Gern", fagte er und ging und holte feche Pfund von dem Geback. Dann fette er fich zu Saufe nieder, um das Geback zuzubereiten, und wie er bei der Arbeit war, wurde er mude und sprach zu seiner Krau: "Edle Krau. ftopfe mir die Pfeife!" Sie fullte ihm die Pfeife, tat aber auch Bandich binein: fo wurde er, mabrend er rauchte, betaubt. Darauf schor sie ibm den Schnaugbart und den Kinnbart ab, schaffte ibn fort und warf ihn vor der Stadt nieder. Gegen Morgen erwachte er, und wie er bemerkte, daß er keinen Kinnbart und keinen Schnauzbart hatte, machte er sich auf den Weg und begab sich in eine andere Stadt. Sie aber - o Herr, der du uns zuhörft! -, als sie erfuhr, daß er fortgegangen war, ging auf den Markt, fuchte einen Mann, der ihm glich, und ließ ihn im Laden figen, indem sie zu ihm sprach: "Verkauf nichts, sondern bleib nur hier fiten" - dabei zeigte sie ihm die Gewohnheiten ihres Mannes -"ich will dir jeden Tag einen Medschidi-Taler geben." Der war damit einverstanden; und so legte er Kleider von denen ihres Mannes an und ging jeden Tag zu dem Laden. Auch der Kaffeewirt kam jeden Tag, brachte ihm Raffee und nahm feinen Lohn. Ferner hatte jener Raufmann eine Schwester, die jeden Sams tag zu ihm kam und der er drei Piaster zu geben pflegte; die kam jest wieder am Samstag, der Erfasmann gab ihr drei Piafter, und fie ging bann fort. So übte ber andere alle die Gewohnheiten, die der Mann jener Frau hatte. Nachdem er aber etwa drei Jahre fortgeblieben war, faß sie eines Tages im Erker und fah plößlich

ihren Mann kommen. Da schickte sie rasch jemanden, der ihn betäubte und ins Haus brachte. Der Tag, an dem er fortge= gangen war, mar ein Freitag gewesen, und zufällig mar ber Sag, an dem er zurückkam, auch ein Freitag. Und nun ließ sie rasch Mudelgeback kommen, bereitete es jur Salfte ju und ftopfte ihm die Pfeife; inzwischen hatte sie auch dem Manne, den sie an Stelle ibres Gatten im Laden hatte figen laffen, feinen Lohn gegeben, ihm gesagt, er brauche nicht mehr zu kommen, und hatte sich den Schlüffel von ihm geben laffen. Darauf - o herr, der du uns zu= borft! - weckte sie ihren Mann durch das Gegenmittel von Bandsch auf, und als er aufwachte, rief er: "Im Namen Gottes, des barmbergigen Erbarmers, wo bin ich?" Und sie erwiderte ihm: "Gottes Name beschütze dich! Wo du bift? hier bift du ja. Mach doch das Gebäck fertig, das du gebracht hast!" "Was für Gebäck?" "Das Nudelgebäck, da liegt es vor dir!" Da schaute er hin, sah das Nudelgebäck und fuhr sie an: "Heda, ich bin doch drei Jahre lang fern gewesen?" Sie gab ihm zur Antwort: "Bas? Schweig doch! Niemand darf dich boren; fonft heißt es. du seiest von Sinnen." Doch er entgegnete ihr: "Wie kann man sagen, ich wäre von Sinnen? Ich sage dir, ich bin drei Jahre lang fort gewesen." Mun trat sie an ihn beran, sprach den Mamen Gottes über ihm und fagte: "Laß gut fein! Mach nur das Mudelgebäck fertig!" Da machte er das Nudelgebäck zurecht, und als es fertig war, af er davon und legte fich zum Schlafen nieder; aber er konnte nicht schlafen. Um nachsten Morgen ging er zu dem Laden, und da kam der Kaffeewirt und feste ihm Kaffee vor. Den schaute er an, indem er zu ihm sprach: "Warum wünschest du mir nicht Glück zu meiner wohlbehaltenen Beimkehr?" Sener fagte darauf: "Warum denn? Wo bist du denn gewesen? Es war doch so, daß du jeden Tag kamft und ich dir Kaffee brachte." Aber der Kaufmann erwiderte ihm: "Ich bin drei Jahre lang in der Ferne gewesen!" Der Raffeewirt schaute ihn an und ging fort. indem er bei sich sprach: "Was mag wohl mit dem sein?" Wie der Kaufmann dann eine Weile nachdenklich dageseffen batte. kam seine Schwester; er gab ihr drei Piaster und sagte zu ihr: "Warum begrüßest du mich nicht zur Heimkehr?" Sie erwiderte: "Warum denn? Wo bist du gewesen? Ich bin doch noch am letten Samstag zu dir gekommen, und du hast mir drei Piaster gegeben." Schließlich sagte er sich: "Also war dies wirklich ein Traum. Gott mache den Satan zuschanden!" Und er schlug es sich aus dem Sinne. Um nächsten Tage begab seine Frau sich eilig zu der Badefrau und erzählte ihr von dem Streich. Die aber sprach: "Ich will das Gewand nicht verkausen, keiner einzigen; ihr seid alle Töchter der Sünde, eure Streiche verwirren die Sinne." Mit dies sen Worten kehrte sie nach Hause zurück und empfand Neue; auch ihre Freundinnen, die an ihren Männern so gehandelt hatten, bereuten es. Aber der Streich der Badefrau war doch der größte von allen; sie legte das Gewand in die Truhe und behielt es für sich.

Daus, daus - die Geschichte ist aus!

Mus: Enno Littmann, Arabische Marchen



Mus Lafontaines Fabeln

#### Heinrich von Kleist Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden

Wenn du etwas wiffen willst und es durch Meditation nicht finden kannft, fo rate ich dir, mein lieber, finnreicher Freund, mit dem nachsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfdenkender Ropf zu sein, auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest: nein! Vielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen. Ich sehe dich zwar große Augen machen und mir antworten, man habe bir in frühern Jahren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen, als nur von Dingen, die du bereits verstehft. Damals aber sprachst du mahrscheinlich mit dem Vorwis, andere, ich will, daß du aus der verständigen Absicht sprecheft, dich zu belehren, und fo könnten, für verschiedene Fälle verschieden, beide Klugheiteregeln vielleicht aut nebeneinander bestehen. Der Franzose fagt, l'appétit vient en mangeant, und dieser Erfahrungssat bleibt wahr, wenn man ihn parodiert, und sagt, l'idée vient en parlant. Oft site ich an meinem Geschäftstisch über den Akten und erforsche, in einer verwickelten Streitsache, den Besichtspunkt, aus welchem sie wohl zu beurteilen sein möchte. Ich pflege dann gewöhnlich ins Licht zu seben, als in den hellsten Punkt, bei dem Bestreben, in welchem mein innerstes Wefen begriffen ift, sich aufzuklären. Oder ich suche, wenn mir eine algebraische Aufgabe vorkommt, den ersten Anfat, die Gleichung, die die gegebenen Verhältniffe ausdrückt und aus welcher sich die Auflösung nachher durch Rechnung leicht ergibt. Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitt und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. Nicht, als ob sie es mir, im eigentlichen Sinne, fagte; denn sie kennt weder das Gefetbuch, noch hat sie den Euler oder den Räftner studiert. Auch nicht, als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf

welchen es ankommt, wenn schon dies lette häufig der Kall sein mag. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fern ber in einiger Verbindung steht, fo pragt, wenn ich nur dreift damit den Unfang mache, das Gemut, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorftellung jur völligen Deutlichkeit aus, bergestalt, daß die Erkenntnis, ju meinem Erstaunen, mit der Periode fertig ift. Ich mische unartikulierte Tone ein, ziehe die Verbindungswörter in die Lange, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht notig ware, und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender Runftgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Bernunft, die geborige Zeit zu gewinnen. Dabei ift mir nichts heilfamer als eine Bewegung meiner Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte; denn mein ohnehin schon angestrengtes Gemut wird durch diesen Versuch von außen, ihm die Rede, in deren Besits es sich befindet, zu entreißen, nur noch mehr erregt und in feiner Fähigkeit, wie ein großer General, wenn die Umstände brangen, noch um einen Grad bober gespannt. In diesem Sinne begreife ich, von welchem Muten Molière seine Magd fein konnte; benn wenn er derselben, wie er vorgibt, ein Urteil zutraute, das das seinige berichten konnte, fo ift dies eine Bescheidenheit, an deren Dasein in feiner Bruft ich nicht glaube. Es liegt ein sonderbarer Quell ber Begeisterung für benjenigen, ber spricht, in einem menschlichen Untlit, das ihm gegenüberfteht; und ein Blick, der und einen halbausgedrückten Gedanken schon als begriffen ankundigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Ich glaube, daß mancher große Redner, in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht mußte, was er sagen würde. Aber die Überzeugung, daß er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den Umftanden und der daraus resultierenden Erregung seines Gemute ichopfen wurde, machte ihn dreift genug, den Unfang, auf gutes Glück bin, zu feten. Mir fällt jener "Donnerkeil" des Mirabeau ein, mit welchem er den Zeremonienmeister ab-

fertigte, der nach Aufhebung der letten monarchischen Sitzung bes Königs am 23 ten Juni, in welcher diefer den Ständen auseinanderzugeben anbefohlen hatte, in den Gigungsfaal, in welchem die Stände noch verweilten, zurückkehrte und sie befragte, ob sie den Befehl des Königs vernommen hatten? "Ja," antwortete Mirabeau, "wir haben des Konigs Befehl vernommen" - ich bin gewiß, daß er, bei diefem humanen Anfang, noch nicht an die Bajonette dachte, mit welchen er schloß; "ja, mein Herr," wieder= holte er, "wir haben ihn vernommen" – man sieht, daß er noch gar nicht recht weiß, was er will. "Doch was berechtigt Gie" fuhr er fort, und nun plöglich geht ihm ein Quell ungeheurer Vorstellungen auf - "uns hier Befehle anzudeuten? Wir sind die Repräsentanten der Nation." - Das war es, was er brauchte! "Die Nation gibt Befehle und empfängt keine" - um sich gleich auf den Gipfel der Vermeffenheit zu schwingen. "Und damit ich mich Ihnen ganz deutlich erkläre" - und erst jeto findet er, was den gangen Widerstand, zu welchem seine Seele gerüftet daftebt, ausdrückt - "fo fagen Sie Ihrem Konige, daß wir unfre Plate andere nicht als auf die Gewalt der Bajonette verlaffen werden." - Worauf er sich, selbstzufrieden, auf einen Stuhl niedersette. -Wenn man an den Zeremonienmeifter denkt, fo kann man fich ihn bei diesem Auftritt nicht anders als in einem völligen Beiftesbankerott vorstellen; nach einem ähnlichen Gefet, nach welchem in einem Körper, der von dem elektrischen Buftand Mull ift, wenn er in eines elektrisierten Körpers Utmosphäre kommt, plöglich die entgegengefette Elektrigitat erweckt wird. Und wie in dem elektrifierten dadurch, nach einer Wechfelwirkung, der ihm inwohnende Elektrigitätsgrad wieder verftarkt wird, fo ging unferes Redners Mut, bei der Vernichtung feines Gegners, zur verwegenften Begeisterung über. Wielleicht, daß es auf diese Art zulest das Zucken einer Oberlippe war oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umfturz der Ordnung der Dinge bewirkte. Man lieft, daß Mirabeau, sobald der Zeremonienmeifter sich entfernt hatte, aufstand und vorschlug: I. sich sogleich als

Nationalversammlung und 2. als unverletlich zu konstituieren. Denn dadurch, daß er sich, einer Rleiftischen Flasche gleich, entladen hatte, war er nun wieder neutral geworden und gab, von der Verwegenheit zurückgekehrt, plöplich der Furcht vor dem Chatelet und der Vorsicht Raum. - Dies ift eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen den Erscheinungen der physischen und moralischen Welt, welche sich, wenn man sie verfolgen wollte, auch noch in den Nebenumftanden bewähren wurde. Doch ich verlaffe mein Gleichnis und fehre zur Sache zuruck. Auch Lafontaine gibt in seiner gabel: "Les animaux malades de la peste", mo der Kuche dem Löwen eine Apologie zu halten gezwungen ift, ohne zu miffen, wo er den Stoff dazu hernehmen foll, ein merkwürdiges Beispiel von einer allmählichen Verfertigung des Gedankens aus einem in der Not hingefesten Anfang. Man kennt diefe Kabel. Die Pest herrscht im Tierreich, der Löwe versammelt die Großen desselben und eröffnet ihnen, daß dem himmel, wenn er befänftigt werden folle, ein Opfer fallen muffe. Biele Sünder seien im Bolke, der Tod des größesten muffe die übrigen vom Untergang retten. Sie mochten ihm daber ihre Vergehungen aufrichtig bekennen. Er, für fein Teil, geftebe, daß er, im Drange des Hungers, manchem Schafe den Garaus gemacht; auch dem Sunde, wenn er ihm zu nabe gekommen; ja, es sei ihm in leckerhaften Augenblicken zugestoßen, daß er den Schäfer gefressen. Wenn niemand sich größerer Schwachheiten schuldig gemacht habe, fo fei er bereit zu fterben. "Sire," fagt der Ruchs, der das Ungewitter von sich ableiten will, "Sie sind zu großmütig. Ihr edler Eifer führt Sie zu weit. Was ist es, ein Schaf erwürgen? Oder einen Sund, diese nichtswürdige Bestie? Und: quant au berger", fährt er fort, denn dies ist der Hauptpunkt: "on peut dire"; obschon er noch nicht weiß, was? "qu'il méritoit tout mal"; auf aut Glück; und somit ist er verwickelt: "étant"; eine schlechte Phrase, die ihm aber Zeit verschafft: "de ces genslà", und nun erft findet er den Gedanken, der ihn aus der Not reifit:,, qui sur les animaux se font un chimérique empire".

Und jest beweift er, daß der Efel, der blutdürftige! (der alle Rräuter auffrißt), das zweckmäßigste Opfer fei, worauf alle über ibn berfallen und ibn zerreißen. - Ein foldbes Reden ist ein mabrhaftes lautes Denken. Die Reihen der Vorstellungen und ihrer Bezeichnungen geben nebeneinander fort, und die Gemütsaften, für eins und das andere, kongruieren. Die Sprache ift alsdann keine Keffel, etwa wie ein hemmschuh an dem Rade des Geiftes, sondern wie ein zweites, mit ihm parallel fortlaufendes Rad an feiner Achse. Etwas gang anderes ift es, wenn der Beift schon, por aller Rede, mit dem Gedanken fertig ift. Denn bann muß er bei feiner bloßen Ausbrückung zurückbleiben, und dies Geschäft, weit entfernt ihn zu erregen, hat vielmehr keine andere Wirkung, als ibn von seiner Errequng abzuspannen. Wenn daber eine Vorstellung verworren ausgedrückt wird, so folgt der Schluß noch gar nicht, daß sie auch verworren gedacht worden sei; vielmehr könnte es leicht sein, daß die verworrenst ausgedrückten grade am beutlichsten gedacht werden. Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo, durch ein lebhaftes Gespräch, eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter mit Ideen im Werk ift, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht machtig fühlen, sonst in der Regel zuruckgezogen halten, ploplich, mit einer zuckenden Bewegung, aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverftandliches zur Belt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerkfamkeit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegnes Gebardenspiel anzudeuten, daß sie felbst nicht mehr recht miffen, was sie haben sagen wollen. Es ist mahrscheinlich, daß diese Leute etwas recht Treffendes und sehr deutlich gedacht haben. Aber der plöpliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geistes vom Denken jum Ausbrucken, schlug die gange Erregung besselben, die zur Festhaltung des Gedankens notwendig wie zum Bervorbringen erforderlich mar, wieder nieder. In solchen Källen ist es um so unerläßlicher, daß uns die Sprache mit Leichtigkeit gur Sand sei, um dasjenige, mas wir gleichzeitig gedacht haben und boch nicht gleichzeitig von uns geben können, wenigstens so schnell als möglich aufeinanderfolgen zu laffen. Und überhaupt wird jeder, der, bei gleicher Deutlichkeit, geschwinder als fein Gegner fpricht, einen Vorteil über ibn baben, weil er gleichsam mehr Truppen als er ins Keld führt. Wie notwendig eine gewiffe Erregung des Gemüts ift, auch felbst nur, um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft, wenn offene und unterrichtete Röpfe examiniert werden und man ihnen, ohne vorhergegangene Einleitung, Fragen vorlegt, wie diese: was ist der Staat? Oder: was ist das Eigentum? Oder dergleichen. Wenn diese jungen Leute sich in einer Gesellschaft befunden batten, wo man fich vom Staat ober vom Gigentum schon eine Zeit lang unterhalten hatte, so wurden sie vielleicht mit Leichtigkeit, durch Vergleichung, Absonderung und Zusammenfassung der Begriffe, die Definition gefunden haben. Hier aber, wo diese Vorbereitung des Gemuts ganglich fehlt, sieht man sie stocken, und nur ein unverständiger Eraminator wird daraus schließen, daß sie nicht miffen. Denn nicht wir wiffen, es ift allererft ein gewiffer Ruftand unfrer, welcher weiß. Mur gang gemeine Beifter. Leute, die, was der Staat fei, gestern auswendig gelernt und morgen schon wieder vergeffen haben, werden hier mit der Antwort bei der Sand sein. Vielleicht gibt es überhaupt keine schlechtere Gelegenheit, sich von einer vorteilhaften Seite zu zeigen, als grade ein öffentliches Eramen. Abgerechnet, daß es schon widerwärtig und das Rartgefühl verletend ift und daß es reigt, sich ftetig ju zeigen, wenn folch ein gelehrter Roßkamm uns nach den Renntniffen sieht, um uns, je nachdem es fünf oder seche sind, zu kaufen oder wieder abtreten zu laffen: es ift fo fchwer, auf ein menfchliches Gemüt zu spielen und ihm feinen eigentümlichen Laut abzulocken, es verstimmt sich so leicht unter ungeschickten Banden, daß felbst der geübteste Menschenkenner, der in der Bebeammenfunft der Gedanken, wie Kant sie nennt, auf das Meisterhafteste bewandert ware, bier noch, wegen der Unbekanntschaft mit seinem Sechewöchner, Miggriffe tun könnte. Was übrigens solchen jungen Leuten, auch selbst den unwissendsten noch, in den meisten Fällen ein gutes Zeugnis verschafft, ist der Umstand, daß die Gemüter der Examinatoren, wenn die Prüfung öffentlich geschieht, selbst zu sehr befangen sind, um ein freies Urteil fällen zu können. Denn nicht nur fühlen sie häusig die Unanständigkeit dieses ganzen Versahrens: man würde sich schon schämen, von jemandem, daß er seine Geldbörse vor uns ausschütte, zu fordern, viel weniger, seine Seele: sondern ihr eigener Verstand muß hier eine gefährliche Musterung passeren, und sie mögen oft ihrem Gott danken, wenn sie selbst aus dem Examen gehen können, ohne sich Vlößen, schmachvollervielleicht als der eben von der Universität kommende Jüngling, gegeben zu haben, den sie examinierten. H. v. K.

×

#### Rudolf G. Binding / Aftronomisches Gespräch

Sieh den Mond mit schlanken Sichelarmen glühend zuden nach dem schönsten Sterne. Sufie Ferne, wo Gestirne liebend sich umarmen!

"Meinst du gar sie werden sich erreichen? Wird der junge Mond den Stern umfangen? Hold Verlangen, fern von dir zu stehn, dem Stern zu gleichen!"

Menschenaugen werden's nicht erspähen. Doch im Licht des Tages scheu verborgen mag der Morgen der uns trennt sie bei einander sehen.

Und wenn Tag mit flammenden Alarmen auf mich scheucht vom Lager der Geliebten liegen wohl im Ungetrübten Mond und Stern sich liebend in den Armen. "Freund, so laß mich lieber dich umschlingen. Gib den Tag als Mantel den Gestirnen. Von den Firnen schwand das Licht um uns die Nacht zu bringen."

×

# Edzard S. Schaper / Der Kannel-Spieler Aus den Aufzeichnungen des Pilgers Mafarius

Unter den mannigfaltigen Aufzeichnungen, die der ehrwürdige Pilger Makarius im Kuremaa-Kloster zu Ehren der Himmelfahrt Maria hinterließ, als er sich eines Morgens, sehr zum Schrecken einer jungen Novize, die ihm aufwartete, nicht mehr aus dem Sarge erhob, in dem er zwischen dem Mitternachts: und dem Morgengebet zu ruben pflegte, - als er fo diefe Welt verlaffen hatte und von den Nonnen seine an Außerem arme Hinterlaffenschaft geordnet wurde, fanden sich unter seinen Dapieren mit Betrachtungen, Lebrstücken, Gebeten und Gleich: niffen auch ein paar Blätter mit Aufzeichnungen über fein Leben, von des Ehrwürdigen eigener Sand geschrieben, denn sein Augenlicht war bis ins bochfte Alter hinein ungetrübt. Als diese Berichte des Greifes nun endlich gelesen wurden, ergriff die Lefer große Bestürzung, und die Erinnerung an den Tod eines anderen Mannes mit dem Namen Makarius - von ihnen einstmals zur Unterscheidung Makari genannt - den Tod, den dieser vor noch nicht einem Jahr unter den Bolfen erlitten, ward in ihnen überwältigt durch des Pilgers Geständnis.

Über den Inhalt dieser Aufzeichnungen ist indessen wenig verlautet, es sei denn bis in den sehr engen Kreis von Freunden des Klosters und seiner geistlichen Welt. Sie wollen in den Geständnissen den schweren Sieg erblicken, den die Seele des Pilgers, dem geistlichen Auftrag des Pilgeramtes getreu, zu erringen vermag.

Das Pilgertum ift fast stets mit der Übung des "klugen Tuns" verbunden, die "das Herz erwärmen" und so zum unaufhörlichen

Gebet leiten soll; aber spricht aus den Aufzeichnungen auch nicht "das uneigennütige Wohlgefallen an der Welt", wie es eine jede Pilgerschaft erfüllen soll, so vermag die Zeit, die der greise Jungft= verstorbene an jene Aufzeichnungen verwandte, dem angebeteten Beiligtum seines Lebens doch nicht verloren erscheinen, denn das uneigennütige Wohlgefallen dunkt in feinem oftmals ich merzlichen Bericht verwandelt in das Gefühl väterlicher, forgender Liebe für jenen Makari, den inneren Streit zwischen Beisbeit und Beltentfagung,-verwandelt am Ende in jenes feltfame: Gott untertan fein und ihm dennoch widerstehen; es gabe aber viele Worte des Berrn. solche Torbeit des Herzens vor allem klugen Tun zu loben. Der erfte Teil jener Erzählungen spricht mit sparfamen Worten von der Rugend des Ehrmurdigen in einem Dorf des füdlichen Eftland. von feinen frühen Mannesjahren und den erften Zeiten der Ebe. Der spätere Pilger war ju Anfang Lehrer einer Kleinen Landgemeinde. Dort heiratete er ein Mädchen seines Dorfes, und alsbald wurde ihm ein Göhnchen geboren, das nach dem Bater Makarius genannt ward. Es war ein friedliches Leben, das der künftige Pilger dort lebte, von nichts anderem erfüllt als der Liebe zu Weib und Rind, einem behutsamen Dienst an den Schülern, die ibm anvertraut waren, und einer Neigung, gar Liebe zu den Wiffenschaften, die so wenig genährt wurde in der äußeren Ürmlichkeit feines Dafeins, wie sie niemals erkaltete und sich, gleich einer Blüte, wenn sie zur unrichtigen Zeit zu erwachen droht, lange im Stillstand gedulden mußte, bis ihre Zeit angebrochen war, um dann nicht Wiffen zu erlangen, sondern Gewißheit und Weisheit darin. Diefes gesegnete Leben zerftorte erft ein Aufstand der eftnischen Bauern gegen die ruffische Obrigkeit, und dabei kam durch einen Irrtum das Weib des nachmaligen Pilgers ums Leben. So erzog nun Makarius feinen mutterlofen Gohn gang allein, und weil ber Knabe ftete Liebe zum Ackerbau gezeigt, gab er ihn nach feinem vierzehnten Jahre auf den Sof eines Bauern im Westen des Landes zur Lehre. Er felbst war nun von allen verlassen und ward damals unter Umständen, die naber zu berichten er sich scheut.

zum Pilger. Er nennt die Stunde seiner Berufung nur "die Stunde, da das Licht kam und verzehrte die Finsternis".

Nun war er ein Pilger, der keine bleibende Statt hat, das Fernste zum Nächsten macht, das Nächste aber auch abweist von sich; ein Mann, dessen eigentliches Lehramt in der Gestalt ruht, die er seinem Wesen zu geben vermag: er lehrt sich selbst, der er zur Vollkommenheit und zum Vorbild strebt.

Die Mannesjahre seines Lebens füllten weite Wanderungen auß: zum Heiligen Lande, zum Berge Athos, kreuz und quer durch daß rechtgläubige Land, und in all diesen Jahren verlor er seinen Sohn nicht auß dem Sinn. Aber dann kam der Krieg und riß die Nächsten zu Fernsten außeinander und führte die Fernsten einander zu, und dann kam die Blutwelle der Revolution und der Kriege nach dem großen Krieg, in denen jedes Wissen der Nächsten umeinander ertränkt ward. In Kriegen und Revolutionen vergaß Makarius seinen Sohn, und nur sein Herz, das allem Anhang in dieser Welt schon entsagt, bewahrte Liebe für ihn, der von ihm tot gewähnt werden mußte, denn der Sohn war schon vom ersten Krieg an Soldat.

Der Pilger hebt erst wieder an, von seinem Leben zu berichten in Zeiten des Friedens. Es sind zwei Jahre, bevor er diese Welt verließ, daß er die Wanderung zum Kloster der Auferstehung Maria antritt, und dort wird er bleiben. Die Pilgerschaft ist zu Ende, "der Engel, der uns heimruft, will mit Andacht erwartet sein", spricht Makarius in biblischen Jahren. Aber er, der sich selbst unaushörlich als Lehre gab und reiner und vollkommener zu werden getrachtet hat, um der Reinheit der Lehre willen, er, dessen Leben ein einziger Weg der Nachfolge war, — er spricht jest das Lob der Stätte:

Hier steht nun das erste Kloster der heiligen rechtgläubigen Kirche, und hier steht ihr letztes. Der Feind, der die Grenze im Osten überschritt und in dunklen Nächten vorstürmt, eräugt es als die erste Burg des Friedens; und der Pilger, der aus der Abendröte in den kunftigen Morgen zieht, gewahrt es auf dem einsamen

Berge im Moor als eine große, vieltürmige Arche; ich wußte nicht, ob von den Zeiten der ersten Sündslut geblieben oder gerüstet für die künftige Drangsal eines himmlischen Zorns. Aber sehet: das gelbe Mauerwerk glübt gen Osten immer auß neue rosig wider von Gottes Langmut, die da Licht leuchten läßt über Gerechte und Ungerechte, und lange, nachdem die Sonne gesunken ist, strablen die blauen Kuppeln noch auf dem einsamen Berge gleich Blumen, die sich allmählich ins Dämmern entfalten und eins werden mit dem Staub der Nacht, die sich über die Tiefe der Moore ringsum gesenkt hat, die, wie der Rauch von unzähligen Opfern, der Nebel wunderbar zu steigen anhebt.

O gefegneter Friede, in den mein Leben einging!

Gleichwie der Berg, den der Mensch erstiegen, ihn unwillkürlich hinanhebt zum himmel, so dünkte mich, nirgends wäre schöner auf den rusenden Engel zu warten als hier. Aber nun erst fühlte ich das letzte Stück der Pilgerschaft nahen: den Weg nach innen. Er ist der schwerste, aber er ist der köstlichste, denn stehet nicht geschrieben: "So sehet ihr mich in euch, wie irgendeiner von euch sich erblickt im Wasser oder im Spiegel...?"

O heiliges Herz! und darin du heiligstes Unterpfand, das du im Geiste angebetet werden willst, und im Geiste der Wahrheit! Wie ward ich nicht müde, meine Blicke gleich den Gedanken zur Höhe schweisen zu lassen, und wie beseligt empfand ich den Berg, auf den mich Gott im Alter enthoben! Meine letzte Wohnstatt vor der endlichen steht innerhalb des Mauerkranzes, der den Gipfel des Berges umzieht; vielsenstrig blicken allein die Häuser der Geweihten ins Land. Doch wenn ich vor die Mauer trat, schwinzbelte mich sast in der Weite, die sich nach allen Seiten hin aufztat: die Moore, die unendlichen Moore, inmitten deren das Kloster steht. Ein einziger Weg, gewunden und steil gegen sein Ende, sührte zu ihm hinauf. Zu allen Seiten dehnte sich das Moor und abermals Moor, wie ein düsteres Meer, von Kiefern spärlich bestanden und stillen Gewässern durchzogen, in deren dunkle Tiefe alles Leben zum Schlaf gebannt schien.

Wo die Kraft des Auges endete, begann in allen vier Winden der Bald, ein schier unendlicher Bald, ein dunkler Ball am Horis zont. Aber hinter dem Wald ...? Ich wußte, hinter diesem Wald endete einmal die gläubige Welt; wie oft war ich doch dort gewandert! Gen Often zog sich dort wie eine ewig offen gehaltene Bunde eine breite Rodung durch den Bald, von Norden nach Süden. Dort waren die wilden Dornsträucher des Waldes unter der Menschen Sand zu Stacheldrähten erstarrt, dort erhoben sich Turme, furchtbarer Waffen voll, dort verlief die Grenze gum Roten Reich. Und in jener Wunde, die man dem Wald geschlagen, zog sich auch ein Gewässer hin, trübe und faulig vom Auswurf schnell fahrender Schiffe, unüberquerbar unter dem Licht von fünstlichen Leuchten, die ein Sälmchen und einen Fisch aus der Geborgenheit der Nacht zu reißen vermögen, und von dort kam alles Unbeil für uns, gar für die Welt, wenn das Gis die Bemäffer bedeckte. Nur flüchtig gebannt von den grellen Strablen hüben und drüben, schleichen im Winter die Wölfe über das Eis und die Rodung, tollwütige Sunde, Ratten und Ragen,-tollwütig fie alle und von Sunger geplagt, nach Westen gejagt aus den Reis chen der darbenden Fron. Es fallen Schuffe huben und druben, wie bosartige Urme taften die Strahlen des Lichts von den Türmen; sie suchen Baren und Bolfe, die vor Sunger fast verdorrt find, sie greifen nach den Hunden und Raten mit der Rubelosigkeit ihrer Tollwut, den Ratten endlich, die mit heißem, offenem Rachen zwis schen den Baumwurzeln hasten – und dann und wann auch den Menschen, wenn ein Schlitten voller Flüchtlinge von Often nach Weften jagt und in den nachgefandten Salven liegen bleibt. Mur der Tollheit Getier rettet fich in die tiefen Wälder, und wenn es die mit gestilltem Beighunger durchquert hat, betritt es fpabend unsere Moore. Die Hasen flüchten von ihrer beimlichen Moosbeerenernte bis in unseren Sof hinein, der ihnen Frieden verheißt, alles Getier rettet sich gen Westen vor den hungrigen und tollen Botschaftern des Antichrift. Wie oft, wenn ich des Abends vor das Tor trat, sah ich im Mondlicht die Wölfe rubelos über die Sinobe schweisen; sie kauerten sich in den Schnee und schrieen auf zu mir. Und wie oft bekümmerten mich die verderbensgeladenen, unruhigen Schatten auf allen Seiten des Berges, so gequalt von ihrer Sichtbarkeit auf der weißen Öde, gequalt vom Hunger, von ihrer Feigheit und Vorsicht. Ja, die Hölle hatte ihre Boten zu uns entsandt; wie segnete ich den Berg, der unseren Frieden trug, und wie schloß ich inniglich jeden Tag alle Wansbernden und Fahrenden in meine Fürbitte ein!

Aber ich gestehe es, mein Herr und Gott, dem alles offenbar ist — es schweiften meine Gedanken zu nächtlicher Stunde oft ab vom Gebet, denn in jener Öde unter dem Berg, tief in jenen eisigen Bezirken, da der Hunger aufschreit und den Nachen wider sich selbst richtet, wußte ich seit ein paar Wochen einen Menschen, einen Menschen gleich mir, der ich im Frieden weilte; es hatte ihm Gott der Herr auch meinen Namen zu tragen auferlegt: Makarius lebte dort fern im Moor, der Torsstecher des Klosters, kurz Makari genannt von allen, seitdem ich ins Kloster gekommen war.

Dort, wo das größte der Moorgewässer, der Kaldama-Bach, sich zur Rechten und Linken ein breites, sandiges Bett angeschwemmt hat, darin die Wasser still zu liegen scheinen, — dort hatte sich Makari, der das runde Jahr hindurch im Moor lebte, des Sommers den Torf stach und ihn zu Winterszeiten auf breiten Schlitten zum Klosterhang suhr, eine tiefe, geräumige Höhle in die Erde gegraben, die das Gotteslicht nur durch die Tür, wenn sie offen stand, und aus einem winzigen Fenster empfing, das er in die zum Hügel gewölbte Decke eingelassen. Man hatte mir vieles von ihm erzählt, weil er meinen Namen trug und auch sonst im Umkreis seltsamen Ruf genoß.

Schon vor vielen Jahren hatte er sich dem Kloster verdingt: ein getreuer, fleißiger Knecht, ohne Ansprüche, es sei denn das Essen, das er in gewaltigen Vorräten mitnahm, wenn er seine Torfslasten im Kloster abgeliefert. Im Sommer war er fast unsichtbar. Das Moor schien ihn verschluckt zu haben, denn wer ihn, wie es bisweilen vorkam, dort suchte, mußte lange und laut nach ihm

rufen, bis er irgendeiner tiefen Torfgrube entstieg. Und im Winter — ich habe ihn erlebt, aber in jener Zeit war sein Herz voll, und der Mund ging davon über, denn ehedem soll er sehr schweigsam gewesen sein und verschlossen.

Wie die lebendig gebliebene Sage, fast wie ein Marchen, das der aberglaubende Mund der Bauerngeschlechter in den Kluß der Beiten wirft, daß es weitergebe vom Ahnen jum Enkel, lebte Makari dort hinten im Moor, gleich einem noch nicht gebannten Naturgeift, vom Aberglauben der Einfalt umwoben. Alles von ihm klang dufter, gegen das Licht unseres Seils gesehen: er lebte tief unter der Erde, und seine Seele hatte taufend Wurzeln in die duftere Unwegsamkeit der Moore gefenkt, das mablich dem Licht entsinkende Land. Wohl glaubte er unseren erhabenen Glauben, aber nur wie eine dunne Lichtschicht auf einem Schattenreich von Quellgeistern, Moorgeistern, Baum- und Erdwichteln und Göttern; er hatte fich einen Schrat geschnitt aus Bacholderwurzeln und ihm Odem eingeblasen, auf daß er lebendig und dienst: bar wurde wie unser herr feinen ersten Geschöpfen, erzählten die Leute. Über die finstere Unterwelt solcher Naturgeister hatte er gleichsam Christus als oberfter Herrscher eingesett. Ja, er war ein Mensch unserer Tage, aber befangen geblieben in der Vorzeit oder wieder hinabgestiegen zur Dämmerung furchtsamen Wahns, in die, von uns Menschen einstmals so schwer erkannt, das große Licht gefallen ift, das die Augen der Beiligen für diefe Welt immer geblendet hat. Aber diefer duftere Bewohner der Dufternis wußte die Gefahren der Einode zu bannen, und ich habe ibn fröhlich lachen hören eines Winters. Er hatte ein Michaelsschwert gegen den Alp feiner Welt ...

Wie oft in dunkler Nacht gedachte ich seiner, über dem das Verzberben wachte in hungrigen Nachen! Aber siehe, Gott hatte ihn aller Fährnis enthoben. Etwas Uraltes und Hehres schirmte ihn, ein Geschenk des Himmels, das unter unzähligen Händen gezheiligt ward und mit der Menschheit gottseligsten Zungen; gezheiligt durch die Würde, die man ihm verliehen, heilig von Gott

und geheiligt vom Menschen. Oh, David, König, der du Saul die Finsternis entrangst ohne Schwert, mit der Leier! Oh, ihr alle, himmlische Heerscharen, die ihr klingend in den Unfrieden niedergeschwebt!

Standen dort fern im Moor die Bolfe im Rreis um den boben Hügel am Raldama-Bach, aus dem ein schwarzes Ofenrohr fach, und scharrten gierig ben Schnee mit den Läufen, - siehe, es sprühten Kunken aus dem Robr, der Torfrauch strich fahl über den Schnee bin, und mit einem Mal durchwob die frostharte Erde ein Klingen, das die Wölfe in Scharen davonstürmen ließ. Es konnte Makari getroft feine Tur öffnen und zum nächtlichen Gefild aufsteigen - fein Rachen gabnte gegen ibn, denn er hatte die machtiafte Waffe in Banden, ein koftliches But, einen Schat. wie er fagte: das Rannel, die vielsaitige Sarfe. Rein Untier magte sich in den Bann der Tone; folange das Kannel erklang, hatte die Einode Frieden mit seinem Ton; es bauten das Lied und der Saitenklang machtige Mauern um den einfamen Mann. Darum auch trug Makari das Kannel bei sich, wo immer er mar. Habe ich es nicht felbst spater einmal in einer Sommernacht weithin über die Moore hallen boren? Mein Gott und Berr, du weißt es, daß ich erbebte, als Makari dort im Verborgenen fang! Oh, diese einfältigen Worte: ... Liebes Rannel, teures Rannel, goldensaitiges Rannel, du, ... fomm, o komme, komme doch, du Windchen, trag des Kannels Tone fort ... Mir war, als truge der Sommernachtwind, der aus der ewigen Belle um des Täufere Fest strich, meine eigene Jugend mir Greise gu . . . Ja, das mar der Rlang des Rannel, jener kleinen Barfe, der die Liebe unseres Bolkes von den altesten Zeiten an gilt, und bas jett fast ausgestorben ist, wie alles, worin das Alter der Bolker auf Erden noch lebt, die Ferne, die Vorzeit. Das mar der Klang, der auch die Vorzeit meines Geschlechtes durchwob, der Klang, den jeder unferer Ahnen dem Enkel weitergab im Wiffen um die Runft des Spiels, im Schat uralter Gefange und Gefete; benn wir find ein Geschlecht, das von alters ber dem Kannel untertan



Matthias Grunewald: Rreidezeichnung

und dienstbar war, ein Geschlecht, in dem diese kleine Harfe vom Sarg zur Wiege weitergegeben ward, wir standen lange im Ruhm der Sänger, Seher und Spieler und wahrten darin ein gottseliges Erbe von Judals Zeiten an, eine Berufung, ein Geheimnis am Ende. Oh, ich kenne das stille, süße Lied wohl, das mich mein Vater gelehrt hat, wie es ihn einst gelehrt worden war vom Uhnen, und das jest Makari im Dunkel dort sang. Hatte ich selbst es nicht auch meinen Sohn gelehrt? Komm, o komme, komme doch du Windchen, trag des Kannels Töne fort... Der Sommernachtwind, der leise, von Kühle getränkte wie aus dem Mund eines Engels – er trug sie fort. Ich saß am Brunnen vor der Mauer, wo ich gern verweile, gleich den biblischen Wanderern, und ich weinte, von meiner Jugend angerührt, indes der Wind das verhallende Lied zu mir trug.

Geliebte Brüder: Es stehet geschrieben: "Siehe, der Mensch ist wie eine Leier, und ich fliege hinzu wie ein Plektron. Der Mensch schläft, und ich wache."

Der lette eines Geschlechtes von Spielern der Leier, bin ich selbst einmal in ferner Zeit zur Leier geworden, und der herr kam wie ein Plektron, und ich erklang ihm zum Lobe. Dennoch rührte mich, deffen Saiten Gott bald jum Verstummen bringen wird, in jener Nacht noch einmal der Wind an, ein Sauch meiner Jugend, und brachte mich in Torheit zum Tonen. Und fast - erbarme dich meiner! - fast kam mich eine schwindelnde Lust an, noch einmal in die Saiten zu greifen; ich, selbst gespielt vom erhabensten Plektron und spielend mit jenem Griff, den das Wiffen meines Geschlechtes mir vermacht bat. Einmal schon hatte ich es weitergegeben - doch in den Tod binein, da nichts mehr klingt und alle Saiten entspannt sind. In jenem unsichtbaren Menschen nun, der noch eigenmächtig die Saiten rührte, ebe er vielleicht zur Leier murde und felbst zu tonen anfing, ehrte und liebte ich die MIImacht, den göttlichen Ratschluß, der erwählen und berufen fann, der ben einen felbst klingen und ben anderen die Saiten rühren läßt. Ich liebte in Makari, dem fernen, unsichtbaren

Sanger, meine Jugend und das Beheimnis unseres Geschlechts, und ich segnete sein Tun, wie man ein geheiligtes Werk bes Menschen, darin sich das unvergängliche Leben all feiner Borfabren und die gottliche Gnade fundgeben, auch fegnen muß. Es kam die Stunde ber Stille nach Mitternacht. Der Wind war zur Ruhe gegangen; langfam zog der Glanz des vergangenen Tages hinüber gen Often, wo aus der glühenden Afche alsbald die erneute Flamme aufsteigen wurde. Endlich umschloß Morgen und Abend und Mitternacht in den himmeln ein purpurnes Band; es lobte noch einmal bas Ende, vom Aufgang gefpeift, und es lieh bas Ende bem Anfang die golbene Schwinge. Still war es geworden über den Mooren, ftill eine lette Stunde lang vor dem neuen Tag, der auf dem Morgenwind kam . . . Ich mahnte den Sanger jest schlafend. Mit einem Male da ertonte feine Stimme naber benn je. Es hatte ben Unschein, als ware er in der Stille nur ausgeschritten und ftunde jest unter bem Berge. Ich borte ibn in die Saiten greifen - ein Hauch bes Morgens schon rührte mich an - und ba erscholl auch seine klare Stimme, klar wie der aufbrechende Tag. Anfangs lauschte ich still, aber mit jedem Ton, der zu mir drang, war es, als lausche mehr und mehr in mir, bis endlich meine arme Seele ein Schauer durchrann, ein Erkennen, ein Entzücken . . . ach, ein Traumen burchschäumte und ein Leuchten erhellte, wie ein Blis, und Finfternis abermals in ihr zusammenschlug. Banglicher Jubel, ber mich durchhallte, jagendes Fragen! War es das Lied? Und war er der Sanger? Es erklang die Stimme und tonte bas Kannel wie vor meinem Angesicht; ich schloß die Augen und tat mein Berg auf für verblaßte Bilder und längst verklungene Worte. Er war es! ich erkannte ihn in den Tonen! - und doch wünschte ich sehnlich, meine Ohren und mein Berg verschließen zu konnen. Dennoch: es war diefes Lied, nur dem Geschlecht der Sanger und Geber von altefter Beit an bekannt, und meinem Geschlechte eigen. Was ich einstmals meinen Sohn gelehrt, - ich

borte es nun, gleichsam als Echo von der Wand der Jahre, die

sich erhoben. Er mußte es sein! So griff nur in die Saiten, wem ich selbst einst die Finger gelenkt; so konnte nur singen, wem mein eigener Mund Wort und Ton anvertraut! Es hatte die lange Neihe der Ahnen ihr Wiffen und Wesen in die Hände eines Enkels gelegt und in seine weithallende Stimme, und diese Hände rührten jest die Saiten für einen, der selbst zur Leier Gottes geworden war. Denn der Mann, der dort im Unsichtbaren sang und spielte, selbst verborgen bleibend, als riefe er: Rufer für ein ganzes Geschlecht, mich zu Ahnen und Enkeln zurück mit der gebieterischsten, weil dem Geschlechte heiligsten Formel: dieser Mann mußte von meinem Geschlecht, es konnte nur und mußte mein eigener Sohn sein!



Solsicinitt von hans Alexanber Muller gu Ebgarb h. Schaper, Die Arche, bie Schiffbruch erlitt

### Georg Bessell / Das Bürgertum als neue Macht

Vryheit do ick ju openbar, de Karl und mennich vorst vorwar desser stede ghegheven bat, des danket gode is min radt.

So lautet die Umschrift auf dem Schilde des steinernen Rolands, den die Stadt Bremen im Jahre 1404 auf dem Markte zu Zeischen ihrer Freiheit errichten ließ. Es war zweihundert Jahre nach der Zerstörung der Witteborg. Der Kampf, der damals begonnen hatte, war, wenn auch noch nicht rechtlich – erst 1646 hat Bremen formell den Rang einer Freien Reichsstadt erhalten –, so doch tatssächlich gewonnen. Als in demselben Jahr der Graf von Hoya sich bei den Bremern beschwerte, weil sie angeblich den Delmenshorstern, mit denen er in Fehde lag, Vorschub geleistet hätten, da sprach der Rat, indem er den Vorwurf zurückwieß, in seiner Untwort offen auß, waß er für Recht hielt: "Wy hebben eine vrie stad."

Das war ein langer und gaber Rampf gewesen, den das Burgertum, in Bremen wie anderswo in Deutschland, auszufechten gehabt hatte, ein namenlofer Rampf, ohne Einzelhelden und große Entscheidungen. Die Kriege, die zur gleichen Zeit die Schweizer um ihre Unabhängigkeit geführt haben, sind in Sage und Dichtung vielfach verherrlicht, von Sieg und Niederlage der schwäbischen Städte erzählen Uhlands Balladen, und felbst kleine Bauernschaften, wie die Stedinger und die Dithmarscher, haben den Ruhm ihres Freiheitsringens bis heute lebendig erhalten. Aber von dem Aufftieg der norddeutschen Stadte fundet fein Lied, fein Seldenbuch. Er vollzieht sich in der unscheinbaren, wirtschaftlichen Arbeit des Tages, in endlosen Fehden mit kleinen und großen Gegnern, denen jeder burgerliche Gewinn nur als eine geeignete Gelegenheit zu mühelosen Einnahmen erscheint, in der Abwehr furzsichtiger Begehrlichkeit auch innerhalb der eigenen Mauern. Seine Stationen find Urfunden, Rechtsbucher und Bertrage, von dem Reichtum und der kulturellen Leiftung legen heute nur

noch Kirchen und Tore, Rathäuser und Patrizierbauten ihr stummes Zeugnis ab, das Gedächtnis jedes Einzelerfolges ist eingegangen in den großen Ruhm der deutschen Hanse.

Die Gemeinschaft ift alles in diesen zwei bis drei Jahrhunderten vom Sturg der Hobenstaufen bis zum Beginn der Reformation. die wir das burgerliche Mittelalter nennen. Nirgends mehr tritt jest in Deutschland, wie es in der vorhergehenden Epoche der Kall gewesen war, die einzelne Perfonlichkeit beherrschend hervor, kein Raifer und fein Bergog, fein Bischof und fein Monch, aber auch fein Burger und felbst fein Kunftler. Die großen Führer der Raiferzeit haben gleichsam den Rahmen, die Formen geschaffen, die nun die erwachte Nation mit dem unübersehbaren bunten Reichtum ihrer Lebensäußerungen füllt. Und die Nation hat gezeigt, daß sie mundig geworden war. Die deutsche Geschichte fennt keine reichere und lebensvollere, sie kennt auch keine "deutschere" Zeit als diese Jahrhunderte. Fast mochte man fagen, es sei auch die glücklichste gewesen. Noch umgab sie der Glanz von Raifer und Reich. Denn auch hier galt, und in noch böherem Maße, das, was sich schon nach Adalberts Sturg gezeigt hatte: das Ansehen, das die Reihe der großen Herrscher von Kaiser Karl bis Barbaroffa in vier Jahrhunderten dem deutschen Namen gewonnen hatte, mar für sich eine Macht, deren Wirkung den Untergang des deutschen Staates um Generationen überdauert bat. Noch immer bezeichneten die Deutschen sich im Auslande mit Stolz als "Raufleute des Römischen Reiches", und es wird niemand entscheiden konnen, wie weit folches Bewußtsein einer ererbten und berechtigten herrenstellung ihren geschäftlichen Erfolgen zugute gekommen sein mag oder umgekehrt wirtschaftliche Überlegenheit dies Herrentum befördert hat. Wohl hatte das Reich längst aufgebort, ein festgefügter und machtvoller Staat ju fein; aber die anderen Lander hatten noch kaum angefangen, es zu werden, und darin vor allem war es begründet, daß Deutschland sich noch lange Zeit unbestritten des Vorsprungs erfreuen fonnte, den ihm seine jahrhundertelange Vormachtstellung kultu-

rell, politisch und wirtschaftlich verschafft hatte. Dazu kam die Gunft der Mittellage zwischen dem Rulturgebiet des Gudens und Westens und dem Kolonialland des Nordens und Oftens, die dem deutschen Kaufmann nördlich der Alpen ein ähnliches Monopol gewährte, wie es im Mittelmeer ber Staliener befaß. So konnten die Städte mehr als jeder andere Stand sich als die Haupterben der Herrlichkeit des Reiches betrachten. Noch follte der Niedergang und die Schwäche des Kaifertums fie nicht ernftlich berühren. Niemals war in den Zeiten ihres Aufstiegs Die Rede davon, daß sie das "Reich" vermißt hätten. Sie brauchten nicht nach feiner Hilfe zu rufen; benn fie felbst maren bas Reich. Sicherlich hatten die füddeutschen Städte die reichere Rultur, in ihrem Bürgertum war die größere Regsamkeit des Geistes zu finden, und ihr Sandel ftand an Großzügigkeit dem der hansischen Kaufleute gewiß nicht nach. Aber rein räumlich waren doch durch die nahe Nachbarschaft eines so überlegenen Handelsvolkes, wie es die Staliener damals waren, ihrem Unternehmungsgeifte weit engere Grenzen gefest, als es im Norden der Fall mar. Eroberungen waren nur dort zu machen, an der Rufte und über See, und noch immer waren die Grundlagen, von denen sie ausgingen, im wesentlichen die gleichen wie zu den Zeiten Ansgars, Adalberts und Beinrichs des Cowen: das Land und die Menschen des fachfischen Stammes. Aus Westfalen waren die Ahnherren der ältesten Lübecker Patrizierfamilien gekommen, ein Bremer Domberr hatte Riga gegründet, und das Vermögen der hanfischen Niederlaffung in Nowgorod verwalteten satungegemäß vier Elterleute aus Wisby, Cubeck, Dortmund und Soeft. Wieder schien es fo, als wollte der große Zwiefpalt die Nation zerreißen und der fachfische Volksteil, im Bewußtsein seiner Rraft und feiner alten germanischen Sonderart, eigene Wege geben. Aber es schien doch nur fo. Gerade die Genoffenschaft der deutschen Kaufleute in Wisby auf Gotland war es, die in ihrem Mamen ihre herkunft aus bem Römischen Reiche betonte, obwohl sie ausschließlich aus Norddeutschen, zum größten Teil aus Westfalen, bestand, und als sich

im vierzehnten Jahrhundert die bis dahin ganz lose Vereinigung der Städte eine festere Organisation zu geben begann und 1358 zum ersten Mal der seither so berühmt gewordene Name auftaucht, da wird der Bund immer nur die "deutsche Hanse" genannt. Diese Sachsen hatten das Reich Karls des Großen, in dem sie es nun mehr als einmal zu so hohen Ehren gebracht hatten, auch innerlich anerkannt. Wohl waren sie nach wie vor stolz auf ihre Freiheit. Aber es war eine Freiheit innerhalb der großen Ordnung des christliches Abendlandes, wie Kaiser Karl sie begründet hatte, und wenn sie, wie die Veremer auf ihrem Roland es taten, dieser Freiheit sich rühmten, so meinten sie nicht, daß sie selber sie sich errungen hätten, sondern gedachten des Kaisers, der sie ihnen gegeben habe.

So nahmen diese Menschen, die jest seit einigen Geschlechtern begannen, in den Städten aus der schlichten Gebundenheit der Natur sich zu lösen, dafür ein maches Bewußtsein der anderen lebendigen Rusammenhange in sich auf, in denen sie nun lebten und wirkten. Freilich nannten sie sie nicht mit den Namen, die uns heute geläufig sind, nicht Vaterland, Nation oder Menschbeit. Für sie war die große umfassende Gemeinschaft, der sie geistig mit Gelbstverständlichkeit angehörten, die Christenheit, deren Einbeit sich im romischen Papfttum und, für den Deutschen, auch immer noch im romischen Kaisertum verkorperte. Und diese Bemeinschaft war doch nicht nur rein idealer Art. Wie sie mit ihren Festen das Jahr einteilte und mit ihren Symbolen das ganze Leben durchdrang, so konnte sie unter Umftanden noch gang unmittelbar in die Regelung durchaus weltlicher Verhältniffe hineinwirken. Es ift eine merkwürdige Episode in der bremischen Geschichte, wie der Rat Unfang der neunziger Jahre des vierzehnten Jahrhunderts die Zustimmung des Papstes glaubt einholen zu muffen, um eine Underung in der Ordnung der Ratswahl vornehmen zu können. Im Jahre 1305 war eine Bestimmung getroffen worden, die seitdem alljährlich neu beschworen wurde, daß der Rat stets zu je einem Viertel aus jedem der vier alten Kirchspiele der Stadt gewählt werden sollte. Als man fast ein Jahrhundert später zugunsten einer freien Regelung davon absgehen wollte, hielt man es für nötig, daß zuvor das Oberhaupt der Christenheit von dem geschworenen Eide entbände, und erst als das geschehen war, wurde die an sich geringfügige Verfassungsänderung durchgeführt. Noch wagte die weltliche Gemeinschaft nicht den Anspruch zu erheben, über all und jedes Gesetzselbsteherrlich zu entscheiden.

Im ganzen freilich war ja die Kirche, genau wie das Reich, nur eine geahnte Einheit, die kaum je in Erscheinung trat, gleichsam nur ein Ausdruck für die dunkel empfundene Verbundenheit in einem gemeinsamen Rulturbewußtsein. Die wirklich gefühlten, übersehbaren Gemeinschaften, in denen sich das tätige Leben abspielte und die den Werktag der Menschen regierten, waren die Städte. Ihre Entstehung, ihr erstes Aufblühen und das allmäh: liche Emporsteigen des städtischen, burgerlichen Beistes zur wirtschaftlich, kulturell und bald auch politisch führenden Macht innerhalb der Rulturentwicklung, diefer Vorgang, deffen Unfange bis in das elfte und zehnte Jahrhundert zurückgeben, gebort gewiß zu den entscheidendsten, von denen die Geschichte zu berichten bat. Aber zugleich ist er auch wieder einer von denen, die keine Vorstellung anschaulich machen kann. Wir seben seinen Beginn in ben Marktgrundungen der fachfischen und falischen Raiser, und wir feben das Ergebnis in der Unabhangigkeit, die die Städte seit dem dreizehnten Jahrhundert, zuerst einzeln, jede gegenüber ihrem Landesherrn, schließlich vereinigt als die ftarkfte Macht Nordeuropas, als glänzende Mittelpunkte des nationalen Lebens gewonnen haben. Dazwischen liegt die lange Zeit des unmerklichen Reifens, in der die junge Pflanze in ihrem alles überwinbenden Lebensdrang die besten Rrafte des Landes, aus dem sie empormachft, an sich zieht, bis sie zulest dafteht als die Berrscherin, für die allein alle Fruchtbarkeit des Bodens dagewesen zu sein scheint. Es kann kaum zweifelhaft fein, daß auch jene Jahrhunderte bereits genau dieselbe Unziehungstraft der Städte gekannt haben, die wir heute, am Ende einer Entwicklung, als so verhängnisvoll zu betrachten gewohnt sind. Aber ebenso gewiß ist auch, daß diese Erscheinung in dem damaligen Jugendalter der Nation noch einen ausschließlich aufbauenden Ginn gehabt hat. Freiheit ift, damals wie heute, die lockende und gefährliche Zauberformel, die das Befen der Stadt bezeichnet, Freiheit in der ganzen vielfachen Bedeutung des Wortes, von der rein rechtlichen äußeren Freiheit an, die der Hörige gewinnt, wenn es ihm gelungen ift, sich ein Sahr lang unangefochten in der Stadt aufzuhalten - denn "Stadtluft macht frei" -, bis zu der Freiheit des Schaffens, die der Rünftler braucht und die auch er nun vornehmlich in den Aufgaben findet, die die Stadte ihm ftellen. Aber auch hier ift es eine Freiheit, die ihre Grenzen findet an einer umfaffenderen Ordnung, aus der und innerhalb der sie entstanden ift, so wie die Städte dieser Zeit, felbst die größten, noch eingebettet erscheinen in die Landschaft, zu der sie gehören. Und nun ift es feltsam, wie auf der anderen Seite gerade die Freiheit an der Stätte ihrer neuen Berrschaft im besonderen Mage gemeinschaftsbildend wirkt. Denn indem die Freiheit für alle diese Menschen, ob sie sich ihrer bewußt sind oder nicht, ob sie sie in diesem oder in jenem Sinne auffaffen, das eine ift, um beffentwillen fie die Stadt auffuchen oder in ihr bleiben, wird sie ihnen der hochste und wertvollste gemeinsame Besit, zu deffen Schut sie sich vor allem andern verbunden wiffen.

Diese noch deutlich empfundene Absonderung, das Gefühl einer neuen, noch nicht alltäglich gewordenen Überlegenheit über den Bauern ist das genaue Gegenstück zu der scharfen Grenze, die überall auch äußerlich sichtbar die Stadt vom Land und vom Dorfe scheidet und ihre Bewohner in einem engen Ringe sest zusammenschließt, auch wenn das Stadtbild durchaus noch nicht so, wie wir es aus späterer Zeit kennen, von Stein: und Holzbauten beherrscht wird. Die heutige Dichtigkeit der Bebauung ist noch bis zum Ende des Mittelalters immer nur an wenigen Stellen vorhanden gewesen, und der Besitz einer gemeinsamen

Beide weist ja, ebenso wie mancher bis heute erhaltene Straffenname, darauf hin, wieviel Landwirtschaft damals mit dem Wohnen felbst in größeren Städten noch vereinbar mar. Aber von Unfang an, folange es überhaupt eine Stadt gibt, ift der entscheidende Unterschied vorhanden, daß der Städter nicht mehr, wie der Bauer, von dem leben kann, mas die eigene Scholle ihm gibt. Damit ift die andere, die reale Grundlage der neuen Gemeinschaft bezeichnet: diese Menschen können wirtschaftlich ihr Leben nicht mehr für sich allein führen - hier zum ersten Mal wird der Handel, im kleinen oder im großen, eine Lebensnotwendigkeit. Noch einmal wird hier, von einer anderen Seite her, deutlich, wie eng die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt wie Bremen mit der Tatsache zusammenhängt, daß sie von Anfang an ein bedeutender Mittelpunkt kirchlichen Lebens gewesen ift. Denn auch die Kirche, und gerade sie, braucht ja den Handel für den weiten Rreis der Menschen, den sie in ihren Bereich gieht, und für ihren vielfachen Bedarf, den auch sie nicht aus eigener Arbeit zu decken vermag. Sie ift gewiß einer der erften und größten Abnehmer für den bremischen Kaufmann von jeher gewesen und wird eine nicht unbeträchtliche Bedeutung in dieser hinsicht auch noch zu den Beiten bewahrt haben, in denen ihr politischer Ginfluß hinter dem anderer Machte gurucktrat. Auch darin, daß die Termine der beiden großen Jahrmarkte, die in der Stadt abgehalten wurden, mit dem Pfingstfest und dem Willehadstag zusammenfielen, lag eine Forderung, die der handel unmittelbar durch die Kirche erfuhr. Denn nicht leicht konnte es ja für den Kaufmann eine gunftigere Gelegenheit geben als bas Zusammenströmen einer großen Bolksmenge, das an folden Tagen naturgemäß in der Hauptstadt eines Erzbistums besonders lebhaft mar.

Wie zwischen Ländern und einzelnen Menschen, so erfüllte der Handel damit auch zwischen den Ständen und Gruppen des eigenen Volkes die Aufgabe, die mit seinem Wesen gegeben ist: Brücken zu schlagen. Der Bauer mag, ebenso wie auf der andern Seite der religiöse Mensch, eine Zeit lang wenigstens, für sich

allein bestehen können. Für den Kaufmann aber ist Leben gleichs bedeutend mit Gemeinschaft und menschlichsweltlicher Ordnung. Sie herzustellen, zu sichern und zu erhalten in dem Bereich, den er überblickt, und in dem Maße, wie er sie für seinen Beruf braucht, an die Stelle regelloser Willkür den Frieden und die bürgerliche Sicherheit zu seßen, die geordnete Freiheit, die allein ihm seine gewinnbringende und notwendige Tätigkeit ermöglicht: das ergibt sich von selbst als der Inhalt seiner Bemühungen und Wünsche gegenüber der staatlichen Gewalt, von der Frühzeit an, da er als ihr Untertan sich für seinen Markt den Königsfrieden von ihr erbitten muß, bis zu den bürgerlichen Jahrhunderten, in denen er selbst als Ratsherr und Vertreter eines Bundes von Stadtrepubliken es unternehmen kann, seine wirtschaftliche Herrsschaft durch ein ganzes System von Handelsvorrechten in fremden Königreichen mit Staatsverträgen zu befestigen.

Much in dieser Entwicklung kommt die Verweltlichung des Kulturlebens zum Ausdruck, wie sie schon die Wandlung Bremens vom Missionszentrum zur Handelsstadt an einem Orte sinnbildlich barftellt. Das Wirtschaftliche, ursprünglich im Dienste eines durchaus religiös gedachten und mit der Kirche eng verbundenen Raisertums, erftarkt und verselbständigt sich mit der Zeit so febr, daß es in immer höherem Maße auf die Ordnung aller weltlichen Beziehungen, insbesondere auf die Gestaltung der politischen Verhältniffe bestimmend einwirkt. Wieder erscheint so der Raufmann, der der Träger dieser wirtschaftlichen Beränderungen ift, als der Pionier alles Fortschritts. Man wird gewiß nicht sagen können, daß alle Wandlungen im Leben einer Nation nur auf wirtschaftliche Grunde zurückzuführen seien. In Wirklichkeit ift das menschliche Geschehen, wie es sich im Bild der Geschichte darstellt, ein unentwirrbares Geflecht von Wechselwirkungen bewegender Rrafte, unter benen man niemals mit Gicherheit eine einzige als die erste Ursache aller Dinge wird berausbeben können. Wohl aber tritt für unsern Blick in einzelnen Epochen die eine oder andere besonders hervor und wird dann leicht als die führende gelten, auch wenn sie in Wahrheit nur die Aufgabe eines Vortrupps haben mag, der seinerseits von einer übergeordneten, ihm felbst vielleicht unbekannten Dacht feine Beifung empfangt. Go feben wir heute in diefem fpatmittelalterlichen Bürgertum die erften Führer auf dem Weg ju der Auffaffung von Staat und Gefellschaft, die in der Neuzeit überall die herrs schende geworden ift. Es ift die Auffassung, die, ohne die religiösen Bindungen, die mit allem Leben gegeben find, zu verkennen, dem Staate in erfter Linie die einheitliche und unabhängige Ordnung und Leitung aller weltlichen Berhältniffe als Aufgabe zuweift und die damit alfo, mag sie sich beffen bewußt fein oder nicht, bem wirtschaftlichen Moment, der rein rationalen Zweckmäßigfeit einen entscheidenden Unteil bei allen politischen Erwägungen einräumt. Es hangt damit jusammen, daß von den Städten ja auch geradezu Wirtschaftspolitik getrieben werden muß. hier zum erften Mal wird einer Regierung die Verantwortung auferlegt, über die Sicherheit der Ernährung für eine große Menschenmenge, über die richtige Verteilung der angebotenen Guter zu machen. Schon daraus ergibt sich alsbald die Notwendigkeit, allmählich eine vielgliedrige Verwaltung durch Beamte aufzubauen, ein ganges Syftem von Behörden, wie es das weltbeherrichende Raifertum niemals gekannt hat. Schließlich ift es in all Diefen Berhaltniffen begrundet, daß die Mitglieder einer folchen ftadtischen Obrigkeit, wie sie ja ursprünglich auch nur als Vertrauensleute einer Genoffenschaft zu ihren Umtern gekommen find, viel ftärker von der äußeren und inneren Zustimmung der Beherrschten abhängig sind, als es bis dahin bei den staatlichen Machthabern des Mittelalters der Fall gewesen war. Auch darin liegt etwas, was und an diefen Gemeinwefen ichon gang modern anmutet, Bier ift keine Rede mehr von irgendwelcher religiofen Begrundung diefer Regierungsgewalt. Thre Inhaber führen das Umt in viel schlichteren Formen, gewiß nicht ohne Ginn für Burde und Repräsentation, aber im gangen doch einfach als die bestellten Sachwalter ber Bemeinschaft. Saßt man dies alles zusammen, die Entstehung der neuen Gebilde aus dem gemeinsamen Bewußtsein der bürgerlichen Freiheit, die enge wirtschaftliche Verbundensheit und gegenseitige Abhängigkeit ihrer Glieder, die Ausbildung eines umfassenden, rein weltlichen Behördenaufbaus aus dem Geiste der Selbstverwaltung und der sozialen Verantwortung, so erkennt man, welche Bedeutung diesen Städten des Mittelalters auch in der inneren Entwicklung der Nation zukommt: sie sind die Keimzellen des modernen Staates.

Diese kleinen Gemeinschaften mit ihren noch übersehbaren Grengen, die doch den Menschen zum ersten Mal vor bobere, über die einfachsten Lebensverhaltniffe binausgebende Aufgaben stellen, werden für einen nicht geringen Teil der Nation die erste hobe Schule politischen, staatsbürgerlichen Erkennens und Sandelns. Es ift fein Rufall, daß das zu derfelben Zeit geschieht, in der die Nation als Ganzes die große und gerade politisch so folgenreiche Tat der Eroberung des Oftens vollbringt. Überall wird es fpurbar, daß diese beiden Jahrhunderte, das zwölfte und das dreizehnte, von Barbarossa bis zu Rudolf von Habsburg, trot des Busammenbruches der kaiserlichen Macht, ein Zeitalter großartigen Aufblühens sind. Überall sprengt die Kraft des erwachenden Volkstums die natürlichen Grenzen, von denen es bis dabin noch umschlossen geblieben war; erst jest tritt menschliches Wollen ber Matur in größerem Mage als felbständige und gestaltende, als Rultur schaffende Macht, in Gesellschaft und Wirtschaft wie in Wiffenschaft und Runft, gegenüber. Und wie beinahe alles, was wir als mittelalterliche Kultur bewundern, in dieser Epoche seine Wurzeln hat, so hat sie auch für das staatliche Dasein der Nation sowohl nach außen bin die Grenzen gezogen, die bann nicht mehr überschritten worden sind, wie auch im Innern einen wefentlichen Teil der Formen entwickelt, innerhalb deren sich Eunftig das politische Leben abspielte. Mur dem Aufschwung und der Erpansion des neunzehnten Jahrhunderts ist die tiefgreifende Umwälzung zu vergleichen, die Deutschland damals in der Zeit des Übergangs vom ritterlichen zum bürgerlichen Mittelalter

erlebt hat, und es wird immer des Nachdenkens wert sein, wie die neue staatliche und wirtschaftliche Machtbildung, die dem deutsschen Volke in seiner zweiten Jugend, nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges, noch einmal gelingt, gerade von den beiden Kräften ausgeht, die sich auch in jener ersten Blütezeit nach dem Untergange des alten Kaisertums als die politisch und wirtschaftlich stärksten und erfolgreichsten erwiesen haben: der Staat des Deutschritterordens in Preußen und das Bürgertum der hansssschen Städte.

Von Unfang an gehören diese beiden Bewegungen, der Aufstieg der Banse und die Besiedlung des Oftens, zusammen. Die eine Leistung ift nicht ohne die andere denkbar. Die Ausbreitung des Deutschtums über die Elbe hinaus bedeutete, zumal da sie sich ja an der Rufte am schnellften vollzog, zugleich die Entscheidung darüber, daß die Oftsee ein deutsches, nicht ein flawisches oder danisches Meer wurde. Gie bedeutete fur den deutschen Raufmann eine Erweiterung des Handelsgebietes, die in mehr als einer Hinsicht von besonderem Wert war. Denn es war ein Neuland, das seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auch politisch vollständig unter deutscher Herrschaft stand und damit dem deutschen Sandel von vornherein eine gang andere Stellung gewähren konnte, als es in fremden Staaten felbit unter den gunftigften Verhältniffen möglich war. Weder von der einheimischen Bevölkerung noch von irgendeiner anderen Nation konnte es bier einen nennenswerten Mitbewerb geben in der Pflege der besonders engen und vielfachen Beziehungen, die fich fofort zwischen dem Mutterland und dem so erstaunlich rasch besiedelten Kolonialland entwickeln mußten. Es war in der Tat eine Lage, so glücklich und erfolgversprechend, wie der deutsche Raufmann sie kaum jemals, felbst im neunzehnten Jahrhundert nicht wieder, gehabt hat. So sind die Deutschen unter den großen Kolonialvölkern des Abendlandes das erfte gewesen, und es war natürlich nicht ein Nachteil, fondern ein Vorteil, wenigstens für die damalige Zeit, wenn ihre Rolonieen in Europa lagen. Genau wie spater in Spanien,

Holland und England war auch dies, im Gegensatz zu den Kreuzzügen, eine überwiegend bürgerliche Bewegung, und wie das Bürgertum überall in diesen Kolonisationszeiten zugleich die Epoche seiner größten politischen und kulturellen Leistungen geshabt hat, so steht auch hier sein Aufstieg im engsten Zusammenshang mit diesem großen Werk, das ja, wie alles Bedeutende, geswiß nicht aus einem im schlechten Sinne händlerischen, kleinlich rechnenden Gewinnstreben, sondern aus einer im Kern noch ritterlichen Freude am Wagnis und Abenteuer, im tiefsten doch aus dem Willen zur Unabhängigkeit und zum Herrschen hervorzgegangen ist.

\*

# Goethe über Schaufpielerheiraten Der Fall Deny

Ein junger Mann von etlichen zwanzig Jahren, brauchbar, aber von mäßigen Anlagen, der sich schwerlich in eine höhere Sphäre erheben wird, um hier oder auswärts auf große Gagen Anspruch machen zu können, ist gegenwärtig in seinem Ökonomischen rangiert, war mit seinem Zustande zufrieden, gutwillig und tätig. Er hatte ein früheres Verhältnis zu einem Mädchen; sie trennten sich und sind nun etwa vier Jahre auseinander. Sie befindet sich indessen als Schauspielerin bei verschiedenen Gesellschaften.

Unvermutet kommt sie nach Weimar als Durchreisende. Sie scheint frühere Gesinnungen und Versprechungen geltend zu machen; manche heiratbefördernde Frauen mischen sich in die Sache; Zudringlichkeiten, Klätschereien bringen leidenschaftliche Bewegungen hervor, und der junge Mensch wird zu einem Entsschluß gedrängt.

Jeder Worgesetzte hat zu seinen Untergebenen ein väterliches Verhältnis. Es war dieses glücklicherweise bei dem weimarischen Theater im höchsten und besten Sinne herkömmlich. Junge Schauspieler bilbeten sich hier, die mit nichts als einigem Talent hierher kamen. Man sorgte für sie, man begünstigte sie, und sollte nun im Heiratsfalle, der eine neue Bestimmung fürs ganze Leben herbeiführt, nicht die Einwilligung solcher Vorgesetzten wichtiger als selbst der Eltern sein, die entfernt und gleichgültig einem erwachsenen Sohne, der sich selbst ernährte, wenig vorzuschreiben haben?

Hier soll nun ein Schauspieler, der dem heutigen Theater seine ganze Bildung und Eristenz zu danken hat, von einer hergessahrenen Person, deren Charakter, Betragen, bisherige Lebensweise man nicht im mindesten kennt, nur so weggeheiratet werden. Hierzu kommt, daß sie selbst Schauspielerin ist, von deren Talent man so wenig als von ihren Sitten weiß. Willigte man von seiten herzoglicher Kommission in die Heirat, so würde man in wenig Wochen eine neue Zudringlichkeit erleben; man würde verlangen, Proberollen zu spielen, und sich durch hunderterlei Intrigen und Wege auf ein Theater zu drängen suchen, das gegenwärtig mit jungen Frauenzimmern zum Übersluß gesegnet ist, die man durch Rollen zu befriedigen und zu bilden sich keineswegs imstande besindet.

Bisher hat sich ber junge Mann, durch Wirtschaft und gutes Betragen, in leidlichen Umständen befunden. Er konnte sich mit seiner Gage begnügen und durch Treue und Fleiß sich im ruhigen Gange einer Verbesserung wert machen. Für zwei Personen ist sein Einkommen unzulänglich, und es ist nichts klarer, als daß der Anschlag schon gemacht ist, diese Person auf Rosten der Rasse zu ernähren.

Ich habe diese meine Überzeugung im befonderen Falle, nebst meinen Überzeugungen im allgemeinen über die Heiraten der Schauspieler bei dieser Gelegenheit zu den Akten geben wollen, wie ich künftig immer tun werde, wenn leidenschaftliche Zudringslichkeiten uns aus unserm Gleise zu verdrängen drohen.

W., 23. März 1809. S.

Mus: Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, Zehnter Band

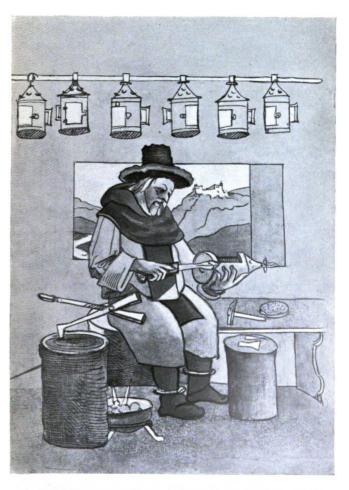

Deutsches Sandwerf im Mittelalter: Laternmacher

#### Ernest Claes

## Bruder Jakobus' Flucht aus dem Kloster

Die Brüder schlafen. Vigila super nos, aeterne Salvator, ne nos apprehendat callidus tentator. Bruder Pflaume hat im Schlaf etwas gemurmelt, aber niemand ist davon wachges worden. Bruder Bernardus schnarcht wie eine stumpfe Säge in der Hand eines Faulpelzes, und Bruder Pförtner macht Bläschen: ph...ph...ph... Sie schlafen fest und ruhig, alle Brüsder, nach der schweren Arbeit, so wie sie jede Nacht schlafen unter dem heiligen Dach von Zevessote.

Nur Bruder Jakobus ist wach. Er hat es elf Uhr schlagen hören, er hat es zwölf Uhr schlagen hören. Im Bett in der Ecke, in dem Bruder Servatius geschlasen hat, liegt er mit offenen Augen da und grübelt. Oder vielmehr, er grübelt nicht mehr, er stöhnt. Sein Kopf ist wie ein kochender Wasserkessel. Er hört sein Herz dumpf klopfen in seiner Brust, schnell, gerade als zähle es hastig etwas. An seinen Schläsen pocht es immer wie mit einem kleinen Hammer. Er versucht ruhig zu denken, einen Gedanken an den anderen zu knüpfen zu einer sinnvollen Folge, aber immer wieder wird alles in seinem Kopf holterdiepolter! durcheinandergeworzsen, alle Gedanken zugleich. Es kocht und brodelt wie in einem Kessel, in dem mit jeder Blase etwas anderes vom Boden aufzsteigt.

Und das alles ift so, seitdem er Mariechen Korneman über dem Wasser gehalten hat.

Die Turmglocke schlägt ein Uhr. Er hört den Schrei einer Eule über dem Dach des Klosters.

Er wirft sich im Bett auf die Kniee und blickt durch das Fenster. Der Mond steht wieder über dem Garten. Wie Milch ist das Licht auf den Bäumen. Ein leichter Nebelschleier breitet sich unten über die Erde. Er sieht kein Gespenst. Die Gespenster hocken nun in ihm selbst. Eine Nachteule fliegt dicht an seinem Fenster vorbei. Bruder Jakobus erschrickt und blickt hinter sich in das Dunkel

bes Schlafraumes. Nein, sie schlafen alle fest wie Kieselsteine. Bruder Bernardus fägt langsam und bedächtig weiter, und Brusber Pförtner macht Blasen: ph... ph...

Wie lange hat Bruder Jakobus so dageseffen?

Die Rühle tut ihm gut. Er drückt seine heiße Stirn gegen die Fensterscheibe, die wie ein Stück Sis ist. Er hort das Klopfen seiner Schläfen und seines Herzens nicht mehr.

Mein, hier bleibt er nicht, er muß fort.

Vorsichtig sest er seine beiden nackten Füße auf den kalten Fuße boden. Es ist ein angenehmes Gefühl. Die Kälte steigt an seinen Beinen hoch, er bekommt eine Gänsehaut und schauert. Aber es ist tropdem ein angenehmes Gefühl, gerade wie vorhin, als er die Stirn gegen die Fensterscheibe drückte.

Mein, er kann nicht hierbleiben . . .

Bruder Jakobus sitt auf dem Rand seines Bettes, die Hände auf den bloßen Knieen, und starrt mit heißen Augen durch das Fenster in die Nacht hinaus. Er lauscht dem Atem der Brüder hinter sich. Ihm ist, als wären sie lauter fremde Menschen, die er zwar kennt, weil sie ihm früher einmal begegnet waren, aber mit denen er nichts gemein hat. Er ist schon weit weg von ihnen.

Und er denkt nach. Ja, gewiß, im Grunde seines Herzens hat er es schon immer gewußt. Und Vater Broos wußte es auch, vielleicht auch Bruder Brauer. Er blickt hinter sich auf Bruder Brauers Bett. Er war mit der besten Absicht hierhergekommen, um heilig zu werden. Er hatte geglaubt, daß hier alles ganz anders wäre, daß es hier von selbst gehen und er an nichts anderes mehr benken würde. Er hatte in den Brüdern eine Art Menschen vermutet, die eigentlich keine Menschen mehr waren, sondern immer erhaben hoch über der Welt in einer heiligen Stimmung lebten, immer glücklich und zufrieden. Eine Ahnung dieses schlichten Glückes hatte er in den Augen der Hagemuhme entdeckt. Und es sind hier wirkliche Menschen, wirkliches Leben. Er weiß nicht, wie das über ihn gekommen ist, wohl fühlt er, daß dieser Traum in

ihm tot ist, für ewig dahin. Und er weiß nun auch, daß er nichts Böses tut, wenn er von hier weggeht. Er hat noch keine Gelübde abgelegt.

heute nacht noch muß er gehen.

Uh!... Fast zu Tode erschrocken sieht er plötlich jemand neben sich stehen, und Bruder Brauer legt die Hand auf seine Schulter. Flüsternd fragt er: "Bruder Jakobus, was ist denn, mein Junge?"

"Ach, Bruder Gerlachus... Ich muß fort von hier."

Bruder Brauer sett sich dicht neben ihn auf den Bettrand. Er legt väterlich den Arm um Bruder Jakobus' Schulter, und eine große gütige Wärme geht von ihm aus. Einen Augenblick bleibt er so siten. Leise fragt er dann: "Hast du gut darüber nachgedacht, Bruder Jakobus?"

"Jawohl, Bruder Gerlachus, ich fühle, daß ich nicht hätte hiersber kommen sollen, ich kann jest nicht mehr."

"Bruder Jakobus, vor Jahren habe ich hier eines Nachts auf bemfelben Bett neben Bruder Servatius geseffen. Ich hatte gerade von dem Mönnlein geträumt, das nun im Himmel ift . . . Ich habe das immer von dir gedacht."

"Ift das wahr, Bruder Gerlachus?"

"Jawohl... Vom ersten Tage an, und Pater Zellier wahr: scheinlich auch. Du warst von Anfang an zu fromm, zu tiefsstnnig, du dachtest, hier gleich mit einem Schlag ein Heiliger zu sein."

Bruder Jakobus lehnt seinen Kopf an Bruder Brauers Schulter. Es kommen Tränen in seine Augen. Er ist so unsagbar froh, daß Bruder Brauer neben ihm sit und das gesagt hat. Ihm ist, als wäre das Schlimmste nun vorüber, und sein Herz schlägt ruhiger. Bruder Brauer klopft ihm mit den Fingern leicht auf die Schulter, und diese dicken Finger sagen genau dasselbe, was aus seiner runden, warmen Stimme spricht: "Ich bin bei dir, mein Junge." Das Dämmerlicht des Mondes wirft einen matten Glanz auf seinen kahlen Kopf.

"Bruder Jakobus, sag mir aufrichtig, es ist nicht... Gunde, die dich fortgeben beißt?"

"Nein, Bruder Gerlachus, das ist es nicht. Aber ..." Den Kopf an die starke Schulter gelehnt und mit geschlossenen Augen fängt er an zu erzählen:

Von dem, was die Amfel sang, und vom Bruder Servatius, der ihm erschienen war.

"Das kommt vielleicht daher, weil du in seinem Bett schläfft, Bruder Jakobus, dem Bett, auf dem wir sigen, und du weißt doch, wer bei dem Hund schläft, bekommt seine Flöhe, wie man so sagt."

Vom Heiland, der ihm auf dem Sandweg erschienen war und den Möhrenstummel aufgehoben hatte.

"Der Heiland selbst wird das wohl nicht gewesen sein, Bruder Jakobus, der hat für solche Dinge keine Zeit. Ich glaube, daß es vielmehr die Hiße war. So ähnlich geht es einem, wenn man zuviel getrunken hat, dann sieht man auch immer alles mögliche."

Und von Mariechen Korneman, die er über den Bach gehoben hatte.

"Das ift doch keine Sünde, Bruder Jakobus, wenn das Mädchen eben nicht hinüberspringen konnte."

"Gewiß, Bruder Gerlachus, aber als ich sie über dem Bach hielt, habe ich in das Wasser geblickt."

"Und?..."

"Und ..."

"Das ist ernster, Bruber Jakobus, das ist wirklich ernster ..." Sie schwiegen eine Weile, in schweren Gedanken versunken. Sie blicken durch das Fenster in den mondhellen Garten und sehen dort viele Dinge. Ihre nackten Füße auf dem Fußboden werden eiskalt. Dann sagt Bruder Brauer, indem er den Kopf schüttelt: "Bruder Jakobus, ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, denn ich bin kein gelehrter Mann. Es gibt Dinge, die man immer ernst nehmen soll, wenn man Klosterbruder ist, aber ich sehe dennoch

keine Sünde darin, ein so braves Mädchen . . . das ist wenigstens meine Meinung."

Seine linke Hand ergriff plößlich die Hand des Bruders Jakobus. "Bruder Jakobus, wollen wir nun erst zehnmal den Englischen Gruß beten, und dann gehe ich mit dir bis an das Tor."

Und sie beteten zehnmal den Englischen Gruß und zählten an den Fingern mit, der heilige Bruder Brauer, der die Sechzig schon überschritten hatte und Gastwirt gewesen war, und Bruder Jakobus, dem das Leben noch offen stand. Sie waren beide im Hemd, und ihre Augen blickten in die mondhelle Nacht über dem schlafenden Klostergarten. Als sie ihre Gebete gesprochen hatten, fragte Bruder Brauer: "Sind deine Kleider noch in deinem Koffer?"

"Jawohl, Bruder Gerlachus."

Er geht zu seinem eigenen Bett hinüber, um in seine Kutte zu schlüpfen. Bruder Jakobus holt vorsichtig seinen Koffer unter dem Bett hervor, nimmt seine Hose, seine Jacke, den schwarzen steifen Hut von der Ofterkerze und zieht sich an. Er kommt sich

"Dann zieh bich an, aber gib acht, daß du niemand weckft."

steifen Hut von der Osterkerze und zieht sich an. Er kommt sich gleich völlig verwandelt vor. Er nimmt seinen Rosenkranz vom Ropfende des Bettes und steckt ihn in die Hosentasche. Das ist das einzige, was er aus dem Kloster mitnimmt. Seine Schuhe trägt er in der Hand, um keinen Lärm zu machen im Gang. Er wirft einen letten Blick auf die beiden Neihen der schlafenden Brüder, die jeder in ihrem abgetrennten Kämmerchen daliegen. Dann öffnet Bruder Brauer leise die Tür, und sie geben.

Der Mond lugt durch das hohe Fenster. Er blickt auf das leere Bett des Bruders Jakobus, auf dem die graue Kutte liegt, wie er vor Jahren auf dasselbe Bett geschienen hat, damals, als die verlassene Kutte des Bruders Servatius darauf lag.

Sie gehen durch den stillen Klostergang, dicht an den Wänden entlang, weil der Fußboden dort weniger knackt, und steigen die Treppe hinunter. Alles schläft nun. In der dunklen Klosterkapelle

schimmert die Gottessampe vor dem Tabernakel, wo der Herrgott ewig wacht über die Ruhe des Klosters von Zeveslote. Non timedis a timore nocturno... Scuto circumdabit te veritas ejus.

Als sie die Vordertür aufmachen, stehen sie im Hof vor der Klosterkapelle. Dort hängt an der Mauer ein altes Vildwerk der Madonna des guten Rates. In der kleinen Laterne darunter brennt eine Kerze, die nun fast aufgebrannt ist. Es ist ein sehr altes Vildwerk, vermutlich so alt wie das Kloster selbst, und die Patres behaupten, daß ein Kreuzritter es mitgebracht und dort aufgestellt hat. Das Jesuskind hat keinen Kopf mehr, und niemand kann sich erinnern, das Köpschen jemals darauf gesehen zu haben, so alt ist dieses Vildwerk.

Bruder Brauer und Bruder Jakobus bleiben einen Augenblick vor diesem Bildwerk steben und werfen einen Blick darauf.

Jest schiebt Bruder Brauer die beiden schweren Riegel zurück, bas Tor öffnet sich, und sie steben draußen.

Vor ihnen liegt die helle Sommernacht. Der Vollmond steht hoch über den Wäldern des Kempenlandes, und der Sandweg gerade vor dem Klostertor schimmert im blassen Licht. Die Grillen geigen hier und da, sonst rührt sich nichts.

Bruder Brauer fragt: "Du gehst doch wohl nach Hause?"

"Nein, Bruder Gerlachus, später vielleicht... Ich gehe in irgendein Dorf, ich will erst unter Menschen sein und Gutes tun."

Bruder Brauer betrachtet ihn eine Beile und schüttelt den Kopf. Er begreift das nicht.

"Wie bift du auf den Gedanken gekommen?"

"Heute nacht, als ich an den Heiland dachte, der auf dem Sandweg an mir vorbeiging und den Stummel meiner Möhre auflas... Hier kann ich nicht bleiben, Bruder Gerlachus, aber ich will etwas tun, ich will mir Mühe geben, ein heiliges Leben zu führen. Wie ein einfacher Mensch möchte ich unter den Menschen wohnen und überall Gutes tun, wo ich nur kann."

"Bie du willst," sagt Bruder Brauer, "ich täte das nicht, aber du mußt nun selber wissen, was du tust."

So stehen sie da beisammen. Es ist, als könnten sie nicht auseinandergehen, sie blicken auf den blaffen Sandweg und lauschen den Grillen. Dann legt Bruder Brauer die Hand auf Bruder Jakobus' Schulter.

"Geh nun", sagt er. Und dann mit ganz veränderter Stimme: "Siehst du, Bruder Jakobus, ich bin nur ein einfacher Klostersbruder, und in der Welt habe ich es nur bis zum Brauergesellen und Gastwirt gebracht. Aber das muß ich dir sagen, mein Junge, das Leben ist das Leben, ganz gleich, wo man steht und geht, und man muß es nehmen, so wie es ist. Launen, das hat in den Augen unseres Herrgottes keinen Sinn... Ich glaube nicht, daß ich noch lange leben werde, Bruder Jakobus, ich habe heute nacht wieder von diesem Nönnlein geträumt, und sie sagte: "Bruder Brauer, dein Platz wartet auf dich..." Aber solange Bruder Brauer noch leben wird, mein Junge, wird er jeden Tag für dich beten ... Nun geh!"

Er blickt ihm lange nach, wie er ben Sandweg hinaufschreitet, im Mondschein und im leichten Nebel tief am Boden. Er sieht seine langen Urme, die neben seinem hageren Leib baumeln, und ben runden steisen Hut auf seinem Kopf. Dann wird er zu einem schwarzen Schattenstreisen zwischen den Bäumen und über dem Nebel – und dann ist nichts mehr zu sehen. Bruder Brauer seufzt, wirft links und rechts einen Blick über die schweigenden Tannen-wälder, auf den vollen Mond, hört die zirpenden Grillen – und kehrt ins Kloster zurück.

Im Mondlicht schreitet Bruder Jakobus dahin über den Sandweg, dem Osten zu, woher der neue Tag kommen muß. Als der erste blasse Lichtschein am Himmel sichtbar wird und ein rosiger Streifen am Horizont höher steigt, hört er hinter sich, fern, die Glocke des Klosters von Zeveslote, die jest zur Frühmette läutet. Er steht einen Augenblick still und lauscht.

Nun stehen die Brüder und Patres auf: Bater Abt, Pater

Prior, Pater Zellier ... und Bruder Pförtner, Bruder Pflaume, Bruder Honig ... Deus, Deus meus, ad Te de luce vigilo. Ding ... Ding ... Er holt seinen Rosenkranz aus der Hosentasche.
Und Bruder Jakobus ging seinen Weg.

Alls Bruder Brauer den Beichtstuhl Pater Zelliers verließ, warf er sich vor dem Kruzisix auf die Kniee. Er hob beide Arme in die Höhe. Pater Zellier kniete auf dem Stuhl neben dem Beichtsstuhl. Und plößlich sah er, daß über Bruder Brauers dicke Wangen Tränen rannen. Und diesmal blickte Pater Zellier auf Bruder Brauer mit großer, großer Liebe.

Aus dem Roman: Bruder Jakobus



Beidnung von Frit Fifder gu hauff, Das talte hers

#### Ein Brief von Rainer Maria Rilke

Château de Muzot s/Sierre/Valais, am 26. Februar 1924

Sehr geehrter Herr Dr. Schaer,

eine längere, durch Unwohlsein verursacht gewesene Abwesenheit von Muzot hat mich in Arbeit und Korrespondenz so weit in Rückstand gebracht, daß ich mir, auch Ihnen gegenüber, ein arges Versäumnis vorzuwersen habe; Ihr ausmerksamer Brief trägt das Datum des 3. Kebruar!

Wenn schon die Gute Ahrer Zuwendung mir an sich verpflichtend sein mußte, so wird mein Spätsein um so schuldiger vor der Latssache, daß Ahr Schreiben zwei Fragen enthält, die raschere Besantwortung verdient hätten.

Die eine Anfrage zu beantworten, ist kurz und einfach: es ist, seit ben beiden Bänden der Neuen Gedichte (Neue Gedichte und der Neuen Gedichte anderer Teil) keinerlei Veröffentlichung von Versen aus meinen Beständen erfolgt, bis zu den beiden neuen Büchern, die Sie ja kennen und nennen.

Was aber die zweite Erkundigung angeht, so wissen Sie selbst, wie schwer und langwierig eine Beantwortung des in ihr erösseneten Themas sein möchte; ja ich muß sofort gestehen, daß ich mich dazu nicht recht fähig fühle. In meiner frühesten Zeit, vor fünfundzwanzig, vor dreißig Jahren, konnte wohl von "Einsstüffen", die sich einfach und namentlich anführen lassen, die Nede sein. Der Name Jacobsen für sich allein bedeutet da eine ganze bestimmte Epoche meines Lebens: er war wirklich der "Jahress Regent" meines Himmels-Erdenjahrs. Und wenn ich an den Bang (des Grauen und Weißen Hauses) denke, so möchte da ein Stern erster Größe verzeichnet sein, nach dessen Erscheinung und Stellung ich mich eine ganze Weile in dem Dunkel meiner Jugend (die anders dunkel war und anders zwielichtig, als heute Jugenden sind) zurechtsand. Liliencrons Namen war mir sehr wunderbar in jenen Jahren, der Dehmels hart und bedeutend;

Hofmannsthals Dafein bewies einem irgendwie, daß der unbebingteste Dichter als Zeitgenoffe möglich fei -, und in Stefan Georges unnachgiebiger Gestaltung abnte man das wieder: entdeckte Gefet, dem keiner fortan, wenn es ihm um das Wort als Magie zu tun ift, sich wurde entziehen konnen. In diese fo erfahrenen Beziehungen wirkten die Ruffen hinein, Turgeniem zuerst, und, der mich auf diesen Meister hingewiesen hatte, Jacob Wassermann, durch seine Person sowohl, wie durch seine ersten, schon eigentumlich beherrschten Arbeiten. Gerhart Sauptmann, zu dem auch perfönliche Beziehungen bestanden - Michael Kramer zu erkennen, mar ein Stolz jener Jahre. Mit der ersten Reise nach Rugland (1899) und dem Erlernen der ruffischen Sprache, in der ich dann rasch und fast nicht mehr gehemmt, die Bezauberung Puschkins und Ljermontows, Mjekrassows und Fets und so vieler anderer Einfluß erfuhr ..., mit diesen entscheidenden Einbeziehungen verändert sich dann die Situation so gründlich, daß ein Verfolgen von Beeinflussungen absurd und unmöglich er: scheint: es sind ungählige! Was hat nicht alles gewirkt! Das eine burch seine Vollkommenheit, anderes, weil man fofort begriff, daß es besser oder anders zu machen sei. Dies, weil man es gleich als zugehörig und maßgebend erkannte, jenes, weil es sich auf: brängte, mit Feindschaft, ohne faglich, ja beinah ohne erträglich zu sein. Und das Leben! Die Gegenwart des plöplich unerschöpf: lich eröffneten Lebens, das mir in Rufland noch wie ein Bilderbuch sich aufschlug, in das ich dann aber, seit meiner Übersiedlung nach Paris (1902), mich einbezogen wußte, überall mitteilend, mitgefährdet, mitbeschenkt! Und die Runft ... die Runfte! Daß ich Rodins Sekretar gewesen sei, ist nicht viel mehr als eine hart: näckige Legende, erwachsen aus dem Umstande, daß ich ihm einmal, vorübergehend, während fünf Monaten (!), in seiner Korrespondenz behilflich mar ... Aber fein Schüler bin ich viel beffer und viel langer gewesen: denn auf dem Grunde aller Runfte wirkte die eine, gleiche Forderung, die ich nie fo rein übernommen habe, wie durch die Gespräche mit dem gewaltigen Meister, der

1

bamals noch, obwohl im höchsten Alter, voll von lebendiger Ersfahrung war; im eigenen Metier besaß ich einen sehr großen und rühmlichen Freund, Emile Verhaeren, den in seiner harten Herrslichkeit so menschlichen Dichter, — und als das stärkste Vorbild stand, seit 1906, das Werk eines Malers vor mir, Paul Cézannes, dem ich dann, nach dem Tode des Meisters, auf allen Spuren nachzing.

Aber ich frage mich oft, ob nicht das an sich Unbetonte den mefentlichsten Einfluß auf meine Bildung und hervorbringung ausgeubt hat: ber Umgang mit einem Bund; die Stunden, die ich zubringen konnte, in Rom einem Seiler zuschauend, der in feinem Gewerb eine der altesten Gebarden der Welt wiederholte, ... genau wie jener Topfer, in einem kleinen Nil-Dorf, neben deffen Scheibe zu fteben, mir unbeschreiblich, in einem gebeimften Sinne ergiebig war. Ober daß es mir vergonnt gewesen ift, mit einem Hirten durch die Landschaft der "Baur" zu gehen, oder in Toledo, mit ein paar spanischen Freunden und ihren Gefährtinnen, in einer verarmten kleinen Pfarrkirche eine uralte Novene singen zu hören, die einmal, im 17ten Jahrhundert, als man die Überlieferung dieses Gebrauchs unterdrückte, in derfelben Kirche von Engeln gefungen war... Oder daß ein fo inkommensurables Wefen wie Venedig mir vertraut ift, bis zu dem Grade, daß Fremde mich in der Vielwendigkeit der "Calli" mit Erfolg nach jedem Ziele fragen konnten, das ihnen erwunscht mar . . . dies alles, nicht mahr?, mar "Einfluß" -, und der größeste bleibt vielleicht zu nennen: daß ich allein fein durfte in fo viel Landern, Städten und Candichaften, ungeftort, mit der gangen Bielfalt, mit allem Gebor und Gehorfam meines Wefens einem Neuen ausgesett, willig ihm zuzuhören und doch wieder genötigt, mich von ibm abzubeben . . .

Nein, in diese einfachen Vollziehungen, die das Leben mit uns begeht, können, wenigstens später, Bücher nicht ganz entscheidend herüberwirken; vieles, was, aus ihnen, mit seinem Gewicht sich in uns legt, mag da rein aufgewogen sein durch die Begegnung

mit einer Frau, durch eine Verschiebung in der Jahreszeit, ja durch den bloßen Wechsel des Luftdrucks..., dadurch zum Beisspiel, daß unversehens zu einem so und so beschaffenen Morgen ein "anderer" Nachmittag gehört —, oder was Ühnliches dersgleichen uns fortwährend widerfährt.

Die Frage nach "Einflüssen" ist natürlich möglich und zulässig, und es mag Fälle geben, wo die Antwort die überraschendsten Ausschlüsse mit sich bringt; indessen, wie immer sie auch lautet, sie muß sofort wieder an jenes Leben, aus dem sie stammt, zurückgegeben werden und gewissermaßen auß neue in ihm aufgelöst. Diesem Gefühle folgend, versuchte ich hier, um überhaupt zu antworten, schon so etwas wie eine "Lösung" zuzubereiten. Möge sie, sehr geehrter Herr Doktor, in Ihrem Probierglas nicht zu verdünnt erscheinen und noch einige Eigenschaften beweisen, die die Untersuchung und Überwachung, die Sie daran wenden wollen, lohnen.

Empfangen Sie den Ausdruck meiner vollkommenen Ergebenheit: Rainer Maria Rilke

\*

Wo dir Gottes Sonne zuerst schien, wo dir die Sterne des Hims meld zuerst leuchteten,

wo seine Blite dir zuerst seine Allmacht offenbarten und seine Sturmwinde dir mit heiligem Schrecken durch die Seele brausten,

da ift deine Liebe, da ift dein Vaterland.

Ernst Morit Arndt

\*



F. E. Sillanpää / Wehmut des ersten Schnees

Draußen im Hof geht ein Naturspiel vor sich, ununterbrochen... und das Sonderbare daran ist, daß es — Stille schafft. Schwer, es irgendwie neu auszudrücken, . . . es ist ganz einfach ein stiller Schneefall. Und wirkt doch, jest wie schon manches Mal vordem und auf mich wie auf manch anderen Dichter, wirkt durch die Fensterscheiben hindurch zu mir hier drinnen. Dämpft in Wahrheit und auch dichterisch gesprochen alles Laute, gießt Stille und irgendwie auch Wärme in Leib und Seele und geistige Schau.

Müde bin ich und belastet, möchte ganz vergehn. Nicht daß ich darüber klagen will, — aber es ist so grausam wahr. Spottet drum nicht, wenn ich bitte: laßt mich ein wenig ruhen im Zaubersbann des stillen Flockenfalls! Senkt sich so unerwartet tieser Friede in Herz und Sinne, dann fühle ich besonders stark, wie erschreckend groß jene Friedlosigkeit gewesen — und weiter sein wird, wenn ich aus der Verzauberung wieder erwache — jene Unrast, die, wenn wir lange Zeit ihre Beute sind, uns schließlich als natürliches Lebensgeses erscheint.

Dieser erste Schnee – beckt er nicht eine kleine Zeitspanne voller Ungeheuerlichkeiten zu? Und zu welch neuen bildet er den Aufstakt ...?

mit einer Frau, durch eine Verschiebung in der Jahreszeit, ja durch den bloßen Wechsel des Luftdrucks..., dadurch zum Beispiel, daß unversehens zu einem so und so beschaffenen Morgen ein "anderer" Nachmittag gehört —, oder was Ühnliches dersgleichen uns fortwährend widerfährt.

Die Frage nach "Einflüssen" ist natürlich möglich und zulässig, und es mag Fälle geben, wo die Antwort die überraschendsten Ausschlüsse mit sich bringt; indessen, wie immer sie auch lautet, sie muß sofort wieder an jenes Leben, aus dem sie stammt, zurückgegeben werden und gewissermaßen auß neue in ihm aufgelöst. Diesem Gefühle folgend, versuchte ich hier, um überhaupt zu antworten, schon so etwas wie eine "Eösung" zuzubereiten. Möge sie, sehr geehrter Herr Doktor, in Ihrem Probierglas nicht zu verdünnt erscheinen und noch einige Eigenschaften beweisen, die die Untersuchung und Überwachung, die Sie daran wenden wollen, lohnen.

Empfangen Sie den Ausdruck meiner vollkommenen Ergebenheit: Rainer Maria Rilke

×

Wo dir Gottes Sonne zuerst schien, wo dir die Sterne des Himmeld zuerst leuchteten,

wo seine Blige dir zuerst seine Allmacht offenbarten

und seine Sturmwinde dir mit heiligem Schrecken durch die Seele brauften,

da ist deine Liebe, da ist dein Vaterland.

Ernst Morit Arndt

\*



F. E. Sillanpää / Wehmut des ersten Schnees

Draußen im Hof geht ein Naturspiel vor sich, ununterbrochen... und das Sonderbare daran ist, daß es — Stille schafft. Schwer, es irgendwie neu auszudrücken, . . . es ist ganz einfach ein stiller Schneefall. Und wirkt doch, jest wie schon manches Mal vordem und auf mich wie auf manch anderen Dichter, wirkt durch die Fensterscheiben hindurch zu mir hier drinnen. Dämpft in Wahrheit und auch dichterisch gesprochen alles Laute, gießt Stille und irgendwie auch Wärme in Leib und Seele und geistige Schau.

Müde bin ich und belastet, möchte ganz vergehn. Nicht daß ich darüber klagen will, — aber es ist so grausam wahr. Spottet drum nicht, wenn ich bitte: laßt mich ein wenig ruhen im Zaubersbann des stillen Flockenfalls! Senkt sich so unerwartet tieser Friede in Herz und Sinne, dann fühle ich besonders stark, wie erschreckend groß jene Friedlosigkeit gewesen — und weiter sein wird, wenn ich aus der Verzauberung wieder erwache — jene Unrast, die, wenn wir lange Zeit ihre Beute sind, uns schließlich als natürliches Lebensgeses erscheint.

Dieser erste Schnee – deckt er nicht eine kleine Zeitspanne voller Ungeheuerlichkeiten zu? Und zu welch neuen bildet er den Aufstakt . . . ?

Jest aber, in dieser Stunde, ist nichts als dieses tiefgesättigte Schweigen, während die Flocken niedersinken — eine kurze Grenzspanne zwischen zwei Zeiträumen ... Und wehrlos fühle ich mich anheimgegeben dem Zurückschweisen, dem Untertauchen meines ganzen Bewußtseins in vergangene Zeiten. Jahreszahlen schweben hervor, die allein schon den leisen Dust des alten Hauskalenders meines Kindheitsheims aufsteigen lassen. Ich stüge die Ellbogen aus Fensterbrett, wie vor Zeiten so manch liebes Mal, und schließe blinzelnd halb die Augen, so daß ich nur die Schneesslocken sehe... Uch, Jahreszahl du ... bist du etwa achtzehnzhundertfünfundneunzig? Wie fern sind Erleben und Stimmung deines Novembermonats! Wie ist es überhaupt möglich, daß ich dir so weit entrückt und doch immer noch am Leben bin?

Eine kleine Einöbhütte. Ein Spätherbsttag. Die Freiwoche des Gesindes ist schon vorüber, mit tiefverhangenen, tropfendnassen Tagen, mit kotigen Wegen und des Hähers Schrei an der Rorndarre. Kalt ist die Luft, der Boden festgefroren, am Himmel treiben die Wolken so düster und blauschwarz, als könnte jäh ein Blipstrahl daraus hervorbrechen. Ein Eichhörnchen slipt durchs Fichtengeäst; die letzten Kronsbeeren verdorren an ihren Stielen auf den Moosbülten.

Der einzige Junge des kleinen Häuslerheims kummert sich um all diese Dinge nicht als um den leisen Hauch seines Atems; all das ist ja dort draußen hinterm Ackerzaun, und er, er ist halt grade hier drinnen hinterm Fenster. Ein Hemd hat er an, Kammzgarnhosen an einem Leibchen, Jacke und Strümpfe, dazu seine kleinen Schaftstiefel. Not leidet er nicht; soeben hat er sein Brot und seine Dickmilch verzehrt. Und sind auch die Wolken düster, ein Blis kommt um diese Jahreszeit nicht aus ihnen gefahren.

Der Knabe träumt und wartet – wartet, ohne zu wissen, worauf. Hinter ihm ruht die Stube in Schweigen. Der altersgeschwärzte Fußboden glänzt nach dem Scheuern; eine Bürde Holz liegt vor dem Herd; auf dem Ofensims dehnt sich die Kaße. Ticktack,

geht die Uhr ihren Gang. Oh, wie genau er das alles kennt! Ein tiefer seufzender Atemzug gibt Kunde davon.

Zest miaut die Rate. Aber der Junge wendet nicht den Kopf, denn all sein Sinnen ist auf das gerichtet, was sich da draußen in der düster-bläulichen Luft zusammenbraut. War nicht schon eine vereinzelte Flocke da drüben irgendwo heruntergetaumelt? Oder kamen sie doch wohl schon auf mehreren Stellen? Denn jest fallen sie bereits in Massen, immer größere... und immer lautloser wird die Stille. Vom Himmel her kommen sie, das sieht und begreift man. Und das Kind läuft auf den Hof hinaus, um ihrem Rieseln ganz aus der Nähe zu lauschen. Sieben Jahre lang ist er erst auf dieser Welt, der kleine Kerl, aber er weiß doch schon recht gut: das bedeutet Winter.

An seinen Händen, seinen Armeln haften die Schneeslocken. Gleich kleinen, geheimnisvoll bewegten Lebewesen sind sie, aber gar nicht Furcht einflößend. Da verslüchtigt sich schon eine, schmilzt. Aber man hat nicht das Gefühl, daß sie stirbt; nein, gleich kommt eine andere an ihre Stelle. Es ist nur eine Art kleiner Kniff, den sie alle anwenden, wie sie da so als ein dichter Schwarm umherwirbeln und duftende Kühle ausströmen. Und blickt man höher hinauf, sind überall welche, die ganze Luft ist erfüllt von ihrem Wallen und Wirbeln. Sogar in den offenen Mund stehlen sie sich hinein, wenn das Auge blinzelnd zu erspähen versucht, bis in welche Höhe man sie versolgen kann. Sie kommen vom Himmel nieder, und nirgends scheint ihrem Flattern eine Grenze gesetzt: allüberall ein und dieselbe flockenerfüllte Himmelstuft, bis hinunter zu dem schauenden Knaben.

Vernehmbarer als vorher rauscht der Fluß. In Jokela drüben, beim Nachbarn, knallt eine Tür zu. Ach, wo ist denn Jokela? Gar nicht mehr zu sehen! Und die leichten, molligen Schneesslocken auf seinen Kleidern wandert der Junge zum Fluß hinab und von dort nach Jokela, um in des Nachbars gemütlicher alter Kate einzuschauen.

Die Fensterbänke und Fensterrahmen in jener Hütte waren bazumal schon durch die Ausdünstung der Scheiben vermorscht gewesen –, aber ihr alter, friedenspendender Geruch lag mir noch im Sinn, als ich mich – wieder zu der Bedrängnis meiner friedlosen Gegenwart erwacht – neben einem roh übertünchten Fensterrahmen fand. Wie um mir schüchtern Trost zu bringen, schmiegte sich ein kleiner Junge zwischen meine Kniee. Seiner Haut entströmte der Duft frischgefallenen ersten Schnees, versmengt mit jenem ganz eigenen Geruch von Knabenhaut, der an Teer erinnert. Ein kleines Weilchen half er mir noch – hinweg von "des Bewußtseins Qual".

Mus bem Finnischen übertragen von Rita Öbguift

\*

## Karl von Clausewit / Der kriegerische Genius

Pon allen großartigen Gefühlen, die die menschliche Bruft in bem heißen Drange des Kampfes erfüllen, ift, wir wollen es nur gestehen, keins so machtig und konftant wie der Seelendurft nach Ruhm und Ehre, den die deutsche Sprache so ungerecht behanbelt, indem sie ihn in "Ehrgeiz" und "Ruhmsucht" durch groei unwürdige Nebenvorstellungen berabzuseten strebt. Freilich bat der Migbrauch diefer stolzen Sehnsucht gerade im Rriege die emporenbsten Ungerechtigkeiten gegen bas menschliche Geschlecht bervorbringen muffen; aber ihrem Ursprunge nach sind diese Empfindungen gewiß zu den edelften der menschlichen Natur zu gablen, und im Kriege sind sie der eigentliche Lebenshauch, der bem ungeheuren Korper eine Seele gibt. Alle anderen Gefühle, wieviel allgemeiner sie auch werden konnen oder wieviel hoher manche auch zu fteben scheinen: Baterlandsliebe. Ideenfanatismus, Rache, Begeisterung jeder Art, sie machen den Ehrgeis und die Ruhmbegierde nicht entbehrlich. Jene Gefühle konnen den ganzen Saufen im allgemeinen erregen und bober stimmen, geben Jun guba Ramusal

Jef fall ainen Pannuarden, finne bashaver finls die nit. vin Ovomund solling zum Pranika, for ginng an enninne Pails Ju slaifen Defaill und Pails

finn Prigal dans gaflagner, Giller mist och syill at dis? Hu fut at songynniften, for lingt mis ston Ina Fiften, All was't nin Phick son mis.

Will mis din Jand norf uniform, Inwanil if aban las?

Rame dis din Jand wift yaban,

Chib dir in no yan Laban

Main gulus Ramawad!

L. Ufland.

aber dem Führer nicht das Verlangen, mehr zu wollen als die Gefährten, das ein wesentliches Bedürfnis seiner Stelle ist, wenn er Vorzügliches darin leisten soll; sie machen nicht, wie der Ehrzgeiz tut, den einzelnen kriegerischen Akt zum Eigentum des Ansführers, welches er dann auf die beste Weise zu nußen strebt, wo er mit Anstrengung pflügt, mit Sorgsalt sät, um reichlich zu ernten. Diese Bestrebungen aller Ansührer aber, von dem höchsten bis zum geringsten, diese Art von Industrie, dieser Wettzeiser, dieser Sporn sind es vorzüglich, welche die Wirksamkeit eines Heeres beleben und erfolgreich machen. Und was nun ganz besonders den höchsten betrifft, so fragen wir: Hat es je einen großen Feldherrn ohne Ehrzeiz gegeben, oder ist eine solche Erzscheinung auch nur denkbar?

Die Festigkeit bezeichnet den Widerstand des Willens in bezug auf die Stärke eines einzelnen Stoßes, die Standhaftigkeit in bezug auf die Dauer. So nahe beide beieinander liegen und sooft der eine Ausdruck für den andern gebraucht wird, so ist doch eine merkliche Verschiedenheit ihres Wesens nicht zu verkennen, insofern die Festigkeit gegen einen einzelnen heftigen Eindruck ihren Grund in der bloßen Stärke eines Gefühls haben kann, die Standhaftigkeit aber schon mehr von dem Verstande unterstüßt sein will; denn mit der Dauer einer Tätigkeit nimmt die Planmäßigkeit derselben zu, und aus dieser schöpft die Standbaftigkeit zum Teil ihre Kraft.

Wenden wir und zur Gemüte: ober Seelenstärke, so ist die erste Frage, mas wir darunter verstehen sollen.

Offenbar nicht die Heftigkeit der Gemütsäußerungen, die Leidensschaftlichkeit, denn das wäre gegen allen Sprachgebrauch, sondern das Vermögen, auch bei den stärksten Anregungen, im Sturm der heftigsten Leidenschaft, noch dem Verstande zu gehorchen. Sollte dies Vermögen bloß von der Kraft des Verstandes herzuhren? Wir bezweifeln es. Zwar würde die Erscheinung, daß es Menschen von ausgezeichnetem Verstande gibt, die sich nicht in ihrer Gewalt haben, noch nichts dagegen beweisen, denn man

könnte sagen, daß es einer eigentumlichen, vielleicht einer mehr kräftigen als umfaffenden Natur des Verstandes bedürfe. Aber wir alauben der Wahrheit doch naber zu fein, wenn wir annehmen, daß die Kraft, sich auch in den Augenblicken der heftiaften Gemütsbewegung dem Verstande zu unterwerfen, welche wir die Gelbitbeberrichung nennen, in dem Gemute felbit ihren Gis hat. Es ift nämlich ein anderes Gefühl, das in ftarken Gemütern ber aufgeregten Leidenschaft das Gleichgewicht balt. ohne fie zu vernichten, und durch diefes Gleichgewicht wird dem Berstande erst die Berrschaft gesichert. Dieses Gegengewicht ift nichts anderes als das Gefühl der Menschenwürde, dieser edelfte Stolz, dieses innerfte Seelenbedurfnis, überall als ein mit Ginficht und Verstand begabtes Wesen zu wirken. Wir wurden darum sagen: ein starkes Gemut ift ein solches, welches auch bei ben beftigsten Regungen nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Werfen wir einen Blick auf die Verschiedenartigkeit der Menschen

sehr wenig Regsamkeit besitzen und die wir phlegmatisch oder ins dolent nennen. Zweitens sehr Regsame, deren Gefühle aber nie eine gewisse

in Beziehung auf das Gemut, fo finden wir erstens folche, die

Stärke überschreiten und die wir als gefühlvolle, aber ruhige Menschen kennen.

Drittens sehr Reizbare, deren Gefühle sich schnell und heftig wie Pulver entzünden, aber nicht dauernd sind; endlich viertens solche, die durch kleine Veranlassungen nicht in Bewegung zu bringen sind und die überhaupt nicht schnell, sondern nach und nach in Bewegung kommen, deren Gefühle aber eine große Gewalt ansnehmen und viel dauernder sind. Dies sind die Menschen mit energischen, tief und versteckt liegenden Leidenschaften.

Dieser Unterschied der Gemütskonstitution liegt wahrscheinlich dicht an der Grenze der körperlichen Kräfte, die sich in dem menschelichen Organismus regen, und gehört jener Amphibiennatur an, die wir Nervensystem nennen, die mit der einen Seite der Materie, mit der andern dem Geiste zugewendet scheint. Wir mit

unserer schwachen Philosophie haben in diesem dunkten Felde nichts weiter zu suchen. Wichtig ist es uns aber, bei der Wirkung einen Augenblick zu verweilen, welche diese verschiedenen Naturen in der kriegerischen Tätigkeit haben, und zu sehen, inwiesern eine große Seelenstärke von ihnen zu erwarten ist.

Die indolenten Menschen können nicht leicht aus dem Gleichzgewicht gebracht werden, aber freilich kann man das nicht Seezlenstärke nennen, wo es an aller Kraftäußerung fehlt. Es ist aber nicht zu verkennen, daß solche Menschen eben wegen ihres bezständigen Gleichgewichts im Kriege von einer gewissen einseitigen Tüchtigkeit sind. Es fehlt ihnen oft das positive Motiv des Hanzbelns, der Antrieb, und als Folge davon die Tätigkeit, aber sie verderben nicht leicht etwas.

Die Eigentümlichkeit der zweiten Klasse ist, daß sie von kleinen Gegenständen leicht zum Handeln angeregt, von großen aber leicht erdrückt wird. Menschen dieser Art werden eine lebhafte Tätigkeit zeigen, einem einzelnen Unglücklichen zu helfen, aber von dem Unglück eines ganzen Volkes nur traurig gestimmt, nicht zum Handeln angeregt werden.

Im Kriege wird es solchen Männern weder an Tätigkeit noch an Gleichgewicht fehlen, aber etwas Großes werden sie nicht vollbringen, es müßte denn sein, daß in einem sehr kräftigen Verstande die Motive dazu vorhanden wären. Es ist aber selten, daß sich mit solchen Gemütern ein sehr starker, unabhängiger Verstand verbindet.

Die aufbrausenden, aufstammenden Gefühle sind an sich für das praktische Leben und also auch für den Krieg nicht sehr geeignet. Sie haben zwar das Verdienst starker Antriebe, aber diese halten nicht vor. Wenn indessen in solchen Menschen die Regsamkeit die Richtung des Mutes und des Ehrgeizes hat, so wird sie im Kriege auf niedrigen Stellen oft sehr brauchbar aus dem bloßen Grunde, weil der kriegerische Akt, über den ein Führer der niederen Stusen zu gebieten hat, von viel kürzerer Dauer ist. Hier reicht oft ein einzelner mutiger Entschluß, eine Aufwallung der Seelenkräfte

hin. Ein kühner Anfall, ein kräftiges Hurra ist das Werk weniger Minuten, ein kühner Schlachtenkampf ist das Werk eines ganzen Tages und ein Feldzug das Werk eines Jahres.

Bei der reißenden Schnelligkeit ihrer Gefühle ift es folchen Menschen doppelt schwer, das Gleichgewicht des Gemüts zu behaupten; daher verlieren sie häufig den Ropf, und dies ift fur die Rriegführung die schlimmfte ihrer Seiten. Aber es wurde gegen die Erfahrung fein, ju behaupten, daß fehr reigbare Gemüter niemals ftark, b. h. auch in ihren ftarkften Regungen im Gleichgewicht sein könnten. Warum sollte auch das Gefühl für die eigene Burde in ihnen nicht vorhanden fein, da sie in der Regel den edleren Naturen angehören. Dies Gefühl fehlt ihnen felten, es hat aber nicht Zeit, wirkfam zu werden. hinterher find fie meift von Gelbstbeschämung durchdrungen. Wenn Erziehung, Gelbstbeobachtung und Lebenserfahrung sie früh oder spät das Mittel gelehrt haben, gegen fich felbst auf der But zu fein, um in Augenblicken lebhafter Unregung sich des in ihrer Bruft ruhenden Gegengewichts noch beizeiten bewußt zu werden, so konnen auch sie einer großen Geelenstarte fabig fein.

Endlich sind die wenig beweglichen, aber darum tief bewegten Menschen, die sich zu den vorigen wie die Glut zur Flamme vershalten, am meisten geeignet, mit ihrer Titanenkraft die ungeheusren Massen wegzuwälzen, unter welchen wir uns bildlich die Schwierigkeiten des kriegerischen Handelns vorstellen können. Die Wirkung ihrer Gefühle gleicht der Bewegung großer Massen, die, wenn auch langsamer, doch überwältigender ist.

Obgleich solche Menschen nicht so von ihren Gefühlen überfallen und zu ihrer eigenen Beschämung fortgerissen werden wie die vorigen, so wäre es doch wieder gegen die Erfahrung, zu glauben, daß sie das Gleichgewicht nicht verlieren und blinder Leidenschaft nicht unterwürfig werden könnten; dies wird vielmehr immer gesschehen, sobald ihnen der edle Stolz der Selbstbeherrschung fehlt oder sooft er nicht stark genug ist. Wir sehen diese Erfahrung am häufigsten bei großartigen Männern roher Völker, wo die ges

ringe Verstandesausbildung immer ein Vorherrschen der Leidensschaft begünstigt. Aber auch unter den gebildeten Völkern und in den gebildetsten Ständen derselben ist ja das Leben voll solcher Erscheinungen, wo Menschen durch gewaltsame Leidenschaften fortgerissen werden, wie im Mittelalter die auf Hirschen angesschwiedeten Wilddiebe durch das Gehölz.

Wir sagen es noch einmal: Ein starkes Gemüt ist nicht ein solches, welches bloß starker Regungen fähig ist, sondern dasseinige, welches bei den stärksten Regungen im Gleichgewicht bleibt, so daß troß den Stürmen in der Brust der Einsicht und Überzeugung wie der Nadel des Kompasses auf dem sturmbeswegten Schiff das feinste Spiel gestattet ist.

Mit dem Namen der Charakterstärke oder überhaupt des Charakters bezeichnet man das feste Halten an seiner Überzeugung, fie mag nun das Resultat fremder oder eigener Einsicht sein, und mag sie Grundfagen, Unsichten, augenblicklichen Gingebungen oder was immer für Ergebnissen des Verstandes angehören. Aber diese Festigkeit kann sich freilich nicht kund tun, wenn die Ginsichten felbst häufigem Wechsel unterliegen. Diefer häufige Wechfel braucht nicht die Folge fremden Ginfluffes zu fein, sondern er kann aus der eigenen fortwirkenden Tätigkeit des Verstandes hervorgehen, deutet dann aber freilich auf eine eigentümliche Unsicherheit desselben. Offenbar wird man von einem Menschen, der seine Unsicht alle Augenblicke andert, wie fehr dies auch aus ihm selbst bervorgeben mag, nicht sagen: er hat Charakter. Man bezeichnet also nur solche Menschen mit dieser Eigenschaft, deren Überzeugung sehr konstant ist, entweder weil sie tief begründet und klar, an sich zu einer Veranderung wenig geeignet ift oder weil es, wie bei indolenten Menschen, an Verstandestätigkeit und damit an dem Grunde zur Veränderung fehlt, oder endlich, weil ein ausdrücklicher Akt des Willens, aus einem gesetzgebenden Grundsat des Verstandes entsprungen, den Wechsel der Meinungen bis auf einen gewissen Grad zurückweift.

Nun liegen im Kriege in den zahlreichen und starken Eindrücken

welche das Gemüt erhält, und in der Unsicherheit alles Wiffens und aller Einsicht mehr Veranlaffungen, den Menschen von seiner angefangenen Bahn abzudrängen, ihn an sich und andern irre zu machen, als dies in irgendeiner andern menschlichen Tätigsfeit vorkommt.

Der herzerreißende Anblick von Gefahren und Leiden läßt das Gefühl leicht ein Übergewicht über die Verstandesüberzeugung gewinnen, und in dem Dämmerlicht aller Erscheinungen ist eine tiefe, klare Einsicht so schwer, daß der Wechsel derselben begreifslicher und verzeihlicher wird. Es ist immer nur ein Ahnen und Herausfühlen der Wahrheit, nach welchem gehandelt werden muß. Darum ist nirgends die Meinungsverschiedenheit so groß als im Kriege, und der Strom der Eindrücke gegen die eigene Überzeugung hört nie auf. Selbst das größte Phlegma des Versstandes kann kaum dagegen schüßen, weil die Eindrücke zu stark und lebhaft und immer zugleich gegen das Gemüt mit gerichtet sind.

Mur die allgemeinen Grundfate und Ansichten, welche das Sandeln von einem höheren Standpunkt aus leiten, konnen die Frucht einer klaren und tiefen Ginficht fein, und an ihnen liegt fozusagen die Meinung über den vorliegenden individuellen Kall gewiffermaßen vor Unker. Aber das Salten an diesen Resultaten eines früheren Nachdenkens gegen den Strom der Meinungen und Erscheinungen, welchen die Gegenwart herbeiführt, ift eben die Schwierigkeit. Zwischen dem individuellen Fall und dem Grundfat ift oft ein weiter Raum, der sich nicht immer an einer sicht= baren Rette von Schluffen durchziehen läßt, und wo ein gemiffer Glaube an fich felbst notwendig ift und ein gewisser Steptizismus wohltätig. hier hilft oft nichts anderes als ein gesetzgebender Grundfat, der, außer das Denken felbst gestellt, dasselbe beberricht; es ift der Grundsat, bei allen zweifelhaften Källen bei seiner ersten Meinung zu beharren und nicht eher zu weichen, bis eine klare Überzeugung bazu zwingt. Man muß ftark fein in dem Glauben an die beffere Wahrheit wohlgeprüfter Grundfate, und bei der Lebhaftigkeit der augenblicklichen Erscheinungen nicht verzgessen, daß ihre Wahrheit von einem geringeren Gepräge ist. Durch dieses Vorrecht, welches wir in zweiselhaften Fällen unsserer früheren Überzeugung geben, durch dieses Beharren bei dersselben gewinnt das Handeln diesenige Stetigkeit und Folge, die man Charakter nennt.

Wie sehr das Gleichgewicht des Gemüts die Charakterstärke besfördert, ist leicht einzusehen, daher auch Menschen von großer Seelenstärke meistens viel Charakter haben.

Die Charakterstärke führt und zu einer Abart derfelben, dem Eigen finn.

Sehr schwer ist es oft, im konkreten Falle zu sagen, wo jene aufhört und dieser anfängt, dagegen scheint es nicht schwer, den Unterschied im Begriffe festzustellen.

Eigensinn ift kein Fehler des Verstandes; wir bezeichnen damit das Widerstreben gegen bessere Einsicht, und dieses kann nicht ohne Widerspruch in den Verstand als das Vermögen der Einssicht gesest werden. Der Eigensinn ist ein Fehler des Gemüts. Diese Unbeugsamkeit des Willens, diese Reizbarkeit gegen fremde Einrede haben ihren Grund nur in einer besonderen Art von Selbstsucht, welche höher als alles andere das Vergnügen stellt, über sich und andere nur mit eigener Geisteskätigkeit zu gebieten. Wir würden es eine Art von Eitelkeit nennen, wenn es nicht allerzdings etwas Vesseres wäre; der Eitelkeit genügt der Schein, der Eigensinn aber beruht auf dem Vergnügen an der Sache.

Wir sagen also: die Charakterstärke wird zum Eigensinn, sobald das Widerstreben gegen fremde Einsicht nicht aus besserr Überzeugung, nicht aus Vertrauen auf einen höheren Grundsaß, sonzbern aus einem widerstrebenden Gefühl entsteht. Wenn diese Dessinition uns auch, wie wir schon eingeräumt haben, praktisch wenig hilft, so wird sie doch verhindern, den Eigensinn für eine bloße Steigerung der Charakterstärke zu halten, während er etzwas wesentlich davon Verschiedenes ist, das derselben zwar zur Seite liegt und an sie grenzt, aber so wenig ihre Steigerung ist,

daß es sogar sehr eigensinnige Menschen gibt, die wegen Mangels an Verstand wenig Charakterstärke haben.

Nachdem wir in diesen Virtuositäten eines ausgezeichneten Führers im Kriege diejenigen Eigenschaften kennen gelernt haben, in welchen Gemüt und Verstand zusammenwirken, kommen wir jest zu einer Eigentümlichkeit der kriegerischen Tätigkeit, welche vielleicht als die stärkste betrachtet werden kann, wenn es auch nicht die wichtigste ist, und die ohne Beziehung auf die Gemütskräfte bloß das Geistesvermögen in Anspruch nimmt. Es ist die Beziehung, in welcher der Krieg zu Gegend und Boden steht. Diese Beziehung ist erstens ganz unausgesetzt vorhanden, so daß man sich einen kriegerischen Akt unserer gebildeten Heere gar nicht anders, als in einem bestimmten Naume vorgehend, denken kann; sie ist zweitens von der entscheidendsten Wichtigkeit, weil sie die Wirkungen aller Kräfte modisziert, zuweilen total verändert;

drittens führt sie auf der einen Seite oft zu den kleinsten Zugen der Örtlichkeit, während sie auf der andern die weitesten Raume umfaßt.

Auf diese Weise gibt die Beziehung, welche der Krieg zu Gegend und Boden hat, seiner Tätigkeit eine hohe Gigentumlichkeit. Wenn wir an die andern menschlichen Tätigkeiten denken, die eine Beziehung zu jenem Gegenstande haben, an Garten- und Landbau, an Saufer: und Wafferbauten, an Bergbau, an Jagerei und Forftbetrieb, so find alle auf febr mäßige Räume beschränkt, welche sie bald mit genügender Genauigkeit erforschen konnen. Der Führer im Kriege aber muß das Werk seiner Tätigkeit einem mitwirkenden Raume übergeben, den feine Augen nicht überblicken, den der regste Eifer nicht immer erforschen kann und mit dem er bei dem beständigen Wechsel auch selten in eigentliche Bekanntschaft kommt. Zwar ift ber Gegner im allgemeinen in bemfelben Kall, aber erftlich ift die gemeinschaftliche Schwierigkeit doch immer eine solche, und es wird der, welcher ihrer durch Lalent und Übung Herr wird, einen großen Vorteil auf seiner Seite haben, zweitens findet diese Gleichheit der Schwierigkeit nur im

104

allgemeinen statt, keineswegs in dem einzelnen Fall, wo gewöhnlich einer der beiden Kämpfenden (der Verteidiger) viel mehr von der Örtlichkeit weiß als der andere.

Diese höchst eigentümliche Schwierigkeit muß eine eigentümliche Geistesanlage besiegen, welche, mit einem zu beschränkten Ausbruck, der Ortssinn genannt wird. Es ist das Vermögen, sich von jeder Gegend schnell eine richtige geometrische Vorstellung zu machen und als Folge davon sich in ihr jedesmal leicht zurecht zu sinden. Offenbar ist dies ein Akt der Phantasie. Zwar geschieht das Auffassen dabei teils durch das körperliche Auge, teils durch den Verstand, der mit seinen aus Wissenschaft und Erfahrung geschöpften Einsichten das Fehlende ergänzt und aus den Vruchstücken des körperlichen Vlicks ein Ganzes macht; aber daß dies Ganze nun lebhaft vor die Seele trete, ein Vild, eine innerlich gezeichnete Karte werde, daß dies Vild bleibend sei, die einzelnen Jüge nicht immer wieder auseinander fallen, das vermag nur die Geisteskraft zu bewirken, die wir Phantasie nennen.

×

Um einen ganzen Krieg oder seine größten Akte, die wir Feldzüge nennen, zu einem glänzenden Ziele zu führen, dazu gehört eine große Einsicht in die höheren Staatsverhältnisse. Kriegführung und Politik fallen hier zusammen, und aus dem Feldherrn wird zugleich der Staatsmann.

Man gibt Karl dem Zwölften nicht den Namen eines großen Genies, weil er die Wirksamkeit seiner Waffen nicht einer höheren Einsicht und Weisheit zu unterwerfen, nicht damit zu einem höheren Ziele zu gelangen wußte; man gibt ihn nicht Heinrich dem Vierten, weil er nicht lange genug gelebt hat, um mit seiner kriegerischen Wirksamkeit die Verhältnisse mehrerer Staaten zu berühren und in dieser höheren Region sich zu versuchen, wo ein edles Gefühl und ritterliches Wesen nicht so viel über den Gegner vermögen wie bei der Besiegung inneren Widerstandes.

Um fühlen zu lassen, was hier alles mit einem Blick umfaßt und richtig getroffen sein will, verweisen wir auf unser erstes Kapitel. Wir sagen: der Feldherr wird zum Staatsmann, aber er darf nicht aufhören, das erstere zu sein; er umfaßt mit seinem Blick auf der einen Seite alle Staatsverhältnisse, auf der andern ist er sich genau bewußt, was er mit den Mitteln leisten kann, die in seiner Hand liegen.

Da hier die Mannigfaltigkeit und die unbestimmte Grenze aller Beziehungen eine große Menge von Größen in die Betrachtung bringen, da die meisten dieser Größen nur nach Wahrscheinlichteitsgesetzen geschätzt werden können, so würde, wenn der Handelnde dies alles nicht mit dem Blick eines die Wahrheit überall ahnenden Geistes träfe, eine Verwickelung von Betrachtungen und Rücksichten entstehen, aus denen sich das Urteil gar nicht mehr heraussinden könnte. In diesem Sinne hat Bonaparte ganz richtig gesagt, daß viele dem Feldherrn vorliegende Entscheidungen eine Aufgabe mathematischer Kalkuls bilden würden, der Kräfte eines Newton und Euler nicht unwürdig.

Was hier von höheren Geisteskräften gefordert wird, ist Einheit und Urteil, zu einem wunderbaren Geistesblick gesteigert, der in seinem Fluge tausend halbdunkle Vorstellungen berührt und beseitigt, welche ein gewöhnlicher Verstand erst mühsam ans Licht ziehen und an denen er sich erschöpfen würde. Aber diese höhere Geistestätigkeit, dieser Blick des Genies, würde doch nicht zur historischen Erscheinung werden, wenn die Gemütst und Charaktereigenschafsten, von denen wir gehandelt haben, ihn nicht unterstüßten.

Das bloße Motiv der Wahrheit ist in dem Menschen nur äußerst schwach und darum immer ein großer Unterschied zwischen dem Erkennen und Wollen, zwischen dem Wissen und Können. Den stärksten Anlaß zum Handeln bekommt der Mensch immer durch Gefühle und den kräftigen Nachhalt, wenn man uns den Ausdruck gestatten will, durch jene Legierungen von Gemüt und Versstand, die wir in der Entschlossenheit, Festigkeit, Standhaftigkeit und Charakterstärke kennen gelernt haben.

Wenn übrigens diese erhöhte Geistes- und Gemütstätigkeit des Feldherrn sich nicht in dem Totalerfolg seines Wirkens kund täte und nur auf Treue und Glauben angenommen würde, so würde sie nur selten zur historischen Erscheinung werden.

Was von dem Gange der kriegerischen Ereignisse bekannt wird, ist gewöhnlich sehr einfach, sieht einander sehr ähnlich, und niemand, der sich an die bloße Erzählung hält, sieht von den Schwierigkeiten, die dabei überwunden wurden, etwas ein. Nur hin und wieder kommt in den Memoiren der Feldherren oder ihrer Verstrauten oder bei Gelegenheit einer besonderen historischen Forschung, die sich auf ein Ereignis gerichtet hat, ein Teil der vielen Fäden an das Tageslicht, die das ganze Gewebe bilden. Die meisten Überlegungen und Geisteskämpfe, welche einer bedeutenden Ausführung vorhergehen, werden absichtlich verborgen, weil sie politische Interessen, werden absichtlich verborgen, weil sie politische Interessen berühren, oder geraten zufällig in Vergessen, beit, weil man sie als bloße Gerüste betrachtet, die nach Volleendung des Baues weggenommen werden müssen.

Wollen wir nun endlich noch, ohne uns an eine nähere Bestimmung der höheren Seelenkräfte zu wagen, einen Unterschied in der Verstandeskraft selbst gelten lassen nach gewohnten Vorstellungen, wie sie sich in der Sprache siriert haben, und uns dann fragen, welche Art von Verstand dem kriegerischen Genius am nächsten angehört, so wird uns sowohl der Blick auf den Gegenstand als auf die Erfahrung sagen, daß es mehr die prüfenden als die schaffenden, mehr die umfassenden als die einseitig verssolgenden, mehr die kühlen als die heißen Köpfe sind, denen wir im Kriege das Heil unserer Brüder und Kinder, die Ehre und Sicherheit unseres Vaterlandes anvertrauen möchten.

Mus bem Werf: Bom Rriege

\*

### Frau Aja

#### Aus den Saimonsfindern

Auf eine Zeit rief Reinold seinen Bruder Abelhart zu sich und sprach: "Lieber Bruder, du bist mein ganzer Trost. Es sind nun sieben ganze Jahr, daß ich unsere Mutter nicht gesehen habe. Darum ist mein Herz so traurig, daß ich sterben muß, wenn ich sie nicht bald sehe." Sprach Abelhart: "Lieber Bruder, was soll daraus werden? Du weißt doch, daß Vater und Mutter dem König Karl geschworen haben, uns in seine Hand zu liesern." Reinold antwortete: "Den Sid acht ich für nichts; denn es ist natürlich, daß Eltern ihre Kinder lieben." Und sprach weiter: "Ich weiß guten Rat. Wir wollen in den Wald reiten von Vordeele, und wenn dort Pilger durchsahren, wollen wir sie bitten, die Kleider mit uns zu tauschen. Dann gehen wir als Pilger zu unseren Eltern."

Also gingen die vier Brüder aus Montalban in den Wald und harrten nicht lange, da begegneten ihnen vier Pilger, kamen aus dem Heiligen Land. Reinold grüßte sie freundlich und sagte, sie sollten mit ihnen die Kleider tauschen. Die Pilger kannten Reinold wohl und sagten: "Wie, Reinold, bist du ein Räuber geworden? Fürwahr, wenn wir nach Frankreich kommen zu dem König Karl, so will ich dich bei ihm verklagen." Da zuckte Reinold das Schwert aus und wollte den Pilger töten; einer siel dazwischen und sprach: "Nehmt unsere Kleider und tut, wie euch gefällt." Sie wechselten die Kleider, und die Pilger zogen ihre Straße.

Die Brüder wanderten zu Fuß und kamen an das Tor von Pierlapont. Der Pförtner fragte, wer sie wären und was sie begehrten. "Freund, laß und ein!" sagte Reinold, "wir vier Pilger kommen von Rom und anderen heiligen Stätten, haben Hunger und Durst. Gebt und Speise und gönnt und Ruhe!" – "Die Bitte kann nicht gewährt sein," sprach der Hüter, "ich darf niemand einlassen. Aber ich sag Euch, wär Euer Bart nicht so lang, ich wollte glauben, Ihr wäret der stolze Reinold, meines

Herrn Jüngster." – "Gott schütze beinen Herrn Reinold und seine Brüder vor König Karls Zorn!" Das Wort gesiel dem Lorhüter; er sprach: "Um der vier Herren willen wag ichs und führe euch zu meiner Herrin, daß sie euch speise." Schloß das Tor auf und ließ sie ein.

Sie fanden ihre Mutter im Saale sigen und grußten sie in Ehrfurcht, wie's armen Pilgern ziemt. Reinold fprach: "Herrin, wir armen Pilger kommen von Rom und St. Jakob, haben viel Hunger und andre Mot gelitten und bitten Euch um Speise." Frau Aja antwortete: "Seids zufrieden! Ihr sollt euch satt effen und trinken." Sie bieß ihnen den Tisch richten und auftragen. Da agen sie, tranken und wurden fröhlich. Zulest brachte Frau Uja vom besten Wein, goß eine silberne Schale voll und bot sie Reinold, daß er trinke. Als er getrunken hatte, sprach er: "Uch, liebe Frau, wenn Ihr des Weines noch mehr hattet! Es ift der beste Wein, den ich in allen Landen getrunken habe." Sie fagte: "Wenn er Euch schmeckt, so trinkt, soviel Ihr trinfen mögt!" Reinold trank, daß er trunken ward, und sprach: "Noch einen Trunk davon! So will ich König Karl, meinen Better, nimmer fürchten!" Abelhart tadelte Reinold um des Wortes willen; so erkannte Frau Aja, wer ihre Gaste waren. Sie fiel Reinold um den Hals und wollte ihn nicht laffen, bis Adelhart sie aufnahm.

Nun war da ein untreuer Diener, der dem König Karl anhing; er sprach: "Herrin, ich sehe, daß diese Euere Söhne sind, die König Karls Sohn Ludwig erschlagen haben. Nun mahn ich Euch an den Sid, den Ihr geschworen habt: daß Ihr sie dem König gefänglich liefern wollt." Die Frau zürnte heftig und sprach: "Pfui, du böser Verräter! Du aßest viele Jahre mein Brot und willst meiner Kinder verderben? Und wenn ich Karl, meinem Bruder, tausend Side geschworen hätte, wollte ich ihm meine Kinder nicht liefern, daß er sie henken ließ."

Der Böse lief zu dem Herrn Haimon und sagte ihm, daß seine Söhne bei der Herrin im Saale säßen: "Denkt an Guern Eid,

daß Ihr sie dem König liefern wollt! Tut Ihr das nicht, so will ich dem Herrn König die Kunde sagen." Haimon griff nach einem Prügel und schlug den Verräter, daß er tot niedersiel: "Nun bin ich sicher, daß du dem König nichts melden wirst!" Dann rief er seine Herren und Knechte und hieß sie sich rüsten; sie sollten ihm helsen, seine Kinder zu fangen, wie er seinem Herrn, dem König Karl, geschworen hatte. Mit nackten Wehren zogen sie vor den Frauensaal. Abelhart sah sie kommen und sprach: "Gott steh uns bei! Ich seh unsern lieben Vater kommen mit all seinem Volk und nackten Schwertern, uns zu fangen. Liebe Mutter, was ratet Ihr zu unserer Hilse? Reinold liegt in Unkraft wie ein Toter." Die Mutter sprach: "Tragt ihn hier neben in die Kammer! Es ist die sessete im Haus. Dann tretet vor die Tür und verwahrt sie mit den Wassen." Sie taten nach ührer Mutter Nat und traten mit nackten Wehren

Sie kamen aufeinander und stritten mit Haimons Volk, diesen Tag und den andern. Da wurden viele erschlagen. Auf den dritten Tag erwachte Reinold und sah die Brüder wider den Vater streiten, und daß sie gar müde waren. Er sprang vor sie mit gezuckter Wehr und sprach: "Gott soll mich strasen, wenn ich einen schonte – und wenns mein lieber Vater wäre!" Sprang unter Haimons Volk, wo sie am dicksten standen, und trieb sie auseinander, daß sie slohen. Das sah Haimon und sprach: "Ich sehe wohl, daß meine Kinder diesmal ungefangen bleiben. Reinold ist stärker als alle miteinander, und wider sein Schwert schirmt nicht Helm noch Harnisch."

vor die Tür. Und als Haimon kam mit seinem Volk, rief Adel-hart: "Ihr Herren, weicht zurück! Und kommt uns nicht so

nahe, daß unsere Schwerter euch trafen."

Alls Reinold sie weichen sah, drängte er gewaltig unter sie, daß er zum Vater käme. Die Brüder sahen es mit Angst und Trauer; Abelhart unterlief das Schwert, das schon gegen den Vater erhoben war, und rief: "Schlügest du den Vater, das bliebe uns Schande vor Gott und aller Welt." Sprach Reinold:

"Fürwahr, Bruder, ich will ihn lehren seine Kinder fangen." Griff den Vater um den Leib, band ihm Hand und Fuß und legt ihn auf ein Pferd. Dann rief er einen Buben, dem befahl er, das Pferd mit dem Gebundenen dem König Karl zu bringen und zu sagen: das Geschenk sende ihm Neinold; er möge mit ihm tun, was er an seinen Kindern habe tun wollen.

Der Knabe mußte gehorchen, denn Reinold war sehr zornig. Nahm also den Zaum und führte das Pferd, bis er an des Königs Palast kam. Der Torhüter fragte: "Wen bringst du gefangen?" Der Knabe sprach: "Es ist Haimon von Dordogne." Der Torhüter fragte Haimon: "Wer ist so stolz, daß er Euch zu fangen wagte?" Haimon antwortete: "Das taten mir meine Kinder." Sie führten ihn auf dem Pferd und gebunden vor den König. Da ward er herabgehoben und losgebunden. Der König fragte: "Wer tat dir das, Haimon?" – "Das taten mir meine Kinder, Herr König. Alls sie in mein Haus kamen, dachte ich des Eides, den ich Euch schwur, und wollte sie Euch gefangen liefern. Da wehrten sie sich so mannlich, daß sie mir bei Fünfshundert meines Volkes erschlugen."

König Karl zürnte, der Schande wegen, die Herrn Haimon von seinen Kindern geschehen war. Er ließ sein Heer aufblasen, daß sie mit ihm nach Dordogne ritten, Reinold und seine Brüder zu strafen.

Reinold stand auf der Zinne, als des Königs Heer vor Pierslapont geritten kam. Sie schlugen Hütten und Zelte auf im Felde. Reinold ging zu seiner Mutter und sagte: "Herzliebe Mutter, König Karls Heer hat uns eng umschlossen. Was Rat wisset Ihr und?" Die Frau sprach: "Zieh dein Pilgerkleid an! Ich will dich auslassen durch die Grabenpforte." Reinold nahm Abschied von Mutter und Brüdern und wanderte heimlich nach Montalban. Da war große Trauer zwischen Frau Usa und ihren anderen Kindern. Die Mutter weinte und sprach: "Ich weiß keinen bessern Rat, als daß ihr euch demütigt vor dem König Karl, meinem Bruder, und ihn um Gnade bittet."

Die Brüder folgten dem Rat der Mutter; ohne Wehr, barfuß, in wollenem Rock gingen sie aus der Burg vor König Karl. Sie beugten die Kniee und baten, daß er ihnen um Gottes Güte das Leben lasse, so wollten sie ihm treulich dienen bis zum Tode.

König Karl sprach: "Wo habt ihr Reinold gelassen?" Sie antworteten: "Wir wissen es nicht, wo er ist." Da befahl der König, sie zu binden an Händen und Füßen und gefangen zu legen, bis er den Reinold auch singe; dann sollten sie alle sterzben. Frau Aja erschrak zum Tode; sie siel dem Bruder zu Füßen und bat für ihre Kinder. König Karl sprach: "Sie sollen alle sterben! Wenn ich Reinhold gefangen habe, will ich sie nach Paris führen und auf Montfalkon henken lassen."

Aus: Severin Rüttgers, Die Deutschen Bolfsbücher

\*

#### Reinhold Schneider / Die Schlacht von Hastings

Auf Grund eines in rechtlicher Hinflicht unhaltbaren Erbanspruchs hat Herzog Wilhelm von der Normandie dem Könige Edward dem Bekenner das Versprechen abgenommen, ihn zu seinem Nachfolger zu machen, zugleich hat sich Herzog Wilhelm den Grafen Harold, den mächtigsten Mann Englands und Schwager des Königs, durch einen erzlisteten Sid verpflichtet. Aber Edward bestimmt auf seinem Totenbette Harold zu seinem Nachfolger; und dieser wird der letzte tragische Verteidiger des alten England gegen seine norwegischen Feinde und die normannischen Eroberer. Unmittelbar nachdem König Harold von England die in Northumbrien eingefallenen Norweger bei Stamfordbridge geschlagen hat, empfängt er in York die Nachricht von der inzwischen geschenen Landung der Normannen.

Der Norden war geschlagen und für immer; die Insel forderte eine geformtere Kraft. Als Harold in York beim Bankett saß, stürzte ein Than aus Susser in die Halle: er habe die Bauern klagen und jammern hören an der Küste und dann eine Flotte

herankommen fehen, die das Meer bedeckte. Hinter einem Hügel habe er sich verborgen und gesehen, wie die Segler Unker warfen, wie ein Fürft ans Land fprang, fturzte, aber dabei die Erde lachend faßte, als wolle er sie nicht mehr laffen. Ritter seien ihm nach: geeilt, diesen Bogenschüten und Knechte, die unter Schilden und Ruftungen feuchten, Zimmerleute mit Balfen und Arten, Schaufeln und Sacken; der Fürst habe, eine Standarte haltend, nach turgem Suchen einen Plat bestimmt, und fie hatten begonnen, einen Graben auszuwerfen und einen Bügel aufzuschichten, dort, bei Pevensen, wo noch uraltes Mauerwerk lag aus der Beit der Romer. Während sie die Palisaden aufsteckten, seien andere, die ihre Pferde aus den Booten gezogen, in das Land hinausgeschwärmt und noch immer Segler berangetrieben; er aber fei Tag und Macht geritten, feinem Beren zu berichten. -Bald darauf kam ein Bauer aus der Gegend von Haftings: das englische Land sei überschwemmt von einem fremden Beere, das so jahlreich sei wie die Sterne des himmels, wie die Fische des Meeres; Feuerschein stände in der Nacht; sie jogen durch das Land, überfielen die Gehöfte, Schleppten das Wieh mit, sengten und mordeten.

Auf der Straße, die er gekommen, durch dieselben Städte, jagte der König zurück mit den Housekarlen, deren mancher gefallen war bei Stamfordbridge, und wieder auf dem Marsche an Mannschaft erraffend, was immer zu folgen vermochte. Die Northumbrier sollten nachkommen; würden sie es tun? War auf die Grafen, die Brüder der Königin, Verlaß? Sie redeten im Heere vom Goldschaß des gefallenen Königs Harold Hardrada und murrten, weil ihn der Herr nicht verteilte. Aber wem gehörte das Gold, wenn nicht dem Lande? Wäre er, Harold, im Süden Englands gewesen, so wären die normannischen Näuber nimmer gelandet; er hätte sie im Meere ersäuft, ehe sie noch von ihren Schiffen gekommen wären. Warum durste es nicht geschehen? Das war Gottes Wille; das Unglück, das er schiekte, war größer als Menschenmacht. Gott hatte es angezeigt durch den seurigen

Stern, durch Sturme und Finfternis; Streit tobte draußen in der Welt; Roms Segen folgte dem Rauber, der Rom und die Welt mit feinen glatten Lugen betrog, Wilhelm, dem Baftard; der Fluch Roms aber lag auf dem, der seine Schuld wieder gut machen, das Alte mahren und das Recht wieder herstellen wollte. Warum? Ift es zu allem zu fpat? Will die Schuld ihr Gericht, auch wenn das Gericht wieder Schuld und Unrecht ift? Behn Tage nach feinem Siege bei Stamfordbridge erreichte Harold London, das ihm seine besten Männer stellte; sie hatten bas Recht, ben König und feine Standarte zu schüten. Aus Rent kamen die Manner, deren Vorrecht es war, die Schlacht zu eröffnen; sie kamen aus Wesser und Oftanglien und einige felbst aus Mercien. Aus Northumberland kamen fie nicht. In Suffer hausten indessen die Plünderer, doch sie rückten nicht vor; nahe der Rufte, wo er fich verschanzt hatte, Buzug empfangen konnte, sich ohne Gefahr mit dem Gelande vertraut machte, erwartete Wilhelm den Feind. Noch einmal ritt der König nach Waltham, in seinem Münfter zu beten. Er brachte die Reliquien aus seiner eigenen Kapelle als Opfergabe; lange kniete er vor dem Altar, sich Gott für den Fall des Sieges zum besonderen Dienst und für immer angelobend; er wollte fortan nur noch Werkzeug fein. Dann durchschritt er die Salle, gefolgt von den Geistlichen; vor dem Westtor, über dem das heilige Kruzifir von Waltham hing, kniete er nieder; fein Geficht berührte die Steine, und fo verharrte er betend; nur Thurkill, der Sakristan, bemerkte es, wie das Heilandsbild das Haupt neigte, so, als wolle es auf Erden feine Gnade mehr gewähren, aber die himmlische verheißen. Noch immer, da die Entscheidung durch das Schwert völlig unvermeidlich war, suchte der Herzog den Konig durch Listen zu umstricken: er wollte ihn zu Fall bringen, um ihn dann um fo leichter durch das Schwert zu toten. Wieder forderte fein Befandter, ein normannischer Monch, den Konig auf, vom Throne zu steigen; Wilhelm sei bereit, seine Sache vor englischen oder normannischen Richtern vorzubringen; falle ihr Spruch gegen

ihn, so möge Harold in Frieden herrschen; falle er für ihn, so möge ihm Harold die Krone überlassen. Den König packte der Zorn gegen den Normannen, der auch jetzt noch allein den Ansschein des Rechtes, nicht das Recht suchte; fast vergriff er sich an dem Abgesandten; doch bestritt er in seiner Antwort weder den Sid, der unter Zwang geschehen sei, noch Edwards erstes Versprechen, das, gleich einem Testamente, vom Testator selbst rechtens aufgehoben worden sei. Für den Sonnabend bot er die Schlacht an; er wählte den Tag seiner Geburt, vielleicht weil er ihn für einen Glückstag hielt, vielleicht auch, weil er ganz eins sein wollte mit seinem Schicksal.

Gorth. sein Bruder, wollte die Schlacht fur ihn schlagen, um ben König zu retten, der auch nach einer Niederlage von London aus sein Reich hatte verteidigen konnen; auch sollte der durch ben Eid Gebundene das Gericht Gottes nicht herausfordern, indem er gegen Bergog Wilhelm kampfte. Aber in der Entscheis bung, die unumgänglich war, follte ein Höherer entscheiden, in die Bergen blickend, nicht auf die Schuld. Der Konig kannte fein Land und war eins mit ibm; er kannte am beften ben Ort, wo er dem Feinde begegnen konnte. So jog er füdwärts durch die arunen Sugel und Weiden Kents und durch den Wald der Rufte zu; es wurde erzählt, daß der Turm einer Kirche, in die er unterwegs eingetreten mar, um zu beten, hinter ihm eingestürzt fei. Wenige Meilen von der See, auf dem Bugel von Senlac, ber sich quer über die von Sastings nach London führende Strafe wie ein Sperriegel legte, stellte er fein Beer auf; in der Mitte, bart an der Straffe, wo der Bügel am höchsten mar, pflanzte er die Standarte von Weffer ein, auf der ein goldener Drache leuchtete, und daneben die Konigsftandarte, die einen in den Rampf ziehenden Krieger zeigte. Die Housekarlen umftanden die Feldzeichen mit ihren Urten, leichter Gewaffnete bildeten die Flügel; Graben und dreifache Palisaden, die in die Bange eingerammt waren, umzogen das Beer, deffen vorderstes Treffen, Schild an Schild haltend, sich zu einem lebendigen Gifenwall

zusammenfügte. So ließen sie die Normannen, die in der Morgensfrühe des Spätherbsttages auf dem hügeligen Gelände eilig auf und nieder zogen, herankommen, die laufenden Bogenschüßen und die Neiter, die ihre schweren Rüstungen abgelegt hatten und sie nun hastig umschnallten; Herzog Wilhelm und sein Bruder, der Bischof Odo von Bayeur, erschienen, vom päpstlichen Banner überweht und eisenbeschlagene Keulen tragend, in der Mitte. Das englische Heer stand unbewegt, der König wollte allein sein Land verteidigen, er hatte den Krieg nicht gesucht wie der Angreisser; nur um alten Nechtes willen, das er vertrat, sperrte er dem Feinde den Weg mit der alten Wasse, der zweihändigen Art, die er, unter dem Königsbanner stehend, bereit hielt.

Vor dem französischen Reiterheer stand das Fusvolk der Ansel auf seiner Höhe; beide Heere hatten zum Herrn gesleht, der Herzog am Morgen noch die Messe gehört, das Sakrament empfanzen, der Vischof von Bayeux in der Nacht die Kreuzzugsbegeisterung geschürt; beide Heerführer sprachen zu den Ihren zum letten Mal von ihrem Recht, von der Schuld des andern; sie gelobten sich Gott an, in dessen Namen sie zu kämpfen und zu sterben bereit waren.

Dann keuchte das normannische Fußvolk den Hügel empor, gebeckt von einem Pfeilschauer, die Palisaden niederzureißen; aber die Wucht der von oben geschleuberten Steine und Wurssperer warf sie zurück; am Schildwall versagte der Ansturm der nachbrängenden Reiter, deren Lanzen und Kurzschwerter nichts austrückteten; der linke Flügel der Angreiser, der von Bretonen und andern Hilfsvölkern gestellt wurde, floh, riß die Mitte nach; im Getümmel, das den Hang hinabstrudelte, wurde der Herzog sichtbar, der sich den Helm vom Kopfe riß, um zu zeigen, daß er noch lebe, und mit einem aufgegriffenen Speer die Fliehenden zurückjagte. Da wendeten sich die Bretonen plöglich gegen ihre Versolger, die, gegen den strengen Vesehl ihres Königs, im Übermut des Sieges ihre Stellung verlassen hatten; eine Lücke klasste im Schildwall auf dem rechten englischen Flügel und schloß sich

wieder. - Zum zweiten Mal führte Wilhelm seine Normannen gegen die lebendige Festung; er drang, die eisenbeschlagene Reule schwingend, bis zum Schildwall vor, fiel von dem durch einen Burffpeer getoteten Pferd, schlug Gnrth, des Konigs Bruder nieder und suchte diesen selbst; er machte sich wieder beritten, indem er einen frangofischen Ritter, der ihm sein Roß verweigerte, niederschmetterte, und verlor sein Tier noch einmal; indessen brach unter dem Druck des rechten normannischen Flügels die Umzäumung ein; aber die Eindringenden wurden von den Arten zermalmt: der Schildwall stand. – Da besann sich der Herzog auf die List von Arques und auf die Flucht der Bretonen nach dem Scheitern des erften Ungriffs; er ließ sie wieder flieben und locte die Engländer vom westlichen Hange des Hügels, der am leichtesten ersteigbar war, herab; über die erklommene Höhe hinweg stürmten die Normannen von Westen gegen den goldenen Drachen. Aber Schilde und Arte gaben nicht nach; fester jog sich der Ring der Gepanzerten zusammen, so daß felbst die Toten nicht niederfallen fonnten; und auch als der Bergog feinen Bogenschützen befahl, die Pfeile in die Luft zu schießen, so daß die schweren Bolzen von oben niederfturzten, mankte der Wall nicht, in deffen Mitte der Ronig die zweihandige Urt führte. Der umdrängte Saufe der Gebarnischten unter den Bannern ftand noch im Zwielicht des Oktobertages, von den Pfeilschauern wie von Nebelschwaden überweht, als sollte der Verluft der Hoffnung noch nicht den Mut vernichten; da bohrte sich ein Pfeil in das rechte Auge des Rönigs; er faßte danach, brach den Schaft ab, fiel vor der Standarte zu Boden, und die Meute normannischer Ritter machte sich über ihn und die Fahnen ber; sie riffen das Königsbanner nieder, entführten den Drachen von Weffer, dann, in der viehischen But eines vielstundigen Kampfes, durchbohrten sie die Bruft bes noch atmenden Königs, enthaupteten ihn, hieben ein Bein ab, riffen den Leib auf und verstreuten die Eingeweide. Moch widerstand der Abel auf dem Schlachthugel, doch nur um den Tod zu finden, mahrend die Geringeren flohen; aber auch sie wendeten sich noch einmal in der namenlosen Erbitterung der verebbenden Schlacht, als hinter ihnen die normannischen Ritter über einen steilen Hang hinweg Hals über Kopf in den Sumpf schossen und schlugen, selbst als Besiegte, die Feinde tot.

Als die Frauen der Umgegend um die Erlaubnis baten, die Leichname ihrer Gefallenen bestatten zu dürfen und diefe erhielten, kam auch die Danin Gntha, Barolde Mutter, die bei Stamfordbridge ihren aufrührerischen Gobn Toftig und bei Haftings mit Harold auch ihre Sohne Gorth und Leofric verloren hatte, und bat um den Leichnam ihres königlichen Sohnes, um ihn mit kirchlichen Ehren zu bestatten. Aber Wilhelm der Bastard schlug ihre Bitte ab; der Thronrauber, gegen den Gott felbft entschieden batte bei Sastings, verdiente kein driftliches Grab; gegen ibn war das Recht, er war schuldig am Blute aller, die hochgeschichtet auf dem Bugel von Senlac lagen; Gott felbst hatte ihn verdammt, Rom ihn ausgestoßen. Und als sie dann doch nach dem Leichnam des Selden suchten, um ihn wenigstens den Raben und den Beiern zu entreißen und in der Erde zu bergen, da erinnerten sie sich Sadanthe wieder, die Ochwanenhals genannt wurde und die Geliebte des herrn gewesen war, und riefen fie auf das Schlachtfeld. Sie erkannte den verstümmelten Leichnam an Beichen, von denen nur die Liebe wußte, und folgte dem in ein purpurnes Tuch geschlagenen Toten zur letten Rubestätte auf ben Böhen von Baftings. Nur aufgeschichtete Steine bezeichneten an der Rufte das Grab des Königs, der fein Land nicht hatte retten können, weil Gott ihm feine Gnade verweigert hatte.

×

#### Bettina von Arnim an Goethe

Die Mutter ist listig, wie sie mich zum Erzählen bringt; so sagt sie: Heute ist ein schöner Tag, heut geht der Wolfgang gewiß nach seinem Gartenhaus, es muß noch recht schön da sein, nicht

wahr, es liegt im Tal? - Nein, es liegt am Berg, und der Garten geht auch bergauf, hinter dem Saus, da sind große Baume, von schönem Buche und reich belaubt. - So! und da bist du abende mit ihm hingeschlendert aus dem römischen Saus? - Ja, ich habs Thr ja schon zwanzigmal erzählt. - So erzähls noch einmal. Hattet ihr benn Licht im Saus? - Mein, wir faffen vor der Tur auf der Bank, und der Mond schien bell. - Nun! und da ging ein kalter Wind? - Nein, es war gar nicht kalt, es war warm und die Luft gang ftill, und wir waren auch ftill. Die reifen Fruchte fielen von ben Bäumen; er fagte: da fällt schon wieder ein Apfel und rollt den Berg hinab; da überflog mich ein Frostschauer. - Der Wolfgang fagte: Mäuschen, du frierft, und schlug mir feinen Mantel um, ben jog ich bicht um mich, und feine Sand hielt ihn feft, und so verging die Zeit - und wir standen beide zugleich auf und gingen Sand in Sand durch ben einsamen Wiesengrund; - jeder Schritt klang mir wieder im Bergen, in der lautlosen Stille, - der Mond kam hinter jedem Busch hervor und beleuch: tete une, - da blieb der Wolfgang stehen und lachte mich an im Mondglanz und fagte zu mir: Du bift mein fußes Berg, und fo führte er mich bis zu seiner Wohnung, und das war alles. - "Und das waren goldne Minuten, die keiner mit Gold aufwiegen kann, sagte die Mutter, und die sind nur dir beschert, und unter Laufenden wirds keiner begreifen, mas dir für ein Blückslos jugefallen ist; ich aber versteh es und genieße es, als wenn ich zwei schöne Stimmen sich singend Red und Antwort geben borte über ihr verschwiegenstes Glück."

Da holte mir die Mutter Deinen Brief und ließ mich lesen, was Du über mich geschrieben hast, daß es Dir ein großer Genuß sei, meine Mitteilungen über Dich zu hören; die Mutter meint, sie könne es nicht, es läg in meiner Art zu erzählen, das Beste.

Da hab ich Dir nun diesen schönen Abend beschrieben.

Ich weiß ein Geheimnis: wenn zwei miteinander sind und der göttliche Genius waltet zwischen ihnen, das ist das höchste Glück. Abieu, mein lieber Freund.

. 119

Die Mutter ift nun immer gar ju vergnügt und freundlich, wenn ich von meinen Streifereien komme; sie bort mit Lust alle kleinen Abenteuer an, ich mache benn nicht felten aus klein groß, und diesmal war ich reichlich damit verseben, da nicht nur allein Menschen, sondern Ochsen, Efel und Pferde fehr ausgezeichnete Rollen dabei spielten. Du glaubst nicht, wie froh es mich macht, wenn sie recht von Bergen lacht. Mein Unglück führte mich gerade nach Frankfurt, als Frau von Staël durchkam, ich batte fie schon in Mainz einen ganzen Abend genoffen, die Mutter aber mar recht froh, daß ich ihr Beistand leistete, denn sie war schon preveniert, daß die Staël ihr einen Brief von Dir bringen wurde, und sie wunschte, daß ich die Intermezzos spielen moge, wenn ihr bei dieser großen Ratastrophe Erholung notig fei. Die Mutter hat mir nun befohlen, Dir alles ausführlich zu beschreiben; die Entervue war bei Bethmann-Schaaf, in den Limmern des Morit Bethmann. Die Mutter batte fich - ob aus Ironie oder aus Übermut, wunderbar geschmückt, aber mit deutscher Laune, nicht mit frangosischem Geschmack, ich muß Dir sagen, daß, wenn ich die Mutter ansah, mit ihren drei Redern auf dem Ropf, die nach drei verschiedenen Seiten hinschwankten, eine rote, eine weiße und eine blaue - die französischen Nationalfarben, welche aus einem Reld von Sonnenblumen emporstiegen, - so klopfte mir das Berg vor Luft und Erwartung; sie war mit großer Kunst geschminkt, ihre großen schwarzen Augen feuerten einen Kanonendonner, um ihren Hals schlang sich der bekannte goldne Schmuck der Königin von Preußen, Spiten von altherkömmlichem Unsehen und großer Pracht, ein mahrer Familienschat verhüllte ihren Bufen, und fo ftand sie mit weißen Glacehandschuben, in der einen Sand einen fünstlichen Facher, mit dem sie die Luft in Bewegung feste, die andre, welche entblößt, war ganz beringt mit bligenden Steinen, dann und wann aus einer goldnen Tabatiere mit einer Miniature von Dir, wo Du, mit hangenden Locken gepudert, nachdenklich den Ropf auf die Sand ftuteft, eine Prife nehmend.

Die Gefellschaft der vornehmen alteren Damen bildete einen Halbkreis in dem Schlafzimmer des Morit Bethmann; auf purpurrotem Teppich in der Mitte ein weißes Feld, worauf ein Leoparde, - sah die Gesellschaft so stattlich aus, daß sie wohl imponieren konnte. Un den Banden standen schöne Schlanke indische Gewächse, und das Zimmer war mit matten Glaskugeln erleuchtet; dem Salbkreis gegenüber ftand bas Bett auf einer zwei Stufen erhabenen Eftrade, auch mit einem purpurnen Teppich verhüllt, an beiden Seiten Kandelaber. Ich fagte gur Mutter: die Frau Staël wird meinen, sie wird hier vor Gericht bes Minnehofs zitiert, denn dort das Bett sieht aus wie der verhüllte Thron der Benus. Man meinte, da dürfte es manches zu verantworten geben. Endlich kam die Langerwartete durch eine Reihe von erleuchteten Zimmern, begleitet von Benjamin Constant, sie war als Corinna gekleidet, ein Turban von auroraund orangefarbener Seide, ein ebenfolches Bewand mit einer orangen Tunika, febr boch gegürtet, so daß ihr Berz wenig Plat hatte, ihre schwarzen Augenbrauen und Wimpern glänzten, ihre Lippen auch von einem mystischen Rot; die Handschuh waren berabgestreift und bedeckten nur die Sand, in der sie das bekannte Lorbeerzweiglein hielt. Da das Zimmer, worin sie erwartet war, so viel tiefer liegt, so mußte sie vier Treppen herabsteigen. Unglücklicher Weise nahm sie das Gewand vorne in die Höh statt hinten; dies gab der Feierlichkeit ihres Empfangs einen gewaltigen Stoß, benn es fab wirklich einen Moment mehr als komisch aus, wie diese gang in orientalischen Ton überschwankende Gestalt auf die steifen Damen der tugendverschworenen Frankfurter Gesellschaft lodrückte. Die Mutter warf mir einige couragierte Blicke zu, da man sie einander prafentierte. Ich batte mich in die Ferne gestellt, um die gange Szene ju beobachten. Ich bemerkte das Erstaunen der Stael über den wunderbaren Put und das Unseben Deiner Mutter, bei der sich ein mächtiger Stolz entwickelte. Sie breitete mit der linken Sand ihr Gewand aus, mit der rechten falutierte fie, mit dem Facher fpielend, und

indem sie das Saupt mehrmals fehr herablaffend neigte, sagte sie mit erhabener Stimme, daß man es durchs ganze Zimmer boren konnte: "Je suis la mère de Goethe!" "Ah, je suis charmee", fagte die Schriftstellerin, und hier folgte eine feierliche Stille. Dann folgte die Prafentation ihres geistreiches Gefolges. welches eben auch begierig war, Goethes Mutter kennen zu lernen. Die Mutter beantwortete ihre Höflichkeiten mit einem frangofischen Neujahrswunsch, welchen sie mit feierlichen Berbeugungen zwischen den Babnen murmelte, - kurz, ich glaube die Audienz war vollkommen und gab einen schönen Beweis von der deutschen Grandezza. Bald winkte mich die Mutter berbei, ich mußte den Dolmetscher zwischen beiden machen; da war denn die Rede nur von Dir, von Deiner Jugend, bas Porträt auf der Tabatiere murde betrachtet; es war gemalt in Leipzig, eh Du so krank warft, aber schon sehr mager, man erkennt jedoch Deine ganze jetige Größe in jenen kindlichen Zugen und besonders den Autor des Werthers. Die Staël sprach über Deine Briefe, und daß sie gern lesen mochte, wie Du an Deine Mutter schreibst, und die Mutter versprach es ihr auch; ich bachte, daß sie von mir gewiß Deine Briefe nicht zu lesen bekommen murbe, benn ich bin ihr nicht grün; fooft Dein Name von ihren nicht wohlgebildeten Lippen kam, überfiel mich ein innerlicher Grimm; sie erzählte mir, daß Du sie Umie in Deinen Briefen nennteft; ach, sie hats mir gewiß angesehen, daß dies mir sehr unerwartet tam; ach, sie fagte noch mehr. - Nun rif mir aber die Geduld; - wie kannst Du einem so unangenehmen Gesicht freundlich fein? - Uch, da fieht man, daß Du eitel bift. - Oder fie hat auch wohl nur gelogen! - Bar ich bei Dir, ich litte nicht. Go, wie Feen mit feurigen Drachen, wurd ich mit Blicken meinen Ochat bewachen. Nun sit ich weit entfernt von Dir, weiß nicht, was Du alles treibft, und bin nur froh, wenn mich feine Gedanken plagen. Ich könnte Dir ein Buch schreiben über alles, mas ich an den acht Tagen mit der Mutter verhandelt und erlebt habe. Sie konnte kaum erwarten, daß ich kam, um alles mit ihr zu rekapis

tulieren. Da gabe Vorwürfe; ich war empfindlich, daß sie auf ihre Bekanntschaft mit der Staël einen fo großen Wert legte; sie nannte mich kindisch und albern und eingebildet, und was ju schätzen fei, dem muffe man die Achtung nicht verfagen, und man konne über eine folche Frau nicht wie über eine Goffe fpringen und weiterlaufen; es fei allemal eine ausgezeichnete Ehre vom Schickfal, sich mit einem bedeutenden und berühmten Menschen zu berühren. Ich wußte es so zu wenden, daß mir die Mutter endlich Deinen Brief zeigte, worin Du ihr Glück wünscheft, mit diesem Meteor zusammen zu ftoßen, und da polterte denn alle ihre vorgetragene Weisheit aus Deinem Brief hervor. Ich erbarmte mich über Dich und sagte: Eitel ift der Götterjungling; er führt den Beweis für feine ewige Jugend. - Die Mutter verstand keinen Gpaß; sie meinte: ich nehme mir zu viel heraus, und ich soll mir doch nicht einbilden, daß Du ein anderes Intereffe an mir habest, als man an Kindern habe, die noch mit der Puppe spielen; mit der Staël konntest Du Weltweisheit machen; mit mir konntest Du nur tandeln. Wenn die Mutter recht hatte? - wenns nichts war mit meinen neu erfundenen Bedanken, von denen ich glaubte, ich habe sie alleine? -Wie hab ich doch in diesen paar Monaten, wo ich am Rhein lebte, nur bloß an Dich gedacht. - Jede Wolke hab ich um Rat gefragt, jeden Baum, jedes Rraut hab ich angesprochen um Beisheit; und von jeder Zerstreuung hab ich mich abgewendet, um recht tief mit Dir ju fprechen. D bofer, harter Mann, was find bas für Geschichten? Wie oft hab ich zu meinem Schutzengel gebetet, daß er doch für mich mit Dir sprechen soll, und bann hab ich mich still verhalten und die Feder laufen laffen. Die gange Natur zeigte mir im Spiegel, was ich Dir sagen soll; wahrhaftig, ich habe geglaubt, alles sei von Gott fo angeordnet, daß die Liebe einen Briefwechfel zwischen uns führt. Aber Du hast mehr Zutrauen in die berühmte Frau, die das große Werk geschrieben hat sur les passions, von welchem ich nichts weiß. - Ach glaub nur, Du bist vor die unrechte Schmiede gegangen, Lieben: das allein macht flug . . . Bettine.

# Hans Caroffa / Porzellan Aus einer Tagebuchdichtung

Auf zehn Uhr war die Besichtigung der Porzellanfabrik angesett. Bir legten die halbe Stunde zu Fuß zuruck. Bon einem leichten Morgenregen rauchten die Balber. "Die Hafen backen Brot," fagte Barbara, "es wird weiterregnen am Nachmittag." Sie hatte ihr schönftes Rleid angezogen und beschenkte alle Rinder, die uns begegneten. Zwischen bicken viereckigen Mauerturmen bangt ein Holzgatter; burch dieses gelangen wir in den großen Park, ber die Gebäude umgibt. Schmale Bege laufen auf eine haushohe weiße Porzellanvase zu, die sich mitten in einem Blumengarten erhebt. Ich erkannte in ihr das hubsche Signet jener ovalen Siegelmarke wieder, mit welcher die Freundinnen ihre Briefe verschließen. Bon bier geben wie Kacherstäbe Rabatten aus; mit Geruch bes naffen Laubes mischten sich Dufte violetter Berbenen und weißer weinrot geftrichelter Melken. Seitwarts fließt ein Ranal mit gelbem Baffer an hoher efeubewachsener Mauer hin; von dieser augen Majolikapapageien berab, grune, blaue und in der Mitte ein rosenpurpurner mit goldgezeichneten Kedern. In der Lindenallee, die sich bis jum haupteingang erstreckt, steben Figuren, gleichfalls aus Majolika, aber nicht farbig, fondern weiß. Baren es Götter oder Könige, fo fabe man fie vielleicht gar nicht an; doch sind es modisch gekleidete Manner und Frauen unferer Tage, die da weißglanzend im Schattengrun fteben, einige fogar in Sportkoftumen, und diefe Nachahmung unserer Alltäglichkeit macht sie gespenstisch. Arbeiter trugen bobe Ladungen starker Tonringe vor uns ber in die Kabrik binein, an beren Eingang und herr hilger erwartete. Diefer machte mich mit vielem Neuen bekannt, wovon ich gleich einiges aufzeichnen will. Daß mich das Bange freilich so fehr erregen, daß ich es wie eine lebendige Schöpfung empfinden würde, an der ich am liebsten mitschaffen möchte, das batte noch vor wenigen Tagen der beste Erklärer nicht in mir bewirkt.

Ohne den dunklen Grund von Zerfetzung und Garung scheinen auch die reinen geistigen Eigenschaften des Porzellans nicht vollkommen zu werden. Wochenlang muß die Daffe, sobald fie durch Filterpreffen entwässert ift, im Reller faulen, um die höchsten Grade der Gestaltbarkeit zu erreichen. Alls ich mich dars über verwunderte, lächelte Hilger und ergählte fagenhafte Dinge aus dem alten China. Dort habe man die Porzellanmischungen Sabrzehnte hindurch der Gärung überlaffen und so eine unerhörte Feinheit erzielt. Nun besichtigten wir die Schlagmaschinen, wo der abgelagerte Brei noch einmal durchgeknetet und von den letten Waffer: und Luftreften befreit wird. Bernach kamen wir in den Raum, wo Teller und Schuffeln gemacht werden. Ein Teller, der aus der drehenden Formerhand kommt, ift elastisch wie Gummi; er muß lange trocknen, muß zulest fogar verglüben, um so poros zu werden, daß er die halbflussige milchige Glasiermischung, die man Schlicker nennt, gierig aufnimmt.

Alles Feuchte ist grau; je mehr es trocknet, um so weißer wird es. Aus der Tatsache, daß jedes geformte Stück beim Eintrocknen ein wenig schwindet, suchte mir der Führer zu erklären, wieviel bei diesem Vorgang verloren gehen kann. Ist nämlich die Masse nicht ganz gleichmäßig beschaffen, so erfolgt auch dieses Eingehen in verschieden starken Graden, und es gibt Sprünge. An einem Fenster sahen wir Sibylle stehen. Sie zog Tassen durch die Glasiermilch und stellte sie vorsichtig auf Untersäße von Gips. Varbaras Vegrüßungsfreude war groß; die Freundin aber lächelte nur und unterbrach ihre Tätigkeit nicht, versprach jedoch, sich später uns anzuschließen. Durch die Wanderung ist sie erfrischt und gebräunt; ich spürte noch stärker als sonst, wie leicht und rein die Elemente ihres Wesens ineinandergreifen; ihre Figur wird keine Sprünge bekommen, wenn sie einmal altert.

"Das werden besonders kostbare Tassen, die durch Sibylles Hände gehen", bemerkte Barbara leise; "sie hilft aber nur geslegentlich aus, verpflichtet ist sie zu nichts, ein Mensch wie sie muß frei sein."

Un den anderen Fenstern fagen junge Leute in weißen Ritteln, verschiedenartig beschäftigt. Einer klebte mit Schlicker ein Schweif chen an ein Pferd; ein anderer ichnitt rautenförmige Stuckchen aus dem breiten Saum eines Tellers und zeigte fo, wie die zierlich durchbrochenen Teile des Porzellans entstehen. Auf den Stufen bober Gestelle sind weiße Telegraphenglocken übereinander geschichtet; gegenüber fteben ganze Bolker von Reitern, Sagern, Wanderburschen, Tigern, Raten und Mäusen, - alles billige Dutendware sicherlich; nie hatte ich bergleichen fonst beachtet; nun aber lächelt mich jedes biefer Geschöpfchen wie ein blutsverwandtes Wefen an. Freilich wurde man sich alles anders wunschen, freier, lebendiger, schöner. Echte fleine Runftgebilde zu erzeugen, follte es nicht möglich fein in diefem großen einfamen Betrieb, der einem alten Sehnen der Seele so machtig entgegenkommt? Schon beneidete ich ja jeden Angestellten um feinen stillen mitschöpferischen Dlat; ber Bunfch, nicht mußig bier berumzugaffen, sondern tätig zu fein, wenn auch als Lehrling, bewegte mich so, daß ich ihn schließlich außerte. Barbara lachte; fie ift in viel zu glücklicher Stimmung, um dergleichen ernft zu nehmen.

Der Führer war zurückgeblieben, um Anordnungen zu treffen, holte uns jedoch wieder ein, während wir durch einen Hof in das nächste Gebäude hinübergingen. Hier ist ein großes Gelaß zu einem Drittel von dem Ofen eingenommen. Es gibt einen alten Stich, der auf naive Weise den babylonischen Turm darstellt; ich dachte daran beim Anblick dieses Ofenungeheuers. Es besteht aus mehreren Stockwerken; von acht Seiten strömen durch Karnäle die Flammen hinein. Bei tausend Grad entstehen die Glühsschen, die noch porös und rauh sind; aber die Glut muß bis zu vierzehnhundert gesteigert werden. Um die Gegenstände vor der unmittelbaren Feuerwirkung zu schühen, wird jeder einzelne in eine Kapsel aus seuersestem Ton eingeschlossen. Wichtig ist es, den Ofen bis zum letten Winkel zu füllen; es gibt sonst keinen gleichmäßigen Brand. Hilger fragte, ob uns die heiße Luft lästig

sei; Barbara verneinte es, und auch ich versicherte, mich wohl zu fühlen; doch entsprach es nicht ganz der Wahrheit. Eigentlich fette mir die Sphäre des gewaltig arbeitenden Läuterungsofens gleich empfindlich zu; es war, als zoge er die Seele aus dem Leib heraus in seine Glut hinein. Wie beneidete ich die Arbeiter, die ihn bedienten! Ihnen, den Tätigen, kann er, so scheint es, nichts anhaben. Test aber gelangten wir in den fühleren Raum, wo die Farben eingebrannt werden. Dazu genügen achthundert Grad. Manche Farben halten auch diese Temperatur nicht aus; namentlich Gold verbrennt bei ftarter Erhitung leicht. Über breite Stufen stiegen wir zu dem langen, von Terpentin und Melkenöl durch: dufteten Saal der Maler hinauf. Sie fagen in Leinenmanteln an kleinen Kenstertischen und versaben Teller, Basen und Figuren mit Bildern. Die Gewandtheit, mit welcher sie in wenigen Dinuten eine Ungabl Schmetterlinge, Rafer, Grafer und blübende Aweige auf das Porzellan hinpinfeln, hat etwas von Zauberei. Hilger bezeugte, daß eine folche Fertigkeit nur in vielen Jahren erworben werde, auch besitze jeder von diesen Kunftgewerblern seine eigene Handschrift, er wenigstens vermöge von jedem neuen Stuck bestimmt zu fagen, wer es bemalt habe. "Sie werden aber gleich", feste er leife bingu, "in einem anderen Saal das begonnene Werk eines wirklichen Runftlers bewundern. Er läßt sich nicht gern bei der Arbeit zusehen, und wir muffen die halbe Stunde abwarten, die er drüben in der Kantine beim Mittageffen verbringt."

Auf ben letten Pläten safen alte Frauen, die man für taub halten konnte; ohne zu grüßen oder auch nur aufzublicken, hielten sie grauen Häupter über ihr Tun gebeugt. Die Gefäße, die von ihnen behandelt werden, haben zunächst schmußig braungelbe Ränder, und es klang märchenartig, als ich vernahm, diese Mißfarbe sei das Gold, das unerkannt bleiben wolle, was ihm aber nichts helse; denn die Greisinnen reiben es unerbittlich mit Stiften von Blutstein oder Achat, bis es sich auf einmal nicht mehr halten kann und seinen Sonnenglanz entläßt.

Nun aber gesellte sich Sibylle zu uns. "Ich habe euch etwas mitgebracht", flüsterte sie bedeutsam und drückte jedem von uns beiden einen kleinen Stein in die Hand. "Es sind Bruchstücke von Serpentingestein; über solches bin ich gestern Stunden lang gegangen." Die Wanderung durch Böhmen scheint sie sehr froh gemacht zu haben; sie ist auch zu großen Lagern von Porzellanserde gekommen und meint, es gebe nirgends in der Welt eine schönere. Versonnen betrachtete Barbara ihren schwarzsgrünlich schuppigen Steinbrocken; dieses Mithringsel freute sie augensscheinlich ungemein, und so freute ich mich denn auch, mußte mich aber doch an gewisse elbische Geister erinnern, die, wie man sagt, mit Vorliebe die unscheinbarsten Dinge verschenken. Wohl dem, der sie dankbar annimmt, sie verwandeln sich später meistens in Gold.

1

į

ì

Jest aber brannte Silger darauf, mir die großen Vitrinen zu zeigen, worin die geglücktesten Erzeugnisse der Kabrik verwahrt sind, welche das Werk seit neunzig Jahren beroorgebracht hat, Gegenstände, von denen die meiften gar nicht mehr in den handel kommen. Da sieht man porzellanene Schachbretter mit bunten Königen und Bauern, ferner Tafelgeschirre mit Blumen und Fruchtzweigen bemalt; aber die Früchte werden nach außen bin zu Reliefen und überragen als plastische Gebilde den Rand. Weithin schimmert eine kostbare Wiederkehr vergoldeter Leuchter, mit Sternchen von Platin geschmückt; dabinter lächeln Gartnerinnen mit gelben Buten, die Schurzen voll Beilchen. Abgesonbert steben Bafen mit jenen wundersamen Rriftallglafuren, beren Zeichnung dem Spiel der Flammen überlaffen wird. Es gibt alte Teetaffen, dunn wie Gierschalen und durchscheinend wie trübes Eis; doch sprachen sie mich weniger an, als die königsblauen goldgefäumten Kaffeetaffen mit ausgesparten Salmen in Beiß und Gold. Bu fehr muß ich mein Entzücken gezeigt haben. "Bollen wir ihm nicht eine schenken?" fagte Gibylle halblaut zu Barbara, und "Ja, das tun wir!" bekräftigte diese. Hilger erschrak vor so viel Bunft, faßte sich aber, als die Freundinnen seine Bustimmung erbaten, was boch wohl nur aus Höflichkeit geschah. "Kaufen konnte sich folch ein Ding ja heutzutage doch niemand mehr", feste er, sich tröftend, hinzu. Es ware für mich wohl schicklich gewesen, die große Gabe abzulehnen; aber mir war wieder fo beiß geworden wie vor dem babylonischen Ofenturm; das Herz ließ ein paar Schläge aus und suchte dann die Verfaumnis mit ungeschickten Unstrengungen nachzuholen. Der Leiter betrachtete mich mit gefurchter Stirn und fragte, ob mir ein Glas Wermut angenehm ware. Er winkte einen Ungeftellten herbei; aber Barbara felbst lief wie ein kleines wildes Mädchen hinaus und über die Stiege hinab, um den Wein zu holen. "Sie find gang blaß geworden," bemerkte Sibylle, - "bedeutet es Ihnen wirklich so viel, daß Sie nun Ihren Mokka nicht mehr aus unseren irdenen Schalen trinken muffen?" Sie hatte einen Finger im Benkel und ließ die Taffe schwingen; dann schnippte sie mit zwei anderen Fingern daran, es gab einen bellen, fast gläfernen Ton. - "Es kann auch nicht jeder den scharfen Balfamgeruch vertragen", meinte Silger und ließ alle Fenster öffnen. Barbara kam zuruck, und ich folgte den Freundinnen in das Bimmer, wo von Zeit zu Zeit der Aufsichterat seine Situngen abhält. Heute war es leer. Außer einem länglichen Tisch und etlichen Stühlen hat es wenig Einrichtung. An einer Wand hangen Bilder von Barbaras Eltern und Großeltern; gegenüber glänzen die goldenen Preismedaillen, die sich das Unternehmen im Lauf der Jahre erworben. Die Mädchen waren in ein Gespräch über die körperlichen Übungen geraten, die ihnen so viel bedeuten. Sibplle Scheint ein wenig zu befürchten, Barbaras turnerischer Eifer könnte sich vermindert haben. Während ich einige Gläschen leerte, stellten sich die beiden auf einmal nebeneinander, blickten ans bachtig jum himmel, erhoben boch die Urme und fenkten fie bann, indem sie, bei gestreckten Knieen, langfam den Rumpf beugten, bis die Sandflächen dem Fußboden auflagen. Vom Wein ermutigt stand ich auf und ahmte die Bewegung nach, erreichte aber nicht einmal mit den Kingerspiten gang den Boden und vermochte

die kleine Spanne mit keiner Unstrengung ju überwinden. Jest aber klopfte Hilger, winkte herein und entführte mich durch einen langen Gang zu bem entlegensten ber Gale. Um Gingang mußte ich stehen bleiben; denn drinnen war der ganze Fußboden, bis zur Schwelle heran, mit Racheln, teils leeren, teils bemalten, überdeckt. Ein mabres Weltbilderbuch scheint bier entstehen zu wollen. "Der Künstler hat versprochen, das Ganze in drei Wochen zu vollenden", erklärte Hilger. "Die Tangraum-Bande eines riesigen Ozeandampfers sollen mit diesen Racheln ausgelegt werden, - der größte Auftrag, den wir feit dem Krieg erhalten haben." Man konnte zuerst an eine Landkarte denken. Die Meere ruben wie von Ewigkeit; Strand und Land sind erft im Auftauchen. Mitten im blauesten Ozean, wie das Blatt einer Seerose, liegt eine grüne Insel; bier bedroben sich Tiger und Elefanten, und nackte Manaden rafen dem Ufer zu, wo braune Monche einem Schiff entsteigen. Um Festlandufer ift ein Bulkan fast ausgeführt, aber nicht, wie man es gewöhnlich sieht, als behaglich qualmender ferner Berg; sondern ein Teil der Kraterwand ist abgetragen, man überblickt eine Strecke des grünlichgrauen Lavaschollengrundes, der da und dort noch raucht und aus tiefen Spalten bie glübende Maffe heraufscheinen läßt. Soweit ift alles naturgetreu; doch über den steilen Afchenkegel, der die Mitte einnimmt, flieht eine geisterhafte Wanderung unübersebbarer dunkler Bölker schräg aufwärts in den Feuerqualm hinein, der dem unterirdischen Schlot entströmt. Soch im Norden sind blühende Landschaften, die aber nach und nach einen eifengrauen Ton annehmen, und auf einmal bestehen ganze Städte, ja fogar bas Laub ber Balber aus Metall. In einer anderen Gegend ziehen Krieger über gewölbte Brücken, Städte brennen, und aus fliegenden Geschwadern schillert Gift auf grune Lande nieder. Frei im himmel aber, wie mit Licht gezeichnet, schläft ein Kind in bochft unwirklichem Luftschiff. Aus einer Gondel, die der Mondsichel gleicht, wächst baumig ftark ein Weinftock auf und verzweigt fich zur Sonne bin, die mit ihren Strahlen in das wundersame Kabrzeug hineingreift

und es durch den Ather trägt. Über den Wurzeln dieses Weinsstockes, den Kopf in die Hand gelegt, ruht mit geschlossenen Augen das Kind. Von seinen flammenhellen Locken geht ein blauer Schein aus, der sich deutlich zart vom Azur unterscheidet. Und hier dringt einem die tiefe Seelenüberlegenheit des Künstlers ins Gefühl; man weiß auf einmal: diese ganze halb sichtbare, halb unsichtbare Welt samt Himmel und Erde, dies alles ist nur ein Traum des im Schlase lächelnden Kindes.

Während nun der Blick zu den Einzelheiten der Festlandsläche zurückkehrte, legte sich auf jede meiner Schultern eine Hand. Es waren die Freundinnen; sie mahnten zum Weitergehen. Dicht neben dem Ausgang, in gewölbter Nische, steht ein Tischchen; darauf lagen unscheindar drei faustgroße Steine, ein weißer kreidiger, ein alabasterheller fettglänzender und ein rötlichbrauner. "Das sind die Grundstoffe des Porzellans," erklärte mir Hilger, "Kaolin, Quarz und Feldspat. Ohne sie bestünde keins von den hübschen Dingen, die Sie heute gesehen haben."

\*

Daß niemand weiß, was ihm die nächste Minute zutragen wird, ist natürlich; warum aber sogar in den Träumen, die doch auß der eigenen Seele kommen, das Unvorhergesehene geschieht, wie erklärt sich das? Wer ist auf dieser Bühne Spieler, und wer schaut zu? Lette Nacht ängstigten mich Gesichte; doch wars immer, als hinderten mich nur Spinnwebfäden, eins zu werden mit der gewaltigen Bewegung der Welt. Ich war ein verbannter Fürst und ging durch meine frühere Hautstadt. Es dämmerte stark; eine Truppe marschierte mit Musik die Straße herauf, durch die ich oft gesahren war, vom Volk umjubelt. Eine Fahne slatterte näher und näher im Fackelglanz. Es war Pslicht, sie zu grüßen, und zwar mit einer genau vorgeschriebenen Gebärde; wer diese unterließ, versiel dem Tod. Ich wußte, daß unter den Heransmarschierenden sich auch mein Sohn befand, und sehnte mich, ihn zu sehen; aber die gesorderte Form des Grußes siel mir nicht

mehr ein. Das beste war, in eine Seitengasse einzubiegen, die ich kannte; aber wie es in Traumstädten geht: sie war nicht mehr da. Ich dachte mir eine Nede aus, die ich an die Abteilung halten wollte: "Liebe Zeitgenossen! Ehrwürdige Jugend!" wollte ich sagen, "ich bin nicht wert, von euch bestraft zu werden", — aber da streifte schon die Standarte mein Gesicht, und die sie trug, war Sibylle. Die Krempe ihres grauen Lederhutes, ihr Regenmantel, sogar ihre Schuhe waren mit porzellanenen Rosen besetzt. Ihr zur Seite schritt Barbara, gekleidet wie die Freundin, aber ohne Porzellanrosen. Mit der Linken hielt sie ein Fahnenband; mit der Rechten schlug sie die Trommel. Dann aber kamen lauter singende, lachende, rusende Knaben und Mädchen, alle mit Porzellanblumen. Sie hatten große Eile; niemand erwartete einen Gruß oder eine Ehrenbezeigung von mir, niemand bemerkte mich überhaupt.

# Josef Mühlberger / Der Feldrain

\*

Was ist denn schon viel an einem Feldrain, diesem dürren Steinund Sandwall mit den spärlichen Kräutern und dem verdächtigen Geraschel und Geknister! Er ist etwas Nebensächliches, gewissermaßen Zufälliges am Weg entlang zwischen dem blauen Kornfeld und den breiten Wiesen, auf denen eben das erste Heu duftet. Man hat hier Steine aus den Feldern zusammengeworsen oder den Acker des Hanges durch eine Mauer dämmen müssen oder hat einen Fahrweg gebraucht – gleich hat sich allerlei Unkraut festgesetzt, das nicht einmal dicht genug wächst, daß man es abhaun könnte; die Sichel würde mit jedem Schlag eine Scharte bekommen. So ein Feldrain ist etwas richtig Nichtsnußiges. Es ist wahr, es ist zunächst lange Zeit darauf nichts los: Schnee und Eis liegen noch zwischen den Steinen, wenn aus dem verwesenden Laub des Waldes längst die blauen Sterne des Leberblümchens leuchten und auf den seuchten Wiesen die Himmel-

schlüffel in üppigen Dolden stehen. Selbst zur Beilchenzeit, auch dann noch, wenn das weifliche Biolett des Biefenschaumkrautes alles Grun überdeckt, ift so ein Feldrain noch immer schmierig, grau und leblos. Seine Reit kommt mit dem Sommer. So in den Tagen, wenn das Gras reif zu werden beginnt und die Wiefenblumen abblüben. Wenn dann die Landschaft hügelauf. bügelab einförmig grun zu werden anfängt, durchweht von den erften Zeichen des Gilbens, erwacht der Keldrain. Da blüht alles langfam und bescheiden aus dem Sand und zwischen den Steinen bervor, darum vermögen auch Rraut und Blüte der größten Site zu tropen. Ja, das kleine Zeug freut sich geradezu auf Durre und Sonnenglut. An den Sand darf man gar nicht rühren, gleich fängt er an zu rieseln; so trocken ift er. Der Keldrain leuchtet vor Freude und Wohlbehagen. Die gelben Dolden der Wolfsmilch, der sommerblaue Gunfel und die funkelnde Dechnelke. die fallen selbst dem auf, der flüchtig vorbeigeht. Aber unsichtbar reat fich ein vielfaches Leben: bescheidene Rrauter und Blüten. die klein und hart, aber gab sind und lustig und munter bleiben, wenn die Landschaft, selbst bis in die Balber binein, matt und erschöpft liegt. Dann schlägt es uns aus dem Reldrain wie aus einem duftenden Bad entgegen. Der Thomian mit feinen bescheidenen Blütenflocken - weiß, zart rosa oder auch purpurrot hat große Polster gebildet, aus welchen die Flämmchen der Steinnelke brechen, Maria Tranen, wie sie das Bolk nennt; ftarker noch ift der Geruch von den Lavendelstengeln, darauf zwischen zwei, drei kleinen, mattgrunen Blattern vier, funf und mehr zierliche, rötlichblaue Lippenblüten stehen: die Düfte des Thymians und Lavendels find zugleich fuß, bitter und herb und fauerlich; den füßesten Geruch strömt der Rlee aus, weißer, gelber, roter; der gewöhnliche Steinklee ist hier auf dem kargen Sandboden ein anderer als auf Feld und Wiese; er ist purpurrot. Über ihm schweben, nur wie eine duftige Bolke, die fcbleierzarten, weißen Blüten bes Labkrautes; find fie gelb, dann duften fie bonigfuß; diefes gelbe Labkraut nennt das Bolf Unfrer Lieben Frauen Bettstrob.

Wer findet sich in dem Wirrwarr von rötlichblauem Ruprechtskraut, dunklen Kreuzblumen, Hirtentäschen, Ehrenpreis, den
silberweißen Stengeln und goldgelben Blüten des Fingerkrautes
zurecht? Welch liebliche, duftende Wirrnis, durch welche sich die
meterlangen Ranken der Ackerwinde ("Unster Lieben Frauen
Weinbecher" – fast alle Blumen hat das Volk in Beziehung zu
Maria geseth—) und der verschiedenfarbigen Wicken schlängeln!
Es müßte ein kleines Buch werden, die Blumenpracht eines
solchen nichtsnußigen Feldrains zu beschreiben! Wenn man erst
von den kupfern oder grünspanig schillernden Eidechsen zwischen
Halmgewirr und Steinbrocken, erst von den diamantsarbenen
Schmetterlingen, die im brennenden Licht der Sonne über den
Blüten ihre Flügel auseinanderbreiten, erzählen wollte! Und von
den blauen Flämmchen, den roten Blutstropfen, den pechschwarzen Körnchen, den Käfern!

Zwischen der fahlen und beißen Durre der Steine und des Sandes liegt, kaum eine Sand groß, dunkel, feucht und fruchtbar eine Ackerscholle. Sie mag mit einem Bufchel verfilzter Burgeln vom Keld hierher geworfen worden sein. Aber so etwas kann auch hier nicht mußig bleiben, es trägt einige schlanke Salme, die alles boch überragen und auf denen die Kornähren im leichten Wind bedächtig schaukeln. Um dieses Stück guter Ackererbe haben sich im Krang Silberdifteln angesiedelt, vornehm und verhalten wie Die Kornhalme, aber in bescheibenem Abstand. Beide schimmern in einem matten, fühlen Blau, beim Korn ift es goldgelb, bei der Diftel silbern durchsponnen. - Ich erinnere mich des Altar: tuches, das ich in der Kapelle eines schwedischen Schloffes gesehen habe: auf gartblauem Grunde mar mit silbernen Faden eine Distelmusterung eingestickt. Es war ein sehr altes Tuch, und ich muß der sinnigen Sande, des Mädchens oder der Frau gedenken, Die es gearbeitet haben mag. Diefes schlichte Muster zu dem beiligsten Umt aufgerufen, den Tisch des herrn zu bedecken und zu zieren - welch schöner Einfall! Auf wie sanfte Art aber wandelt sich das unfaßbare Wunder der weihevollen Verwandlung auf



Das eingefrorene Pofthorn Mus Maria Diftelis Münchhaufen-Buch

diesem Tisch ins Kafibare, Schone und Ginfache jurud! Silberdifteln umfteben im Rrang die braunen Abren des Kornes, machfen zwischen Weinstocken mit schweren blauen Reben. Das Unscheinbare mard Rierde des Größten, der lebendigen Nahrung des Leibes und der Seele. Abre und Diftel - welch ein verfohnliches Bild! Um Abend, wenn es von den Wiefen feucht heraufschlägt und aus Wald und Kornfeld Rühle weht, erwachen die Dufte des Keldrains völlig, und ben Steinen und dem Sand entströmt die Glut des Tages. Dann meint man: folche Feldraine mag es nur in Deutschland geben. Auf einem abendlich duftenden Keldrain muffen zum erften Mal jene alten Volkslieder von Kraufeming und Siebenschön und rotem Rlee gefungen worden fein. Der Keldrain mit seinem nutlosen Blüben und Duften ift so recht der Ort der Liebe und des Singens! Dort, wo die Steine zu einem großen Saufen aufgeschüttet liegen, ftebt, ineinander verwachfen. feine Ranken übermutig auswerfend, mit etwas bleichen Bluten, ber Wildrofenstrauch, daran fich der liebende Anabe verwundet hat... Bang anders ift es in der brutenden Mittagsglut auf dem Reldrain. Die gelben Schirme der Wolfsmilch find jest schon abgeblüht, dafür wuchert ein anderes Gelb gwischen den Steinen: der Mauerpfeffer. Das ift schon in den ersten Tagen nach der Sonnenwende. Wenn auf dem Keldrain das Gelb vorzuberrichen beginnt, feiert der Sommer feine Bochzeit. Die roten Blumen, das sind die erften; dann kommen die blauen, jest berrichen die gelben. Aber allenthalben ift ein feuriges Rot in länglichen Tropfen eingesprenkelt, die einzigen Früchte, die der karge Feldrain bervorbringt: Erdbeeren. Sie find hier nicht fo groß wie auf Waldbangen, wo der Boden feucht und beschattet ift; fie find klein, dafür aber zuckerfüß. Da meinen wir auch: diese kleine, rote Erd= beere mußte fo etwas ausgesprochen Deutsches fein. Damals, als wir von unserer Wanderung jum Olymp aus brennend heißem Steingeklüft in schönen Sichtenwald kamen, wie wunderbar, wie selig und heimatvertraut berührte es uns, als wir in dem kühlen Gras Erdbeeren, rote, murgige Erdbeeren fanden!

Da sind wir auf einmal ganz von Erinnerungen süblicher Wanderstage eingehüllt. Wir haben uns zurückgelegt, wir fühlen unter unseren Händen den heißen Sand, die heißen Steine, streicheln über das harte Grün des Thymians; die Sonne liegt brennend über uns; die Grillen zirpen; Duftwolken streichen über uns hin. Und da wir, in die weiße Glut blinzelnd, die Augen ein wenig öffnen, flammt es vor uns wie das goldhelle Braun einer Säule. Gluthiße, Duft und Grillenzirpen, das ist alles so, als rasteten wir, wohlig hingestreckt, am Fuße eines Tempels zwischen zersschlagenen Säulentrommeln.

... Wie das so durcheinanderklingt am abendlichen, am mittägelichen Feldrain! Bis in den toten Herbst hinein bleibt uns hier das Blühen und Duften treu. Selbst wenn das Heidekraut, das hier am farbigsten blüht, braun und räudig geworden ist, wenn in der Nacht schon Reif gefallen ist, sich aber tagsüber die Sonne noch einmal herbstselig und verschwenderisch über den Hang legt, rührt es sich zwischen den kalten Steinen und dem feuchten Sand, ein Duft steigt auf, stark und berückend, als verströme der Sommer seine legte Süße.

\*

### Josef Mühlberger / Mohrenfalter

Hat das Schwarz von deinen Schwingen eine lichte Hand gewischt, daß sie nun die fremde Pracht braunen Schwelzes Dämmernacht, goldumsäumte Lichter tragen?
Sind in deinem Flügelschlagen dunkle Schwere, leichtes Schweben, taumelnd Traum und Tag gemischt?

. Ramst du aus dem Reich der Schatten in das irdische Sommerleuchten?

Liegt nicht lähmendes Ermatten noch in deiner Schwingen Last? Da sie sich zu süßer Rast auf dem blauen Kelch ausbreiten, bricht ein samtig dunkler Schimmer durch den diamantnen Glast.

Taumelst weiter durch die Düfte, ungewohnt und nicht ganz sicher, doch schon erdentrunkner Gast.

Bote du aus jenen Reichen, da sich Licht und Schatten finden zu des Zwielichts weichem Dämmer; wo sich Tag und Nacht verföhnen, Tod und Leben sanft umwinden.

×

# Heinrich Seuse / Wie manche Menschen unbewußt von Gott geführt werden

Es hatte sich ein wildes Gemüt bei seiner ersten Auskehr aus sich selbst verirrt in die Wege der Ungleichheit. Da begegnete ihm in geistlicher unsäglicher Erscheinung die Ewige Weisheit und führte den Menschen durch Süß und Sauer, die sie ihn auf den rechten Pfad der göttlichen Wahrheit brächte. Und wie er die wunder-lichen Wege recht überdachte, da sprach er zu Gott: Liebster Herr, mein Gemüt hat seit Kindestagen irgend etwas mit dürstendem Verlangen gesucht, Herr, aber was es ist, das habe ich noch nicht vollkommen begriffen. Herr, ich hab ihm viele Jahre heftig nachzgeigt, und es konnte mir doch nie recht zuteil werden, denn ich weiß nicht recht, was es ist, und es ist doch etwas, das mein Herz und meine Seele an sich zieht und ohne das ich niemaß recht zur Ruhe kommen kann. Herr, ich wollte es in den frühesten Tagen

meiner Kindheit suchen, wie ich es vor mir wirken sah in den Kreaturen, aber je mehr ich suchte, desto weniger fand ich, und je näher ich hinging, desto weiter entfernte ich mich davon; denn von jeder wahrgenommenen Erscheinung sprach es auf mich ein, ehe ich sie ganz erfahren hatte oder mich ihr mit Nuhe hingab: das ist es nicht, was du suchst. Und dieses Getriebensein ist mir immer und immer bei allen Dingen zuvorgekommen. Herr, nun wütet mein Herz danach, denn es hätte es gerne, und es hat immer wieder empfunden, was es nicht ist, Herr, aber was es ist, das ist ihm noch nicht gezeigt worden. Uch, geliebter Herr vom Himmelreich, was ist es, und wie ist es beschaffen, was so verborgen in mir spielt?

Antwort der Ewigen Weisheit: Erkennst du es nicht? Es hat dich doch liebend umfangen und hat dir oft den Weg versstellt, bis es dich nun für sich allein gewonnen hat.

Der Diener: Herr, ich sah es nie und hörte es nie, ich weiß nicht, was es ist.

Antwort der Ewigen Weisheit: Das ist nicht unbillig, denn das kommt von deiner Vertrautheit mit den Kreaturen und von deiner Fremdheit ihm gegenüber. Aber nun tu deine inneren Augen auf und schau, wer ich bin. Ich bin es, die Ewige Weisheit, die dich in Ewigkeit für sich auserwählt hat mit dem Umfangen meiner ewigen Vorsehung. Ich habe dir so oft den Weg versperrt, sooft du von mir geschieden wärest, wenn ich dich verlassen hätte. Du fandest in allen Dingen immer einen Widerstand; und das sicherste Zeichen meiner Auserwählten, daß ich sie für mich selber haben will.

Der Diener: Liebliche schöne Weisheit, und bift du das, was ich so lange gesucht habe? Bift du das, wonach mein Gemüt immer und immer rang? Uch, Gott, warum erzeigtest du dich mir nicht schon lang? Wie hast du es so lange aufgespart? Wie hab ich mich so manchen mühsamen Weg geschleppt!

Antwort der Ewigen Weisheit: Hatte ich es damals schon getan, so würdest du mein Gut nicht so deutlich empfinden, wie du es jest erkennst.

Der Diener: Ach, grundloses Gut, wie hast du dich nun so süß in mir erfüllt! Als ich nicht war, da gabest du mir Wesen; als ich mich von dir geschieden hatte, da wolltest du nicht von mir scheiden; als ich dir entrinnen wollte, da hattest du mich so süß gefangen. Eia, Ewige Weisheit, könnte doch mein Herz in tausend Stücke ausbrechen und meine Herzenswonne dich umfangen und mit steter Liebe und vollem Lobe all meine Tage mit dir verzbringen, das wäre meines Herzens Begierde! Wahrlich, der Menschift selig, den du so liebend behütest, daß du ihn niemals recht zur Ruhe kommen läßt, bis er in dir allein seine Ruhe sucht.

Ach, auserwählte liebliche Weisheit, da ich nun an dir gefunden habe, den meine Seele liebt, so verschmähe du nicht dein armes Geschöpf; sieh an, wie mein Herz so ganz verstummt ist all dieser Welt gegenüber in Lieb und in Leide! Herr, soll mein Herz auch immer stumm gegen dich sein? Erlaube doch, erlaube doch, geliebter Herr, meiner elenden Seele, ein Wort zu dir zu sprechen, denn mein volles Herz kann es nicht mehr allein erstragen; es hat doch in dieser weiten Welt niemanden, an dem es sich erquicke, außer dir, lieber auserwählter geliebter Herr und Bruder! Herr, du siehst und kennst allein die Natur eines liebereichen Herzens und weißt, daß niemand lieben kann, was er nicht auf irgendeine Weise erkennen kann. Da ich nun dich allein lieben soll, so gib dich mir noch besser zu erkennen, damit ich dich ganz mit meiner Liebe umfassen kann.

Antwort der Ewigen Weisheit: Den höchsten Ausssus aller Wesen von ihrem ersten Ursprung nimmt man nach der natürslichen Ordnung durch die edelsten Wesen in die niedrigsten; aber den Wiedereinfluß zu dem Ursprung nimmt man durch die niedrigsten in die höchsten. Willst du mich darum anschaun in meiner ungewordenen Gottheit, so sollst du mich hier erkennen und lieben lernen in meiner erlittenen Menschheit, denn das ist der schnellste Weg zu ewiger Seligkeit.

Der Diener: Herr, so erinnere ich dich jest an die grundlose Liebe, daß du von deinem hohen Thron herabstiegst, von dem

königlichen Stuhl des väterlichen Herzens in Elend und Schmach dreiunddreißig Jahre lang, und an deine Liebe, die du zu mir und allen Menschen empfandest und am meisten in dem allerzbittersten Leiden deines gräßlichen Todes erzeigtest. Herr, erzinnere dich, daß du dich meiner Seele geistig erzeigtest in der liebzlichsten Gestalt, zu der dich die unermeßliche Liebe jemals gezbracht hat.

Antwort der Ewigen Weisheit: Je mehr ich verströme, je mehr ich sterbe aus Liebe, desto lieber bin ich einem recht geordeneten Gemüt. Meine grundlose Liebe erzeigt sich an der großen Bitterkeit meines Leidens so wie die Sonne an ihrem Glanz, wie die schöne Rose an ihrem Duft und wie das starke Feuer an seiner indrünstigen Hise. Darum höre mit Andacht zu, wie herzlich um deinetwillen gelitten worden ist.

Aus: Das Büchlein der ewigen Weisheit (Infel-Bücherei)

×

#### Otto Mebelthau

Vom Apfel und von fruchtbarer Muße und Arbeit

Die Alten haben es nicht beschrieben, vielleicht aber dennoch gewußt, daß nicht nur der Samen des Apfels den merkwürdigen Hang hat, immer wieder zum Wildling zu werden, also ganz untreu zu fallen, wie es in der heutigen Gärtnersprache heißt, sondern daß der Apfelbaum auch eine sehr seltsame Fruchtbildung besitzt. Das haben erst unsere genauen Großväter in Schriften niedergelegt. Es werden beim Apfel nicht die im Innern der Blüte liegenden edelsten Teile, die Fruchtblätter, sleischig, sondern höchst rätselhafterweise der Blütenstiel. Der Apfel gibt sich wahrhaftig Mühe, sich deutlich von den übrigen Pflanzen und Bäumen zu unterscheiden.

Gewiss unterliegt die Virne nahezu denfelben Gesetzen, auch in gewissem Grade die Pflaume, der Pfirsich und die Kirsche, in tropischen Ländern der Brotbaum, wenigstens was die Fort-

Digitized by Google

pflanzung der köstlichen Sorten anbetrifft, doch nirgendwo sonst bat es dem Schöpfer gefallen, den Menschen und die edle Krucht so ausschließlich aufeinander anzuweisen wie beim Apfel. Einmal zeigte er bem einen Menschen unter Millionen von Baumen den einzigen, der füße Frucht trug, und überließ dem Menschen diefen Baum, daß er in aller Zukunft mit ihm verbunden bleibe, nicht durch ruhige und gedankenlose Sinnahme von edlen Krüchten, fondern dadurch, daß der Mensch immer wieder von neuem die Urbeit der Veredlung machen muffe und so seinem Wunsch nach immer boberer Vollkommenbeit nie mehr eine Grenze gefest fei. Es bat benn ja auch der Apfel unter allen Früchten die größte Beispielekraft in der Geschichte der Menschheit gefunden! Er ift das Sinnbild der Fruchtbarkeit geworden, aber auch das Sinnbild des Awistes. Der Apfel war es, der in der schönsten und einzigen welterfassenden Geschichte die Menschen sebend machte und sie die Sunde erkennen ließ, der ihnen alle Mote und Lafter biefer Welt auferlegte, aber auch die nie erlöschende Sehnsucht, zu Gott beimzufinden.

Bedenke ferner, daß der Apfelbaum mit dir die Dauer des Lebens gemeinsam hat, daß ihm durch sein Dasein hindurch in gleicher Berteilung die Kräfte und Säfte schwellen und wieder abnehmen – wie dir. Mit dem fünfzehnten Lebensjahr tritt er nach strenger Erziehung in das Alter der wirklichen Fruchtbarkeit und bleibt darin besonders stark bis zu seinem vierzigsten. Dann endlich weise und zäh geworden, hängt er wie du mit allen Wurzeln in seinem Umkreis, läßt nicht davon troß Sturm, troß Krankheit, troß schwerer ärztlicher Eingriffe, wehrt sich gegen den Tod, der ihn dennoch, nehmt alles nur in allem, wie dich, im sechzigsten Jahre befällt.

\*

Haft du schon einmal einen Bauern an einem Sonntagnachmitztag im Winter auf seiner Obstwiese beobachtet? Ich habe es oft getan. Er hat seinen guten Rock an, er raucht seine Pfeife, er hat die rissigen Arbeitshände auf dem Rücken übereinandergelegt. Langsam geht er über seinen Grund.

Hin und wieder bleibt er stehn und sieht in die Krone einer seiner Bäume und brummelt etwas vor sich hin. Hin und wieder tritt er nah an einen Stamm heran und wendet den Rand eines Rindenblättchens um, oder er bückt sich und streicht mit dem Daumen über die Stelle, wo der Wurzelhals sist.

Er hat einen andern Blick als bei der Arbeit, sein Körper ist nicht gespannt, sondern locker. Was treibt er da wohl mit seinen Baumen?

Im Umberschlendern, in einem ruhigen, bedächtigen Gang über seine Wiese, geht er mit ihnen zu Rate. Am Wochentag, während der Arbeit, sieht er sie kaum, da sind sie still. Heute teilen sie sich ihm mit, ihre Wünsche, ihre Nöte. Er beschließt, wie ihnen zu helsen sei.

Auch du solltest, ohne irgendein Gerät in der Hand zu haben, nur mit aufnahmebereiten Sinnen, einmal an einem Sonntagnache mittag an deinen Bäumen auf und ab schlendern, die Stämme betrachten, in die Kronen sehn, die Gabelung der Aste verfolgen, und wie die Zweige von den Asten streben und wie die Zweige sich wieder verzweigen. Weiter nichts!

\*

Was verlangst du eigentlich von deinen Bäumen? Gewiß doch nur eins: daß sie recht viele und wohlschmeckende Früchte bringen. Du hast sicher schon im Herbst bemerkt, daß die Üpfel, die schon von weitem sichtbar waren, die ganz außen an den Zweigen hingen, die schönste Färbung auswiesen und den größten Wuchs, während die, die unter den Blättern versteckt und mehr zur Mitte hin reisen mußten, längst nicht die Schönheit erreichten. Woher kam daß?

Ganz einfach daher, daß die schönen Früchte sich an mehr Luft und Licht ergößen konnten.

Willt du nicht also auch ganz allgemein mehr Luft und Licht schaffen? Ich könnte gewiß mit andern und auch leichteren Fragen und Aufgaben anfangen; ist es Frühling oder Sommer, so eile auch rasch über diesen ernsten Beginn hinweg. Ich stelle ihn voraus, um die vernachlässigte Liebe zu dem unbelaubten Baume wieder zu wecken. Er kann uns einen Trost in den langen Wintermonaten geben, wenn wir seine Schönheit erkennen und auf sie bedacht sind. Das soll auch dem ganzen Büchlein voranstehn, im Obstgarten ist die größte Schönheit der größte Nußen.

Je mehr wir Menschen uns mit dem Obstbau beschäftigten, um so mehr grübelten wir darüber nach, wie es möglich sei, die Kronen von Licht und Luft durchfluten zu lassen. Wir haben uns im Lauf der Zeit ein Idealbild davon aufgestellt, wie eine Krone beschaffen sein soll, damit sie nicht nur stark sei, sondern diese Voraussetzung zur Schönheit erfülle.

Du bist nun eben aus beinem Garten zurückgekehrt und hast dir, wie der Bauer, deine Bäume in Muße angesehn. Ich kann mir denken, daß du gewaltig erschrecken wirst, wenn du dir darauschin das Bild in diesem Büchlein betrachtest, das den idealen Wuchs eines Apfelbaums zeigt, und zwar eines Hochstammes. Aber da du dir vorgenommen hast, ein tüchtiger Obstbaumpsleger zu werzben, rate ich dir, es zu studieren und nicht viel Zeit zu versäumen. Deine Ernte im kommenden Jahre muß besser werden; du weißt es selbst.

\*

#### Gebrüder Grimm / Die ungleichen Kinder Evas

Als Abam und Eva aus dem Paradies vertrieben waren, so mußten sie auf unfruchtbare Erde sich ein Haus bauen und im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot effen. Adam hackte das Feld, und Eva spann Bolle. Eva brachte jedes Jahr ein Kind zur Welt, die Kinder waren aber ungleich, einige schön, andere häßlich. Nachdem eine geraume Zeit verlaufen war, sendete Gott einen Engel an die beiden und ließ ihnen entbieten, daß er kommen und ihren Haushalt schauen wollte. Soa, freudig, daß der Herr so gnädig war, säuberte emsig ihr Haus, schmückte es mit Blumen und streute Binssen auf den Estrich. Dann holte sie ihre Kinder herbei, aber nur die schönen. Sie wusch und badete sie, kämmte ihnen die Haare, legte ihnen neugewaschene Hemden an und ermahnte sie, in der Gegenwart des Herrn sich anständig und züchtig zu betraständig und züchtig zu betrast



gen. Sie sollten sich vor ihm sittig neigen, die Hand darbieten und auf seine Fragen bescheiden und verständig antworten. Die häßlichen Kinder aber sollten sich nicht sehen lassen. Das eine verbarg sie unter das Heu, das andere unter das Dach, das dritte in das Stroh, das vierte in den Ofen, das fünfte in den Keller, das sechste unter eine Kufe, das siebente unter das Weinfaß, das achte unter ihren alten Pelz, das neunte und zehnte unter das Tuch, aus dem sie ihnen Kleider zu machen pflegte, und das elste und zwölfte unter das Leder, aus dem sie ihnen die Schuhe zuschnitt. Eben war sie fertig geworden, als es an die



Haustüre klopfte. Abam blickte durch eine Spalte und sah, daß es der Herr war. Ehrerbietig öffenete er, und der himmlische Vater trat ein. Da standen die schönen Kinder in der Reihe, neigten sich, boten ihm die Hände dar und knieten nieder. Der Herr aber sing an sie zu segnen, legte auf den ersten seine Hände und sprach: "Du

follst ein gewaltiger Konig werden", ebenso zu dem zweiten: "Du ein Fürst", zu dem dritten: "Du ein Graf", zu dem vierten: "Du ein Ritter", ju bem funften: "Du ein Ebelmann", ju bem fechsten: "Du ein Burger", jum siebenten: "Du ein Kaufmann", zu dem achten: "Du ein gelehrter Mann." Er erteilte ihnen also allen seinen reichen Segen. Als Eva fah, daß der Berr so mild und gnädig mar, dachte sie: "Ich will meine ungestalten Rinder herbeiholen, vielleicht daß er ihnen auch seinen Segen gibt." Sie lief also und holte sie aus dem Beu, Stroh, Dfen, und wo sie sonsthin versteckt waren, hervor. Da kam die ganze grobe, schmutige, grindige und rufige Schar. Der herr lächelte, betrachtete fie alle und sprach: "Auch diese will ich segnen." Er legte auf den erften die Hande und sprach zu ihm: "Du follst werden ein Bauer", ju dem zweiten: "Du ein Fischer", ju dem dritten: "Du ein Schmied", ju dem vierten: "Du ein Lohgerber", ju dem fünften: "Du ein Weber", zu dem sechsten: "Du ein Schuhmacher", zu dem siebenten: "Du ein Schneider", zu dem achten: "Du ein Töpfer", zu dem neunten: "Du ein Karrenführer", zu dem zehnten: "Du ein Schiffer", zu dem elften: "Du ein Bote", zu bem zwölften: "Du ein Hausknecht dein Leben lang." Als Eva das alles mitangehört hatte, fagte sie: "Herr, wie teilst du deinen Segen so ungleich! Es sind doch alle meine Rinder, die ich geboren habe: deine Gnade follte über alle gleich ergeben." Gott aber erwiderte: "Eva, das verstehst du nicht. Mir gebührt und ift not, daß ich die ganze Welt mit beinen Kindern versehe: wenn sie alle Fürften und herrn waren, wer follte Korn bauen, dreschen, mablen und backen? wer schmieden, weben, zimmern, bauen, graben, schneiden und nahen? Jeder foll feinen Stand vertreten, daß einer den andern erhalte und alle ernährt werden, wie am Leib die Glieder." Da antwortete Eva: "Ach, Herr, vergib, ich war zu rasch, daß ich dir einredete. Dein göttlicher Wille geschehe auch an meinen Kindern."

Die Holzschnitte schuf Frit Kredel

×

## Friedrich Schnack / Nacht und Morgen in der Steppe

Noch vor Sonnengufgang war ich in der Gesellschaft von zwei Bergbauingenieuren zu einer Autofahrt durch das füdliche Madaaaskar aufgebrochen und in die Riesensteppe des Dornen: und Wolfsmilchlandes hineingefahren. Die Berren wollten in der Nabe des Steppenflusses Menandra neue Glimmerfundstellen besichtigen, ich aber hatte die Absicht, am Fluß nach Raimanen auszuschauen, von deren Vorkommen im Menandra mir ein eingeborener Silberschmied erzählt hatte. Der Wagen ratterte und Enallte durch weite Gras: und Buschsteppen, mablte sich durch tiefe Staubsandfurten, umsteuerte gefährliche, tiefeingerissene Bafferfurchen, deren Ränder abstürzten, und geriet zu einer mühseligen Kahrt in die furchtbaren Dickichte der Dornenbusche, der Stachel und Nadelpflanzen, wo nur Beile und Bufchmeffer vorwarts halfen. Als wir die Dornen hinter uns hatten, erwarteten uns die seltsamen, spukhaften Beseneuphorbien, Wolfsmilch: bäume bis zu zehn Meter Höhe, deren Laub in der Hipe und Trockenheit zu winzigen Blättchen an den Zweigspißen verkummert und zurückgebildet war. Aschiggrau loderten die riesigen Befen in den glübenden Simmel.

Endlich nach achtstündiger Fahrt, bei der wir nur 47 Kilometer zurückgelegt hatten, war der Fluß Menandra erreicht. Er hatte ein tiefes Bett gegraben, zu dem ein für das Auto unfahrbarer Hohlweg hinunterführte. Da es nun Mittag war und die Hiße sengend, lagerten wir uns unter einem großen ulmenähnlichen Baum. Aber ich verspürte keinen Hunger. Nach dem Essen ließen die Ingenieure durch ihre Diener aus einem nahen Eingeborenens dorf Trägermannschaften herbeiholen. Ihr Häuptling, ein schnurziger Steppenkauz, führte sie. Das Auto wurde entladen und die Kolonne gerüstet. Unter einem breitschattigen Baum schlage ich mein Feldbett auf, versehe mich mit Brot, Notwein und Trinkwasser und bleibe mit dem Wagen zurück, während die Ingenieure mit ihrem Troß über den Fluß waten und verschwinden. Sie

haben Nahrung, Decken für die Nacht, Werkzeuge und Kiften für die Ausbeute mitgenommen.

Ich bin nun allein in der Steppe, mitten in fremder, doch urfriedlicher Wildnis. Es ist drei Uhr und Zeit für ein Mittagschläschen. Ich lege mich aufs Ohr und schlafe zwei Stunden. Nach dem Erwachen effe ich von meinem Brot, stärke mich mit einem Viertel Notwein und fühle mich daraushin bedeutend besser. Ich habe Lust zu einem kleinen Ausflug. Es ist nicht mehr so heiß.

Durch faftiges Grun matend. durchquerte ich die berrlichen Baumbestände des Ufers. Ein Büterbub, ein Mahafalpjunge, der eine große Rebuberde porübertrieb, blieb bei meinem Anblick wie gelahmt und zu Tode erschrocken. Ich war ein Gespenft, ein weißer Baumgeift, der feinen bolgernen Bau verlassen batte. Offenen Maules starrte er mich mit seinen aufgerissenen, funkelnden Tieraugen an - dann rannte er davon. Wunderbare Bogel und strablende Schmetterlinge trieben sich in dieser arunen Saft= welt umber. Sie besuchten viele glanzende Blüten und verschwanden im Laub. Kleine Papageien, Graukopfchen, lärmten in den Wipfeln, und gang junge, hellgrune Chamaleons, die Schwanze um die Zweige gerollt, glotten aus den Bufchen. Alle Kalter, Bogel und Tiere waren weltallein, weltfern, paradiefesfrob. Und. wie eine schweifende Seele, wie der Beift der Boblgeruche felber. umftrömte mich plöglich, fo daß ich gebannt fteben blieb, der Duft einer unsichtbaren Blume, ein feenhaftes Parfum. Schritt eine madagassische Elfe vorüber? Dann war sie fort.

Bis zum Abend durchstreifte ich die reiche Baumwelt. Endlich sinde ich zu meinem Schlafbaum zurück, gleich den in seinen Wipfel einschlüpfenden Vögeln. Hallo, ich habe Besuch, werde erwartet. Eine Dame erwartet mich, eine schwarze Frau. Was will sie?

Sie bietet mir eine Kalebasse Zebumilch an. Soll ich die Gefahr auf mich nehmen, zu trinken? Sie schaut mich aus ihrer Hockstellung erwartungsvoll an. Ich darf die Milch nicht zurückweisen, und ich leere die Kalebasse. Als ich damit fertig war, versuche ich

eine kleine Unterhaltung. Sie ist die Frau des Häuptlings, jenes Steppenkauzes, der mit den Ingenieuren in den Glimmerbruch marschierte. Aus ihrem vier Kilometer entsernten Dorf ist sie gekommen, um mir ihre Ausmerksamkeit zu erweisen. Was schenke ich ihr bloß? Ach, auf Damenbesuch habe ich mich nicht vorgesehen. Ich gebe ihr die leergetrunkene Kalebasse zurück. Zufrieden erhebt sie sich Wunderbar tief leuchten ihre runden Wildnisaugen. Die silbernen Armbänder und Halsketten blinken im Abendlicht. Im scheidenden Sonnenstrahl funkelt das große Messer, das sie zum Zeichen ihrer Würde in der Hand hält. Ich mache der schönen Häuptlingsfrau eine leichte Verbeugung. Langsam trottet sie heim in ihr Grasdorf.

Die Schwarze ging, die Nacht kam. Über das Blätterdach meines Schlafbaums wölbte sich der reiche Tropensternenhimmel. Verspätete Reiher zogen in langen Schimmerlinien zu ihren Nachtsbäumen. Heimlich begann ein träumerischer Nachtvogel zu zirpen. Leuchtende Helle erhob sich im Osten, der Mond. Dürre Aste knackten wie unter dem astralen Gewicht des Silberlichts. She der hohe Baum über mir einschlief, leistete er sich einen Scherz: mit schwerem Plumps warf er mir eine seiner ganz großen, reisen Schoten mitten auf den Bauch.

Überall kleine, verstohlene Nachtgeräusche. Schob sich ein Reh durch das Dickicht? Doch Rehe gab es hier nicht. Vielleicht war es ein wilder Eber. Plößlich zerriß ein ferner Schrei die gespannte Stille. Was war das? Ich horchte. Vom Fluß her klangen merkswürdige schmaßende Schnapplaute, wie wenn harte Schnauzen auf: und zuklappten. Kaimane? Die Krokodile des schwarzen Silberschmieds? Lautes, hastiges Plätschern. Und nun schneidet ein schriller Schrei aus der Tiefe, furchtbar, angstooll. Haben die Bestien eine Beute gepackt? Was für ein Naturdrama mochte sich da unten am sinstern Einsamkeitssluß abspielen?

Der höher steigende Mond übergoß die Steppe mit bläulich metallischem Fabelglanz. Wie von Erz flimmerten die Busche, gläsern scharf flammte das Gras, und die Bäume standen auf Säulen von Platin. Die schwarzen Balken ihrer Schatten zeichenten sich auf dem Boden. Die Phantome fliegender Hunde geisterten durch die Luft; immer wieder flatterten sie an meinem Baum vorüber. Beobachteten sie mich? Ich zündete mir eine Zisgarette an — aber das war wohl nicht recht: eine gewaltige Aufregung erhob sich im Wipfel. Unwillige kleine Geräusche knisterten, schwirrten, kratten. Was für ein Quicken, Schaben, Fauchen und Schimpfen! Du lieber Himmel, was alles hatte da oben sein Schlafplätchen. Doch bald beruhigten sich die Erschrockenen und Entrüsteten wieder, das Streichholz war erloschen. Ich schwarte in die weite, lichtüberschwemmte Steppe hinaus, in das atmende und irrende Geheimnis, schaute, rauchte, träumte, schlief...

Ich fuhr aus dem Schlaf auf. An meinem Bett im Mondlicht stand ein langer, schwarzer Teufel, in der Hand den blinkenden Eisenspeer.

"Was ift los?" fuhr ich ihn an. "Warum störst du mich im Schlaf?"

Er lachte, dieser Kerl, lachte leicht vorwurfsvoll. "Moustiques!" rief er in seinem Buschfranzösisch. "Mücken, Wazaha!"

Ach herrje! Ich sprang vom Bett und sah vom Fluß rötlichen Fackelschein heranschwimmen. Leute kamen, die Männer des Häuptlings, den ich nun wieder erkannte. Sie kehrten von der Glimmergrube heim. Abenteuerlich sahen sie aus, von düsterer Röte übergossen, mit den qualmenden Holzsackeln. Der Häuptling fragte nach meinen Wünschen. Ich dankte, ich hatte nichts nötig. Aber er grinste, wieder auf mein kleines Kopfkissen deutend: "Moustiques!"

Wahrhaftig, das Kissen war über und über von winzigen Blutströpfchen gesprenkelt, ganz kleinen, vollgesogenen Mücken. Sie hatten mich angezapft, ohne daß ich es gespürt. Der Häuptling befahl seinen Leuten, dürres Holz herbeizuschleppen, und im Nu errichteten sie einen großen Scheiterhaufen gegen den Wind. Dann gab er zwei Leuten den Befehl, bei mir zu wachen – ein netter Häuptling. Er hatte eine so junge, hübsche Frau. Mir die Hand schüttelnd, verabschiedete er sich und ging mit den Leuten heimwärts. Die beiden Wächter aber entbrannten ihren Scheiterhausen, um die Mücken zu vertreiben, und ich zog mir mein Schmetterlingsnes über den Kopf, wieder in Schlaf versinkend. Nur noch einmal weckte mich ein unbestimmtes Geräusch. Das Feuer rauschte und loderte, der eine Wächter lag zusammengerollt auf der Erde und schnarchte, der andere, auf seinen Eisenspeer gestüßt, starr wie aus schwarzem Holz gemeißelt, stand neben dem Feuer und schaute in die Glut. Dann sah er mich wach und fragte etwas.

"Tsia misp!" entgegnete ich — ich brauche nichts. Ich schloß die Augen, das fremdartige Bild der Männer, des Feuers und der mondhellen Nacht in mich nehmend.

Alls ich vor Sonnenaufgang erwachte, sang ein winzig kleines, grün gesiedertes Vögelchen sein zartes Morgenlied. Wie der Gessang des Notkehlchens klang es. Meine beiden Männer veradsschiedeten sich. Ich ging an den morgenkühlen Fluß und wusch mich mit feuchtem Staubsand, köstlich mich erfrischend. Der Menandra war ein breites, doch ziemlich flaches Gewässer. Klar floß es dahin. Die ganze Vogelwelt, nun erwacht, sang mit wohlsklingenden Stimmen. Die aufgehende Sonne übergoldete Wasser und Büsche. Wo aber lungerten die Kaimane? Nichts von ihnen zu sehen. Oder waren die da oben in den Wellen liegenden Kanten und Striche Krokodile und keine Baumstämme? Sollte ich hinzgehen? Wozu? Was lag mir an den Vestien?

Ich suchte mein Feldbett wieder auf. Aber da war ja schon wieder Besuch, mindestens ein halbes Dorf von Weibern und Kindern. Das Dorf des Häuptlings vermutlich. An die dreißig Köpfe.

Die Frauen boten mir Zebumilch und Maniok. Ich setzte mich auf bas Bett und hielt Hof. Rund um mich kauerte die Gesellschaft. Ich trank und aß. Mir schmeckte es, gut gesiel es mir hier. Allen gesiel es. Die Milch war vorzüglich; schön und voll Staunen bliten die Kinderaugen. Mein Haus war ein großer Wildnis-

baum, das Dach sein Wiefel, mein Hofstaat waren dunkte Weiber und Kinder. Nicht größer als der Schatten des Baumes war mein Reich, doch war es zur Stunde vollkommen, ein Stück Urnatur, Paradiesesland, benest vom Tau des reinen Morgens.

# Hymnus an die Goldfische

D Wasservölken, dem vom himmel aleißenden Goldes blanke Rier. die Gabe wechselnder Verfarbung ward verliehn! Sieb. wie's ginnobern rings um feltene Mufter ichimmert, dort, wo der Sonne Strablenkrone aufs Riffen fluffigen Omaragbes bruckt. In Hakenbogen Schuppe an Schuppe gereiht feidig, blagweiß wie Bagelschlicker fallen, mallen, blaben, fpreizen fich Schleier. Unschlüssig, des Juden Unraft im Gesicht, ziehn sie daber bald bicht zu Sauf gleich einem Rudel Pferde, vor schmalem Hohlweg eng gepfercht bald jählings auseinanderstiebend wie auf der Flucht bald fern, bald nah treibt Kurcht sie oder frohe Laune? Ich weiß es nicht zu deuten. -Des Morgens, wenn bei fühler Brife am Simmel rote Bolkchen treiben, des Abends, wenn der Mond auf Wellen glipert, im Bufch und Dickicht Nebelschwaden geistern und fachte, gleich Rometenschweifen die Gilberflut bestreichen dann treibt fie's bin jum Ufer

zwischen Lotos und geknickte Schachtelhalme. dann möchten sie das altgewöhnte Element verlaffen und versuchen sich in kecken Sprüngen doch weh, an allen Ecken stoßen die zarten Flossen hart auf Widerstand -Horch! Allerorten Glucksen, Jappen! Schwanzfuchtelnd schnellen sie ins offene Nag zurück. -Tagsüber auf der Jagd nach kleiner Beute verweilen sie sich tief am Grund versteckt doch eines Nachts, wenn langersehnter Regen das halbverdorrte Ufer grün beriefelt, packt sie die Wanderlust dem Taufendfüßler ähnlich, den die Sonne Schreckt, das Feuchte weckt da möchten sie mit Wind und Wolken ziehn und weit hinaus dem Zug des Regendrachen folgen doch ach! Der Weg verlegt vom bofen Feind, der grimmen Otter! Dh, herzzerreißend auszudenken, wie sie todwund, mit aufgeschlitten Flanken sich mud ins Uferdickicht schleppen! -O Tücke abenteuerlicher Ferne! D Beimat! Bäusliche Geborgenheit! Wohl euch, die ihr in Fischbaffin und Rübel friedliche Beimftatt, sichere Obhut fandet! Zwar mit dem freien In-die-Ferne-Ochweifen ists nun vorbei. Doch auch gebannt die Angst vor Weggefahren, Nun dürft ihr, Mannchen, Weibchen, ohne Gorge laichen und, gartlich angeschmiegt zu zweien, bei leckrer Mahrung euch des Daseins freun!

Aus dem Chinefischen von Franz Ruhn (Der Neine Golbflichteich, Infel-Bücherei)

#### Karl Heinrich Waggerl / Mutter Gertraud

Viel Seltsames hat Mutter Gertraud schon mit angesehen, auch dunkle und unheimliche Geschehnisse. Oft erzählt sie aus ihren Jugendtagen die Geschichte von der Fischertochter. Viele glauben ihr nicht, lächeln über die Einfalt und halten sich für klug, und doch stand sie selbst dabei, als Kathrine ihr sonderbares Kind gebar. Die Tochter des Fischers war bilbschön, aber aanz kalt im Blut.

Die Tochter des Fischers war bilbschön, aber ganz kalt im Blut, keiner von den Burschen weit umher hatte Glück bei ihr. Sie war zulest um ihrer frostigen Tugend willen so verrufen und gemieden, wie andere Mädchen wegen ihrer Leichtfertigkeit.

Einmal nun wusch Kathrine ihre Hemben am Weiher, dort, wo das hohe Schilf steht, und da stieß ihr etwas zu. Kein Mensch hat jemals ersahren, was damals mit dem Mädchen geschah, jedenfalls kam sie in nassen Kleidern heim und war wie verswandelt, scheu und verstört. Der alte Fischer dachte nichts anderes, als daß sie ins Wasser gefallen sei, und der Schrecken habe sie so wirr gemacht. Allein, als er gewahr wurde, daß seine Tochter nicht immer nur schweigsam in der Stube saß, sondern daß sie nachts heimlich das Haus verließ und zum Weiher lief, da stieg ihm eine Uhnung auf. Er sagte aber nichts und verhielt seinen Argwohn, und in der folgenden Nacht schloß er sein Haus gut ab, mit sesten Riegeln vor Tür und Läden.

Das half. Am andern Morgen entdeckte er eine sonderbare Spur im Sande zwischen Haus und Weiher, ein nasses Rinnfal, und seine Tochter war diesmal daheim geblieben, o ja, nur lag sie krank in ihrer Kammer und redete irr aus dem Fieber.

Seht, der Fischer hatte zu früh frohlockt, er mußte seine Riegel nachts doch wieder offen lassen, eher wurde die Tochter nicht gesund. Nun ging der Alte umber und dachte nach, du verdammtes Ding da unten, dachte er, und dann legte der Fischer ein schweres Ottereisen verborgen in das Schilf. Gut so, und ging schlafen. Aber ums Dunkelwerden schrie es auf einmal, brüllte so furchts bar vom Weiber ber, so unmenschlich aus Wut und Schmerz,

daß den Fischer das Grausen ankam. Er verkroch sich in der Stube und wagte nichts einzuwenden, als Kathrine zum Wasser lief, so eilig sie es konnte; sie war um diese Zeit schon nicht mehr sehr behend.

Die Tochter blieb lange aus, und am andern Tag trug sie ein Tuch um den Hals geknotet — was verbarg sie darunter? Blaue Male, Leute, fünf blaue Male, es sah aus, als sei sie gewürgt worden.

Was ist das, fragte der Fischer, was sind das für Flecken an deinem Hals?

Fang keinen Otter mehr, sagte die Tochter, ich bitte dich, Bater, wenn dir mein Leben lieb ist!

Aber sie fagte nicht, was ihr ans Leben ging.

Ja, das blieb so den Sommer hindurch, der Fischer mußte es ansehen und wurde grau vor Kummer. Es half alles nichts, Kerzen und Gelübde, im Spätherbst kam die Tochter nieder. Sie gebar ganz leicht, einen Knaben, und das Kind war durchaus wohl geraten, nur sehr zierlich und klein. Aber das Haar war merkwürdig, so lang und strähnig und immer feucht, und wer seine Finger ansah, bekreuzte sich, denkt euch, es waren ihm Häute zwischen den Kingern gewachsen!

Wie das auch sein mochte, schon am dritten Tage stand Kathrine wieder auf. Und jest sollte das Kind getauft werden, aber der Pfarrer wollte nicht, das ist kein Menschenkind, erklärte er, Gottsseibeiuns! Der alte Fischer beschwor ihn um Christi willen, vielleicht versprach er sich eine Hilfe davon, es konnte ja sein, dachte er, daß das Haar trocknete und daß die Häute schrumpften, nur durch die Kraft des heiligen Wassers. Und dann wollte er mit Tochter und Enkelkind für immer wegziehen und einen and beren Fischgrund pachten.

Aber es kam anders. In der Nacht vor dem Taufmorgen war ein Aufruhr und ein Geplätscher in dem Weiher, als ob tausend Fische sprängen, und es war doch schon kalt und kein Mond am Himmel. Und nicht genug damit, es soll auch ein Gesang aus dem Schilf gestiegen sein, so schwermütig und klagend und voller Wohl:

laut zugleich, daß einem das Herz dabei brach. Und als der Gesang nicht enden wollte, sondern nur immer slehender und schmerzlicher klang, da nahm die Fischertochter endlich ihr Kind auf den Arm und weinte laut und trug es an das sinstere Wasser hinaus...

Seht, das ist die Geschichte von der schönen Kathrine, so endet sie. Kathrine starb ein Jahr später im Trübsinn. Und das Kind fand man nie, zuweilen hörte man es weinen, in mondlosen Nächten, aber man fand es nicht, so sehr man auch suchte im Wasser und im Schilf.

Freilich, es kommt darauf an, wie man solche Begebenheiten auslegen will. Etliche meinen, es sei gar nichts Ungewöhnliches oder Spukhaftes daran, wenn ein Mädchen in Schande käme und sein Kind ins Wasser würfe und den Leuten hinterher ein Märchen erzähle. Das sagte ja auch der Richter, und so weit war es also ganz in der Ordnung, daß die Fischertochter für ihre Schandtat im Kerker süsen und sterben mußte.

Aber dem, der tiefer schaut, dem zeigen die Dinge mitunter ihr zweites Gesicht. Oh, es ist nicht alles so fest und sicher und unverrückbar, wie wir es gerne hätten! Die Welt ist nicht nach unserem Verstand gemacht, sondern der ist selbst ein Teil der Welt, und wer das begriffe, der brauchte keinen mehr.

Manch einer muß erfahren, daß es nicht zureicht, ein Licht zu sein und hell um sich her zu leuchten, weil es nämlich geschehen kann, daß plöglich ein Wind hineinfährt, der das Licht flackern macht und es auslöscht, obgleich es noch wohl mit Öl versehen wäre.

So ergeht es dem Hausierer mit seiner störrischen Frau, und so ging es einstmals dem alten Schmied im Dorf, der sich noch eine Frau nahm, auch eine junge, versteht sich. Nur so zur Augenweide, besonders viel traute er sich nicht mehr zu. Und es ließ sich auch alles gut an, bis ihm die Frau eines Tages den Bart kraute und sagte, daß sie schwanger sei, — was Teufel, von ihm vielleicht, vom alten Schmied?

Der Zornbold stellte dem Schmied ein Bein, er jagte die Chesbrecherin aus dem Haus und den Gesellen auch, und so gut war

er doch noch bei Kräften, daß er die Frau mit seiner Zange traf und erschlug.

Man verfuhr aber milbe mit ihm, weil er es doch in gerechter Empörung getan hatte. Nach Jahr und Tag kam er heim und war durchaus nicht klüger geworden. Nein — du hast nur Unglück gehabt, dachte er, versuch es noch einmal. Und nahm wieder ein Weib, ein älteres diesmal, nicht mehr so hübsch.

Allein, schön oder häßlich, es währte kein drittes Jahr, da kam die Alte auch in die Wochen, und nun sage einer dem Schmied, wie so etwas zugeht. Betrog ihn auch die zweite wieder, waren sie alle vom Satan besessen? Sie schwor ihm die Treue auf den Knieen zu, und weiß der Himmel, ihr war es zu glauben! Aber wenn ihm überhaupt und gar mit dieser ein so wunderbarer Segen beschieden war, um wieviel eher bei der ersten, und dann hatte er die also unschuldig umgebracht. Trug er Hörner von einer oder von beiden oder von keiner? Ach, Gott, er kam nicht mehr zurecht damit, so sehr reute ihn an der Jungen, was ihm die Alte zu spät bewies. Die Leute hatten ihren Spaß an der Geschichte, aber dem Schmied tat der Kopf weh, am Ende legte er ihn unter den großen Hammer und zog die Schleuse hinter sich auf.

Ja, so half sich der Schmied, es war kein rühmliches Ende. Andere hatten es auch nicht leicht und hielten doch stand. Eine Rechnung ist nicht bezahlt, wenn man sie zerreißt, sagt Mutter Gertraud. Auch ihr sind dunkle Stunden nicht erspart, Stunden der Hinfälligkeit und des Zweisels. Warum macht es Gott seinen Kindern so schwer, den Müttern besonders, warum sind sie so aller Drangsal ausgesetzt und immer von den Geheimnissen der Seligskeit und der Verdammnis umwittert? Ja, Er ist der Meister, er schont sein Werkzeug nicht.

Die Frauen, wenn sie zur Mutter Gertraud kommen und Trost suchen, — was ist es denn, was bedrückt sie am ärgsten? Sie wissen es selber nicht, Kleinigkeiten eigentlich, es ist nur Gerede: ob es doch diesmal nicht wieder ein Mädchen würde, den Mann verdrösse das, er hatte schon an der Jüngsten keine rechte Freude mehr.

Und Mutter Gertraud überdenkt die Sache und legt sie der Frau zurecht, damit sie es verstehen kann: nein, es wird kein Mädchen kommen, wenn es so ist, wie du sagk, wenn der Mond im Zusnehmen war. Die rechte Sichel nämlich bringt Knaben, der trächtige Mond, man wäre denn später einmal bei abnehmendem Licht bloß gelegen.

Es muß da vieles beachtet werden, an Kräften der Gestirne und der Elemente. Hoffende Frauen sollen kein Licht ausblasen, sie verkürzen dem Kinde das Leben um einen Tag. Sie sollen sich auch nicht küssen lassen, wo ein Spiegel hängt. Denn in diesem Augen-blick ist die Kindesseele unbehütet, und weil der Teufel Gewalt über sedes Spiegelbild hat, kann er ihr Arges antun. Das wissen viele nicht, oder auch, daß es unheilvoll ist, wenn eine Kaße sich in den Schatten der Schwangeren sest. Das gibt dem Kinde ein eitles Wesen und ein ungebärdiges Gemüt. Findet aber ein Vogel dort ein Körnchen, so ist es ein gutes Zeichen, das versspricht ein gesegnetes Leben.

Und wiederum: wenn nachts ein Wetter am Himmel steht, sollen Liebesleute auseinanderrücken, sonst könnte ein unzeitiger Blitzfrahl Schaden tun, und das Wetterkind würde mit einer Hasenscharte geboren. Überhaupt kommen viele Gebrechen nur daher, daß die Schwangeren leichtsinnig sind und sich zu wenig vorsehen. Kein Mensch müßte schielen, wenn sich die Frauen in Umständen vor allem Gekreuzten hüten wollten, und darum sollen sie das Kinderzeug auch nicht stricken, sondern häkeln oder aus gewaschener Leinwand nähen. Und wenn das Kind stottert, so ist das vollends die Schuld der Mutter, sie hätte auf ihre Füße achten und nicht stolpern sollen, während sie in den Beichtstuhl trat.

Aberglaube, freilich, Weibergeschwäß. Allein, ift Aberglaube nicht vielleicht besser als Aberwiß? Der Doktor kann es lateinisch und beutsch erklären, weshalb ein Kind stottert oder schielt. Es ist ein Muskel zu kurz, ein Nero gestört, irgendwo im verlängerten Mark könnte der Fehler sißen, so ganz genau weiß es der Doktor auch wieder nicht.

Ja, die Wissenschaft in Ehren, aber warum ist da ein Muskel mißraten, zufällig, oder wie? Das wissen die Gelehrten noch weniger, dergleichen schlägt nicht in ihr Fach.

Soll das nun ein Trost für die Mutter sein? Es ist keiner. Aber daß Gott sie an dem Kinde straft, weil sie über ihre Beichtlüge stolperte, das versteht die Frau. In ihrer Seele dämmert eine Ahnung von der schuldhaften Verstrickung alles Lebendigen. Das Wissen löst uns ja aus dieser dun gen Schuld, doch nur der Glaube kann erlösen.

Mein, wenn Mutter Gertraud rät, halte dich so oder meide das, dann zweifelt niemand, daß sie die Wahrheit sagt. Es sind uralte Lehren, uns von Mund zu Mund überkommen aus einer Zeit, in der die Menschen noch weise waren, nicht nur gescheit. Mutter Gertraud kennt ja auch jeden im Dorf, vielen hat sie selbst ans Licht geholfen. Die sind zwar längst erwachsen und ihrerseits wieder Väter und Mütter geworden, aber für die alte Gertraud sind sie alle Kinder geblieben.

Du bist Elise, sagt sie, du hast uns neun Tage über die Zeit warten lassen, und dann kamst du erst noch verkehrt. Und du bist Josef mit dem dicken Kopf, der hat mir schon damals Sorgen gemacht.

Und Josef gibt es bekümmert zu, ja, ja, es ist ein Jammer mit seiner Dickköpfigkeit. Aber barum kommt er ja, vielleicht bringt es die Mutter Gertraud noch einmal fertig, ihm aus der Klemme zu helfen . . .

Aus dem Roman: Mütter

×

Gottes ift der Orient! Gottes ift der Okzident! Nords und füdliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.

Goethe

Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, mußte ein armer Junge binausgeben und Holz auf einem Schlitten bolen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen batte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Haus geben, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bischen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen, goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müßte auch das Schloß dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. "Wenn der Schlüssel nur paßt!" dachte er, "es sind gewiß kostbare Sachen in dem Kästchen." Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins, aber so klein, daß man es kaum seben konnte. Er probierte, und der Schlüssel paßte glücklich. Da drebte er einmal berum, und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht bat, dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen.

Aus den Märchen der Brüder Grimm

#### Bücher aus dem Infel-Berlag

## Meuerscheinungen 1935

Arabische Märchen. Aus mundlicher Überlieferung gesammelt und überstragen von Enno Littmann. In Leinen M 7.-

Ein neuer Zaubertrank aus dem unerschöpflichen Born orientalischer Erzählungskunft. Enno Littmann, der Schöpfer unserer großen Ausgabe von 1001 Nacht, hat die Geschichten, wie einst die Brüder Grimm, dem arabischen Erzähler abgelauscht und getreu im Ton des Vortrags ausgezeichnet. Eine Bereicherung unserer Märchenliteratur.

Bertram, Ernst: Michaelsberg. In Leinen M 4 .-

Ernst Bertrams erste Prosadichtung gibt sich als Bericht eines Künstelers, der auf dem geheimnisumwitterten Michaelsberg hoch über deutschen Landen seine Erlebnisse und Betrachtungen für einen Freund auszeichnet. Das Werf gehört zu den wesenhaft deutschen Dichtungen.

Bessell, Georg: Bremen. Die Geschichte einer beutschen Stadt. In Leinen M 5.-

Die umfassende Darstellung der Geschichte Bremens von den frühesten Anfängen dis zur Gegenwart erweist die Bedeutung dieses wichtigen Kapitels in der deutschen Gesamtgeschichte. Der Kampf um die Sees geltung geht das ganze Wolk an, und Bremen ist in ihm nur der Worktampfer Deutschlands. So erlebt man hier deutsche Geschichte, erhält aber auch neue weltpolitische Einsichten.

Bürger, Gottfried August: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen. Mit den Holzschnitten von Gustav Dors. Neue Volksausgabe. Großquart. In Pappband M 4.50

Unsterblich wie die abenteuerlichen Geschichten des Erzmeisters allen Jägerlateins sind auch die großartigen geistvollen Bilder von Gustav Dore, die unsere Ausgabe nach den Originalholzstöcken gibt.

Claes, Ernest: Bruder Jakobus. Roman. Aus dem Flamischen übertragen von Peter Mertens, In Leinen M 5.50

Ein neues frohes Buch aus Flandern: die Geschichte eines Bauernjungen, aus dem fromme Angehörige einen Klosterbruder machen wollen, der aber doch dem stärkeren Ruf der heimatlichen Wälder folgt. Neben diesem reinen Toren steht die prachtvolle Gestalt des weltlich fröhlichen Vaters Broos, gesund und kraftvoll wie das ganze Werk, das ein Buch für den schlichtesten wie den anspruchsvollsten Leser ist. Clausewitz, Karl von: Vom Kriege. Beatbeitet und eingeleitet von Friedrich von Cochenhausen. Über 700 Seiten. In Leinen M 6.50

Bur neuen Ausgabe des berühmten Werfes schrieb der Prasident der beutschen Gesellschaft für Wehrpolitif und Wehrwissenschaft eine Einsleitung, die ausführlich Leben und Persönlichkeit Clausewis' sowie Entsstehen, Bedeutung und Nachleben seines Hauptwerkes behandelt.

Cooper, Duff: Talleyrand. Übertragen von Karl Letbs. Mit fünf Bildtafeln. In Leinen M 7.50

Talleprand, mit dessen Namen man oft nur die Vorstellung eines anekotenreichen Abenteurerlebens verbunden hat, erscheint hier als der große Staatsmann, den Goethe bewundernd den ersten Diplomaten des Jahrhunderts nannte. Ein englischer Politiker unserer Zeit hat dies glänzende Charakterbild geschaffen, mit überlegener Gelassenheit, die uns selbst das Urteil über Talleprand und seine Gegenspieler überläßt.

Deutsche Gedichte in Handschriften. Wiedergabe in Lichtbruck. Halbspergamentband in Schuber M 8.50

Zum ersten Mal wird in diesem Band eine Sammlung von 44 deutsschen Gedichten in den Handschriften ihrer Dichter dargeboten, von Martin Luther bis Rainer Maria Rilke. Unsere volkstümlichen Lieder stehen neben den edelsten Gedichten der Meister, und ein schönes Gefühl der Ehrfurcht und Ergriffenheit wird jeden überkommen, wenn er hier die Schriftzüge sieht, in denen das Gestalt annahm, was seither unser kostbarstes Gut der Dichtung geworden ist.

Deutsche Volksbücher. Herausgegeben von Severin Rüttgers. Wolksausgabe. In Leinen M 4.50

Auf seine meisterliche, in den "Deutschen Heldensagen" erprobte Art hat Severin Rüttgers jene Werke neu erzählt, die Joseph Görres "den stammhaftesten Teil der ganzen Literatur" genannt hat. Der Band enthält: Der hörnern Siegfried / Die vier Haimonskinder / Herzog Ernst / Wigoleis / Kaiser Barbarossa / Die schöne Melusine / Die geduldige Griselds / Die schöne Magelona / Hirlanda / Fortunat / Eulenspiegel / Die Schildbürger / Doktor Kaust.

Disteli. — Abenteuer des berühmten Freiherrn von Münchhausen. Mit Lichtbrucken nach 16 Radierungen und 16 Zeichnungen von Martin Disteli. Herausgegeben von Gottfried Wälchsi. Einmalige Ausgabe in 800 Eremplaren. Halbpergamentband in Schuber M 9.50

Unter den zahlreichen Bildfolgen zu den Abenteuern Münchhausens nehmen die des genialen Schweizers Martin Distell einen befonderen Rang ein. Außer den 1841 zuerst veröffentlichten Radierungen bietet die vorliegende Ausgabe auch die Zeichnungen, die erst fürzlich wieder aufzgefunden worden sind.

Eisherz und Edeljaspis oder Die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl. Neue Bolksausgabe mit Bildern nach alten chinesischen Holzschnitten. In Leinen M 3.75

Der bezaubernde Liebesroman, der ein hohes Lied auf die She ift, liegt jest in neuer, besonders gefälliger Ausstattung vor, geschmückt durch schöne Bilber nach alten chinesischen Holzschnitten.

Geese, Walter: Gottlieb Martin Klauer. Der Bildhauer Goethes. Mit 64 Bildtafeln. In Leinen M 7.-

Selten hat ein Bildhauer eine so große Reihe bedeutender Menschen der Nachwelt überliefern können wie Gottlieb Martin Klauer, dessen Schaffen hier zum ersten Mal eine eingehende Würdigung erfährt. Seine Bildnisbussen geben eine deutliche Worstellung vom wahrhaften Aussehen der damaligen Menschen, und so sind die 64 Bildtafeln eine einzigsartige Galerie bekannter Persönlichkeiten der Gocthezeit.

Goethes Reise-, Zerstreuungs- und Trostbüchlein. 36, zum großen Teil farbige Bilder. Ausgewählt und herausgegeben von Hans Wahl. Pappband (Stammbuch-Querformat) in Schuber M 4.—

Das kleine Landschaftsbilderbuch, das Goethe in den Kriegsjahren 1806/07 für die Tochter Carl Augusts schuf, ist uns wertwoll als künstellerisches Bekenntnis Goethes. Es ist, wie Hand Wahl sagt, die einzige Dichtung Goethes in Landschaften. Ein besonders anmutiges und dabei wohlseiles Geschenkwerk.

Gunnarsson, Gunnar: Vikivaki oder Die goldene Leiter. Roman. Übertragen von Helmut de Boor. In Leinen M 5.50

Der Zauber des Spufhaften ist nordischer Dichtung so eigen wie das Heldische. Mit großer Kühnheit vereinigt der isländische Dichter Elemente der christlichen Vorstellung vom Jüngsten Gericht mit solchen altenordischer Volkschung zu einem Roman von bezwingender Phantastik.

Hecker, Max: Schillers Tod und Bestattung. Im Auftrag der Goethes Gesellschaft herausgegeben. Mit drei Bildtafeln. In Leinen M 5.-

Gegen die Legende, die sich um Schillers Ende gebildet und noch immer nicht hat verstummen wollen, sprechen hier die Zeugnisse der Zeit, aus denen wir alle Einzelheiten von Schillers Erkrankung und Tod bis zur Überführung in die Fürstengruft erfahren. Das Buch bietet zugleich ein fesselndes Stück Zeit: und Kulturgeschichte.

Hölderlin, Friedrich: Gesammelte Briefe. Eingeleitet von Ernst Bertsram. In Leinen M 6.-

Die Ausgabe erscheint in gleicher Form und Ausstattung wie unsere Dünndruckausgabe der Werke Friedrich Hölderlins, die sie erganzt. Die Briefe spiegeln das äußere Leben und die Gedankenwelt des Dichters, seinen Alltagskampf und das Ringen um kunstlerische Wollendung.

Kippenberg, Katharina: Rainer Maria Rilke. Gin Beitrag. In Leinen M 5 .-

Aus der Erinnerung vieler Jahre der persönlichen Begegnungen und der inneren Verbundenheit hat Katharina Kippenberg das aufgezeichnet, was über das Erlebnis hinaus für alle Verehrer Rainer Maria Rilles wertvoll zur Ersenntnis seines Wesens ist. An Hand der Werte sucht sie das Seelenleben des Dichters zu deuten und eine Art seelischer Biographie als einen Beitrag zu seiner Unerschöpflichkeit zu schaffen.

## Koch, Rudolf: Das ABC-Büchlein. In Pappband M 2.80

Durch das Schaffen Rudolf Kochs ist das tiefere Werständnis für die Schriftzeichen als lebendige, sich wandelnde Wesen mannigsach gefördert worden. Aber erst dies UWC-Büchlein wird vielen zeigen, was für ein Formschöpfer der allzufrüh verstorbene Meister war.

Mell, Max: Das Spiel von den deutschen Ahnen. In Pappband M 3.50 In einem alten Bauernhof kehren durch ein Wunder die Ahnen ein, um durch ihre Gegenwart die verhängnisvolle Preisgabe des Vätererbes aufzubalten. Das Spiel klinat in ein bobes Lied deutschen Wesens aus.

## Mühlberger, Josef: Die große Glut. Roman. In Leinen D 5.50

Die große Glut – das ist der heiße Sommer über Böhmen, das ist die verzehrende Leidenschaft, durch die in Liebe und Haß die Mädchen eines Dorfes an einen Burschen gebunden sind. Und auch die eine, die fern von der Heimat leben muß, zehrt von dieser Glut, die ihr aus der Muttersschaft eine neue Kraft zuwächst, das Leben zu bestehen. So erfährt das Triebhafte seine Läuterung zu stiller und tiefer Lebenseinsicht.

Rilke, Rainer Maria: Briefe aus Muzot (1921-1926). Herausgegeben von Ruth Sieber: Rilfe und Carl Sieber. In Leinen M 7.-; in Halbleder M 9.-

Die Ausgabe der Briefe Rainer Maria Rilfes, die als eine wesentliche Ergänzung seiner Werfe zu gelten hat, sindet ihre Krönung im vorliegenden Band. Die Briefe aus Muzot, dem kleinen Schweizer Bergschlößschen, in dem Rainer Maria Rilfe seit dem Herbst 1921 lebte, sind erzfüllt von dem Bewußtsein einer hohen Verantwortung des Dichters gegenüber sich selbst und seiner Aufgabe.

Schaper, Edzard H.: Die sterbende Kirche. Roman. In Leinen M 6.-

Diese großartige Romandichtung führt in eine kleine Hafenstadt des nördlichsten der baltischen Ostseestaaten, wo eine letzte Gemeinde der tussischen Kirche in Not und Elend um ihr Dasein ringt. Zwei Welten stoßen hier hart auseinander: der ganz diesseitige Volschewismus und das von Ewigkeit zu Ewigkeit aus Gott lebende Christentum. Eine der großen Schicksalbwenden der Menschheit steht hinter dem Roman.



Schnack, Friedrich: Die brennende Liebe. Roman der drei Lebensalter. In Leinen M 6.-

Die drei schönsten Romane des Dichters — Beatus und Sabine / Sebastian im Wald / Die Orgel des Himmels — sind in völlig neuer Bearbeitung zu einer Einheit geworden. Das heiße Fühlen, das die Menschen dieser schönen Landschaftsdichtung erfüllt, sindet ein Sinnbild im Namen der ländlichen Gartenblume, der den Titel des Buches bildet; er deutet zugleich an, wie sesst der Dichter mit Natur und Landschaft in Liebe verbunden ist. Seine Menschen leben ein natürliches, nicht entwuzelbares Leben, und die Kraft und Innigkeit, mit der sie uns geschildert werden, erfüllt uns mit Freude und Vertrauen.

### Schröder, Rudolf Alexander: Gedichte. In Leinen M 6 .-

Der umfangreiche Band vereinigt zahlreiche neue Gedichte mit schon bekannten, aber zu wenig gekannten Versen wie den prachtvollen "Deutsschen Oben". Die Sammlung zeigt gleicherweise den Meister strenger Formen wie den liebenswerten Dichter volksliedhaft schlichter Stroppen.

Terry, Charles Sanford: Johann Sebastian Bach. Mit einem Geleitzwort von Professor D Dr. Karl Straube, Kantor zu St. Thomae. Neue Ausgade. Mit einem Bildnis Bachs in Lichtbruck und 32 Bildztafeln. In Leinen M 6.50

Die neue Ausgabe der Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs bietet eine geschlossen Darstellung ohne die Anmerkungen und Anhänge der früheren Fassung; sie wendet sich an alle Musikfreunde, die sich mit Werdegang und Wirken Bachs beschäftigen wollen, um die Vorausssetzungen seines Schaffens kennen zu lernen. Neben vielen Bildern enthält auch die neue Ausgabe die Stammtafeln der Familie Bach.

Timmermans erzählt. Mit Zeichnungen bes Dichters. Bolfsausgabe. In Leinen M 3.75

Im Mittelpunkt des Bandes steht die große Meistererzählung "Beim Krabbenkocher", die zu den allerschönsten Schöpfungen des Flamen gehört. Außer einem humorvollen Bericht "Wie ich Erzähler wurde" und der Weihnachtslegende "Die Flucht nach Agppten" findet man die besten kleineren Geschichten des Dichters hier vereinigt.

## Waggerl, Karl Heinrich: Mütter. Roman. In Leinen M 5.50

Das neue Werk Karl Heinrich Waggerls ist seinem inneren Sinne nach ein Gegenstück zu seinem ersten Roman "Brot", der von der schaffenden, zeugenden Kraft des Mannes und ihren schuldhaften Verstrickungen handelte. Hier stehen Frauen im Mittelpunkt, und der Dichter kündet uns das Wesen der mütterlichen Frau in den Schicksalen seiner Gestalten. Waggerl schließt mit diesem Buch den Kreis seiner Bauernstromane.

## Die neuen Bande der Infel-Bucherei

Das kleine Baumbuch. Die deutschen Waldbaume. 36 vielfarbige Vilder von Willi Harwerth. Mit einem Geleitwort von Friedrich Schnack. (Nr. 316)

Ein kunstlerisches Bilder: und Lehrbuch: die Baume erscheinen jeweils in ganzer Gestalt und daneben die Blätter, Blüten und Früchte in Einzeldarstellung.

Hans Bethge: Die chinesische Flöte. Nachbichtungen chinesische Lyrik. (Nr. 465)

Bestina in ihren Briefen. Herausgegeben von Hartmann Goert, (Nr. 466)

Rudolf G. Binding: Die Geliebten. Gedichte. (Nr. 475)

Neben den schönsten alteren Gedichten enthält der Band den großen neuen Apflus "Nordische Kalppso".

Wilhelm Busch: Schein und Sein. Gedichte. (Nr. 478)

Der kleine Goldfischteich. 24 vielfarbige Bilder. Kolorierte Stiche nach chinesischen Aquarellen. Mit einem Geleitwort von Franz Kuhn. (Nr. 255)

Der ganze Reichtum an Farben und Formen dinesischer Schleiersschwänze und Telesschpfische ist hier bis in alle Feinheiten der schimmernden Gold, und Silbertone nachgebildet. Ein bezauberndes Buch.

Goethes Spruchweisheit. Erster Teil: Spruche in Prosa (Maximen und Resterionen). (Nr. 482)

Ein Brevier überlegener Lebensklugheit und Welteinsicht aus der Ersfahrung eines unvergleichlichen Lebens.

Brüder Grimm: Deutsche Sagen. Herausgegeben von Severin Rüttgers. (Nt. 458)

Grünewalds Handzeichnungen. 24 Bildtafeln. Herausgegeben von Richard Graul. (Nr. 265)

Die Zeichnungen offenbaren Grünewalds Kunst als den Inbegriff beutscher Innerlichkeit.

Gunnar Gunnarsson: Das Haus der Blinden. Erzählung, Übertragen von Edzard H. Schaper. (Nr. 474)

Deutsches Handwerk im Mittelalter. 36 Bilber aus dem Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung in Nürnberg. Mit einem Geleits wort von Friedrich Bock. (Nr. 477)

Wilhelm Hauff: Das kalte Herz. Mit Zeichnungen von Fritz Fischer. (Nr. 479)

167

Ricarda Huch: Quellen des Lebens. Umrisse einer Weltanschauung. (Nr. 469)

Gottfried Keller: Hadlaub. - Die Novelle jum Minnesingerband - (Nr. 473)

Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater - Aufsätze und Anekdoten. (Mt. 481)

Otto Nebelthau: Mein Obstgarten. (Nr. 470)

Ein Seitenstück zu des Werfassers Insel-Band "Mein Gemüsegarten", wie jenes das Ergebnis einer glücklichen Werbindung von praktischer Erfahrung und Fabulierfreude eines Dichters.

Rainer Maria Rilke: Der ausgewählten Gedichte anderer Teil. (Nt. 480)

Karl Rössing: Bilderrätsel in Holzstichen. 48 Holzstiche. (Nt. 219) Die höchst ergötzlichen Predigten des Jobst Sackmann weiland Pastors zu Limmer. Herausgegeben von Ch. H. Kleufens. (Nt. 476)

Edzard H. Schaper: Die Arche, die Schiffbruch erlitt. Eine Novelle. Mit Holzschnitten von Hans Alexander Müllet. (Nr. 471)

Wilhelm von Scholz: Die Beichte. Movelle, (Mr. 467)

Heinrich Seuse: Das Büchlein der Ewigen Weisheit. Ausgewählt und übertragen von Martin Greiner. (Nr. 472)

Stijn Streuvels: Der Arbeiter. Etzählung. Aus dem Flämischen übertragen von Anton Kippenberg. (Nr. 468)

Das kleine Buch der Tropenwunder. 24 vielfarbige Tafeln nach den handkolorierten Stichen der Maria Sibylla Merian. Mit einem Geleitz wort von Friedrich Schnack. (Nr. 351)

Ein einzigartiges Bilberbuch von den Farbenwundern der tropischen Natur.

## In neuer Geftalt erschienen:

Der Ackermann und der Tod. Streit: und Arostgespräch von 1400 von Johannes von Saaz. Zweifarbig mit 5 Holzschnitten nach der Ausgabe des Werkes vom Jahre 1461. (Nr. 198)

Friedrich Hölderlin: Gedichte. (Mr. 50)

Lafontaines Fabeln. Mit Holzschnitten von J. J. Grandville. (Nr. 185)

Das kleine Buch der Vögel und Nester. 24 vielfarbige Bilder von Friß Krebel. (Nr. 100)

Die neue Ausgabe umfaßt unsere ganze heimische Singvogelwelt, in all ihrer Munterkeit und Farbenpracht – fie ist ein ganz neues Buch geworben, und einer ber allerschönsten unserer farbigen Banbe.

## Dichter unserer Zeit

Beheim-Schwarzbach, Martin: Der Gläubiger. Roman. In Leinen M 5.—

- Die Herren der Erde. Roman. In Leinen M 5.50
- Die Michaelskinder. Roman. In Leinen M 6 .-

Bertram, Ernst: Gedichte. In Pappband M 4.-

- Griecheneiland. Gedichte. In Halbpergament M 4.-
- Das Nornenbuch. Gedichte. In Pappband M 4.-
- Der Rhein. Gin Gedenkbuch. Gedichte. In halbpergament M 4.-
- Straßburg. Ein Gedichtfreis. In Pappband M 4.-
- Wartburg. Spruchgedichte. In Halbpergament M 4.-

Billinger, Richard: Sichel am Himmel. Gedichte. In Leinen M 4.50

Carossa, Hans: Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. In Leinen M 5.-

- Tagebuch im Kriege. Bohlfeile Ausgabe des "Rumanischen Tagebuchs". In Leinen M 3.-
- Führung und Geleit. Ein Lebensgedenkbuch. In Leinen M 5 .-
- Der Arzt Gion. Eine Erzählung. In Leinen M 6.-
- Gedichte. In Leinen M 4.-

Claes, Ernest: Black. Die Geschichte eines Hundes. Aus dem Flämisschen übertragen von Peter Mertens. In Leinen M 3.80 Siehe auch Seite 180

Coolen, Anton: Brabanter Volk. Roman. In Leinen M 5 .-

Hofmannsthal, Hugo von: Die Gedichte und kleinen Dramen. In Leinen M 5.-

Huch, Ricarda: Der große Krieg in Deutschland. (Der Roman des Dreisigjährigen Krieges.) Wollständige Ausgabe in zwei Banden. (1400 Seiten.) In Leinen M 12.-

- Von den Königen und der Krone. Roman. In Halbleinen M 5.25
- Luthers Glaube. Briefe an einen Freund. In Leinen M 5 .-
- Menschen und Schicksale aus dem Risorgimento. In Leinen M 5.-

169

- Huch, Ricarda: Die Verteidigung Roms. Der Geschichten von Garibalbi erster Teil. In Leinen M 6.-
- Der Kampf um Rom. Der Geschichten von Garibaldi zweiter Teil. In Leinen M 6.-
- Gesammelte Gedichte. In Leinen M 6.75 Siehe auch Seite 180

Kamban, Gudmundur: Die Jungfrau auf Skalholt. Roman. Deutsche Ausgabe von Edzard H. Schaper. In Leinen M 7.50

Kassner, Rudolf: Das Buch der Gleichnisse. In Leinen M 4.50

– Physiognomik. Mit 45 Abbildungen. In Leinen M 7.50

Lawrence, David Herbert: Liebende Frauen. Roman. In Leinen M 8.–

- Der Marienkäfer. Novellen. In Leinen M 7.-
- Der Regenbogen. Roman. In Leinen M 6.-
- Die gefiederte Schlange. Roman. In Leinen M 8.-
- Söhne und Liebhaber. Roman. In Leinen M 8.-
- Der Zigeuner und die Jungfrau. Novellen, In Leinen M 7.-

Mottram, Ralph H.: Der "Spanische Pachthof". Eine Roman-Trilogie 1914 bis 1918. Mit einem Vorwort von John Galsworthy. (720 Seisten.) In Leinen M 8.50

Mühlberger, Josef: Die Knaben und der Fluß. Erzählung. In Leinen M 3.80

- Wallenstein. Schauspiel. Kartoniert M 3.-

Nebelthau, Otto: Der Ritt nach Canossa. In Leinen M 6 .-

Rendl, Georg: Der Bienenroman. In Leinen M 5 .-

Rilke, Rainer Maria: Gesammelte Werke in sechs Banden. In Leinen M 35.-; in Halbleder M 45.-

Inhalt: I. Band: Erste Gebichte – Frühe Gedichte. II. Band: Das Buch der Bilder – Das Stunden: Buch – Das Marienleben – Requiem. III. Band: Neue Gedichte – Duineser Elegien – Die Sonette an Orpheus – Letzte Gedichte und Fragmentarisches. IV. Band: Cornet Christoph Rilfe – Geschichten vom lieben Gott – Prosafragmente – Auguste Rodin. V. Band: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. VI. Band: Übertragungen.

- Erzählungen und Skizzen aus der Frühzeit. In Leinen M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit. 1899 bis 1902. In Leinen M 7.-; in Halbleder M 9.-

- Rilke, Rainer Maria: Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906. In Leinen M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907. In Leinen M 7.–; in Halbleder M 9.–
- Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914. In Leinen M 7.–; in Halbleder M 9.–
- Briefe an seinen Verleger. 1906 bis 1926. In Leinen M 7.-; in Halbseder M 9.-
- Über Gott. Zwei Briefe. Gebunden M 2 .-
- Erste Gedichte. In Leinen M 6 .-
- Frühe Gedichte. In Leinen M 5.-
- Neue Gedichte. Beibe Teile in einem Bande. In Leinen M 6 .-
- Späte Gedichte. In Leinen M 5 .-
- Das Buch der Bilder. In Leinen M 5.25
- Duineser Elegien. In Leinen M 3.50
- Das Stunden-Buch. (Enthaltend die drei Bücher: Vom mönchischen Leben - Von der Pilgerschaft - Von der Armut und vom Tode.) In Halbleinen M 4.25
- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. In Leinen M 6.50
- Geschichten vom lieben Gott. In Leinen M 4.50

#### Rilke-Bücher

Andreas-Salomé, Lou: Rainer Maria Rilke. Mit 8 Bildtafeln. In Leinen M 5.-

Dehn, Fritz: Rainer Maria Rilke und sein Werk. Eine Deutung. In Leinen M6.-

Sieber, Carl: Rens Rilke. Die Jugend Rainer Maria Rilfes. Mit 5 Bildtafeln und einem Faksimile. In Leinen M 5.-

Siehe auch unter Kippenberg auf Seite 165

- Schaeffer, Albrecht: Helianth. Bilder aus dem Leben zweier Menschen aus der norddeutschen Tiefebene in neun Büchern. Zwei Bände. (1400 Seiten.) In Leinen M 15.—
- Griechische Heldensagen. Nach den alten Quellen neu erzählt. Zwei Bände. In Leinen M 10.-
- Josef Montfort. Roman. In Leinen M 6.50
- Das Prisma. Novellen und Erzählungen. Auf Dünndruckpapier. In Leinen M 6.50
- Parzival. Ein Verkroman in drei Kreisen. In Leinen M 7.50

Digitized by Google

- Scheffler, Karl: Der junge Tobias. Eine Jugend und ihre Umwelt. In Leinen M 6.-
- Schnack, Friedrich: Der erfrorene Engel. Roman eines Mädchens. In Leinen M 5.-
- Klick aus dem Spielzeugladen. Roman für daß große und kleine Bolk. In Leinen M 4.-
- Das Leben der Schmetterlinge. Roman, In Leinen M 6.-
- Der Lichtbogen. Falterlegenden. In Leinen M 4.50
- Schröder, Rudolf Alexander: Der Wanderer und die Heimat. In Leinen M 4.75
- Mitte des Lebens. Geiftliche Gedichte. In Leinen M 5 .-
- Scott, Gabriel: Fant. Roman. In Werbindung mit dem Dichter beforgte Übertragung aus dem Norwegischen von Edzard H. Schaper. In Leinen M 5.50
- Sillanpää, Frans Eemil: Eines Mannes Weg. Roman. Übertragen von Rita Öhquist. In Leinen M 5.—
- Silja, die Magd. Roman, Übertragen von Rita Öhquist. In Leinen M 6.-
- Timmermans, Felix: Pieter Bruegel. Roman. Mit Zeichnungen bes Dichters. Übertragen von Peter Mertens. In Leinen M 6.-
- Die Delphine. Eine Geschichte aus der guten alten Zeit. Mit Zeichenungen des Dichters. Übertragen von Peter Mertens. In Leinen M 5.-
- Franziskus. Mit Zeichnungen des Dichters. Übertragen von Peter Mertens. In Leinen M 6.-
- Der Pfarrer vom blühenden Weinberg. Roman. Übertragen von Peter Mertens. In Leinen M 5.-
- Das Spiel von den heiligen drei Königen. Nach der Weihnachtslegende von Felix Timmermans für die Bühne bearbeitet von Sduard Beterman und Felix Timmermans. Übertragen von Anton Kippenberg. In Pappband M 2.50

Siehe auch Seite 180

Waggerl, Karl Heinrich: Brot. Roman. In Leinen M 6 .-

- Schweres Blut. Roman. In Leinen M 6 .-
- Das Jahr des Herrn. Roman. In Leinen M 5.50

Walschap, Gerard: Heirat. Roman. Aus dem Flämischen übertragen von Felix Augustin. In Leinen M 4.50

Digitized by Google

## Goethe

Sämtliche Werke in slebzehn Banden. Herausgegeben von Frit Berges mann, Hans Gerhard Gräf, Mar Hecker, Gunther Ipsen, Kurt Jahn und Carl Schüddekopf. Taschenausgabe auf Dünndruckpapier in Leinen M 135.—; in Leder M 235.—

Die vollständigste aller heutigen Goethe-Ausgaben. Der Tert umsfaßt 15000 Seiten.

- Erganjungsbande in der Ausstattung der Gesamtausgabe:
- Goethes Briefe und Tagebücher. Herausgegeben von Hans Gerhard Graf. Taschenausgabe auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1750 Seiten) In Leinen M 18.—; in Leder M 30.—
- Gespräche mit Eckermann. Herausgegeben und eingeleitet von Franz Deibel. Bollständige Taschenausgabe in einem Bande auf Dunndrucks papier. (797 Seiten) In Leinen M 7.50; in Leber M 13.—
- Goethes Gespräche ohne die Gespräche mit Eckermann. Ausgewählt von Flodoard Freiherrn von Biedermann. Taschenausgabe auf Dünndruckpapier in einem Bande. (791 Seiten) In Leinen M 9.50; in Leder M 16.—
- Werke in sechs Banden (Der Wolfs-Goethe). 3900 Seiten. Im Auftrage der Goethe-Gesellschaft herausgegeben von Erich Schmidt. Neu bearbeitet von Gustav Roethe. In Leinen M 18.—
- Farbenlehre. Eingeleitet von Gunther Ipsen. Mit 32 zum großen Teil vielfarbigen Tafeln. Bollständige Taschenausgabe auf Dunndruckpapier in einem Bande. In Leinen M 10.—
- Faust. Gesamtausgabe. Enthaltend Urfaust, Fragment (1790), Tras gödie I. und II. Teil, Paralipomena. Taschenausgabe auf Dünndruckspapier in einem Bande. (577 Seiten) In Leinen M 3.50; in Leder M 6.50
- Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge. Herausgegeben von Hans Gerhard Gräf. Taschenausgabe auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1300 Seiten) In Leinen M 12.—; in Leder M 20.—
- Gedichte. Auswahl in zeitlicher Folge. Herausgegeben von Hans Gerbard Gräf. In Leinen M 3.75
- Italienische Reise. Mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen in 124 zum Teil farbigen Lichtbrucktaseln. Neu herausgegeben vom Goethe-Nationalmuseum (Folio). In Halbleder M 50.—; in Leder M 80.—

- Die Leiden des jungen Werther. Mit den elf Aupfern und einer Rötelsstudie von Thodowiecki. In Pappband M 6.—
- Naturwissenschaftliche Schriften. Herausgegeben von Gunther Ipsen. Mit 48 zum Teil farbigen Tafeln. Taschenausgabe auf Dünnbruckpapier in zwei Bänden. (1583 Seiten) In Leinen M 20.-; in Leder M 34.-
- Die Briefe des jungen Goethe. Herausgegeben und eingeleitet von Gustav Roethe. In Leinen M 3.50
- Briefe an Frau von Stein. Ausgewählt und herausgegeben von Julius Petersen. Mit 6 Silhouetten. In Leinen M 3.50
- Goethes Mutter: Briefe. Ausgewählt und eingeleitet von Albert Köster. Mit 16 Bildtafeln. In Leinen M 4.50
- Goethe: Bettinas Leben und Briefwechsel mit Goethe. Auf Grund des von Reinhold Steig bearbeiteten handschriftlichen Nachlasses neu herausgegeben von Fritz Bergemann. Mit 17 Bildtafeln und 2 Faksimiles. In Leinen M 7.50

## Klaffiker und Gefamtausgaben

- Büchner, Georg: Werke und Briefe. Herausgegeben von Frit Bergemann. Taschenausgabe auf Dünndruckpapier in einem Bande. (513 Seiten) In Leinen M 7.-
- Eichendorff, Joseph von: Werke. Ausgemählt und herausgegeben von Franz Schult. Zwei Bande. (1080 Seiten) In Leinen M 6.-
- Grimmelshausen, H. J. Chr. von: Der abenteuerliche Simplizissimus. Bollständige Ausgabe auf Dünndruckpapier in einem Bande. (897 Seiten) In Leinen M 7.50
- Der Heliand in Simrocks Übertragung und die Bruckstücke der Altsäche sischen Genesis. Eingeleitet von Andreas Heuster. In Leinen M 3.75
- Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. Taschenausgabe auf Dunnbruckpapier in einem Bande. (1043 Seiten) In Leinen M 9.-; in Leder M 15.-
- Kant: Sämtliche Werke in sechs Banden. Herausgegeben von Felix Groß. Taschenausgabe in Dunndruckpapier. (4400 Seiten) In Leis nen M 45.-; in Leder M 75.-
- Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Friedrich Michael. Taschenausgabe auf Dünndruckpapier in einem Band. (1187 Seiten) In Leinen M 9.—; in Leder M 15.—
- Lenau, Nikolaus: Samtliche Werke und Briefe in sechs Banden. Bollständige kritische Ausgabe, herausgegeben von Eduard Castle. In Leinen M 40.—

- Die Nibelungen Not und Kudrun. Herausgegeben von Eduard Sievers. Taschenausgabe auf Dunndruckpapier. (624 Seiten) In Leinen M 6.-
- Sachs, Hans: Ausgewählte Werke. (Gedichte und Dramen.) Mit 52 Holzschnitten nach Dürer, Beham u. a. Herausgegeben von Paul Merker und R. Buchwald. Zwei Bände. In Halbleinen M 10.—. Kolorierte Ausgade, in der die Holzschnitte mehrfarbig mit der Hand koloriert wurden, in Halbpergament M 16.—; in Schweinsleder M 30.—
- Schiller: Sämtliche Werke in sieben Banden. Taschenausgabe auf Dunnbruckpapier. (4,900 Seiten) In Leinen M 45.-; in Leder M 70.-
- Stifter, Adalbert: Werke in drei Bänden (Volks:Stifter). Mit einer Einleitung von Adolf von Grolman. In Leinen M 12.— Die Ausgabe umfaßt Erzählungen, Nachsommer und Witiko. Siebe auch Seite 180, 181.
- Storm, Theodor: Sämtliche Werke in acht Banden. Herausgegeben von Albert Köster. In Leinen M 30.-; in Halbpergament M 40.-

## Weltliteratur

- Cervantes: Don Quixote. Bollständige deutsche Ausgabe besorgt von Konrad Thorer. Mit einem Essap von Turgenjess und einem Nachwort von Andre Jolles. Auf Dünndruckpapier in zwei Bänden. (1550 Seiten) In Leinen M 12.—; in Leder M 20.—
- Dante: Opera omnia. (In italienischer Sprache.) Enthaltend La Divina Commedia. Il Canzoniere. Vita Nuova. Il Convivo sowie die lateinischen Schriften und Briefe. Mit einer Einleitung von Benedetto Eroce. Taschenausgabe auf Dünndruckpapier in zwei Banden. (1080 Seiten) In Leinen M 11.-
- Dickens, Charles: Ausgewählte Werks in sechs Banden. Mit über 300 Feberzeichnungen aus den englischen Originalausgaben von Eruikshank, Cattermole, H. K. Browne und anderen. Auf Dünndruckpapier. (6100 Seiten) In Leinen M 45.—
  - Hiervon erschienen als Einzelausgaben: David Coppersielb Der Raritätenladen Die Pickwickier Oliver Twist und Weihnachtseerzählungen. In Leinen se M 8.—
- Gobineau, Arthur Graf: Die Renaissance. Historische Szenen. Überstragen von Bernhard Jolles. Mit 20 Bildtafeln. In Leinen M 4.50
- Ομηρον επη. (Ιλιας Οδυσσεια). Im griechischen Urtert herausgegeben von Paul Cauer. Neue Ausgabe auf Dünndruckpapier. In Leinen M 6.-

- Jacobsen, Jens Peter: Sämtliche Werke in einem Bande. Übertragen von Mathilbe Mann, Anka Matthiesen und Erich von Mendelssohn. Mit dem von A. Helsted 1885 radierten Porträt. Auf Dunndruckspapier. (877 Seiten) In Leinen M 8.50; in Leder M 15.—
- Stendhal, Friedrich von (Henri Beyle): Gesammelte Werke. Übertragen von Arthur Schurig und Otto Freiherrn von Taube. Taschenausgabe auf Dunn druckpapier in acht Bänden. (5200 Seiten) In Leinen M 55.—
- Die Rache des jungen Meh oder Das Wunder der zweiten Pflaumenblüte. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. In der Art chinesischer Blockbücher gedruckt. In Leinen M 6.—
- Die Räuber vom Liang schan Moor. Aus dem Shinessischen übertragen von Franz Ruhn. Mit 60 Holzschnitten einer alten chinessischen Ausgabe. In Leinen M 12.—
- Der Traum der Roten Kammer. Aus bem Chinesischen übertragen von Franz Ruhn. In Leinen M 12.-

## Märchen, Sagen, Legenden und Lieder

- Als der Großvater die Großmutter nahm. Ein Liederbuch für altmodische Leute. In Pappband M 4.50; in Halbleder M 6.—
- Die Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi. Übertragen von Rudolf G. Binding. Mit 84 Initialen von Carl Weidemeyer-Worpswede. In Leinen M 3.75
- Deutsche Heldensagen. Herausgegeben von Severin Rüttgers. Mit einem erklärenden Anhang. In Leinen M 4.50
  - Inhalt: Das Hilbebrandslied / Beowulf / Walther und Hilbegund / Sigfried und die Nibelungen / Wieland der Schmied / König Rothe / Der getreue Wolf Dietrich / König Dietrich von Bern / Kudrun / Der Nibelunge Not.
- Brüder Grimm: Märchen. Bollständige Ausgabe in zwei Banben. In Leinen M 9.-
- Hauff, Wilhelm: Märchen. Bollständige Ausgabe. In Leinen M 5.-
- Hey-Speckter: Hundert Fabeln für Kinder. Bon Wilhelm Hey. Mit ben Bilbern von Otto Speckter. In Leinen M 2.50
- Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums. Bollständige Ausgabe in einem Bande mit 96 Zeichnungen von J. Flarman. (1020 Seiten) In Leinen M 4.50
- Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten. Bollständige deuts sche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Male aus dem arabischen

Digitized by Google

Urtert der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839 übertragen von Enno Littmann. Eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal. Auf Dunndruckspapier. (5120 Seiten) In Leinen M 50.-; in Leder M 90.-

Die schönsten Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Ausgabe in einem Banbe. In Leinen M 4.50

## Briefe, Erinnerungen, Lebensgeschichten

- Beethovens Briefe. In Auswahl herausgegeben von Albert Leitmann. Mit 16 Bildtafeln. In Leinen M 5.—
- Bertram, Ernst: Deutsche Gestalten. Fest- und Gebenfreden. In Leinen M 6 .-
  - Inhalt: Bach Klopstock Goethe: Gesang und Geset; Geheims nissehre; Sinnliche Überlieferung — Schiller — Norden und deutsche Romantik — Beethoven — Kleist — Stifter — Möglichkeiten deutscher Klassik.
- Carolinens Leben in ihren Briefen. Auf Grund der von Erich Schmidt beforgten Gesamtausgabe in Auswahl herausgegeben von Richard Buchwald, eingeleitet von Ricarda Huch. Mit 16 Vildtafeln. In Leinen M 6.50
- Elisabeth Charlotte (Liselotte): Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans. Ausgewählt und eingeleitet von Hans F. Helmolt. Mit 16 Bildtafeln. In Leinen M 6.50
- Haslund-Christensen, Henning: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. Geleitwort von Sven Hedin. Aus dem Dänischen übertragen von Hels mut de Boor. Mit 118 Abbildungen und einer Karte. In Leinen M 6.50
- Humboldt, Wilhelm von: Die Brautbriefe Wilhelms und Karolinens von Humboldt. Herausgegeben und eingeleitet von Albert Leitmann. In Leinen M 6.50
- Briefe an eine Freundin. (Charlotte Diede.) In Auswahl heraussgegeben von Albert Leihmann. In Leinen M 3.50
- Katharina II. von Rußland: Memoiren. Hetausgegeben von Erich Boehme. Mit 16 Bildtafeln. In Leinen M 6.50
- Die Kriegserlebnisse des Grenadiers Rudolf Koch. Mit einem Gelbstbildnis bes Meisters als Goldat. In Leinen M 4.50
- Luthers Briefe. In Auswahl neu herausgegeben von Reinhard Buchwald. Mit 10 Bildtafeln. In Leinen M 3.75
- Mozart: Wolfgang Amadeus Mozarts Leben in seinen Briefen und Berrichten der Zeitgenossen. Herausgegeben von Albert Leitzmann. Mit 16 Bildtafeln und 2 Faksimiles. In Leinen M 7.—



- Nietzsche, Friedrich: Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Richard Debler. In Leinen M 4.50
- Villers, Alexander von: Briefe eines Unbekannten. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Weigand. Mit 2 Bildnissen. In Leinen M 6.50
- Wilhelmine Markgräfin von Bayreuth: Memoiren. Hetausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Annette Kolb. Mit 10 Bildtafeln. In Leinen M 6.50

## Geschichte und Rulturgeschichte

- Cortes, Ferdinand: Die Eroberung von Mexiko. Mit den eigenhändigen Berichten Cortes' an Kaiser Karl V. von 1520 und 1522. Herausegegeben und eingeseitet von Arthur Schurig. Mit zwei Bildnissen und einer Karte. In Leinen M 6.50
- Corti, Egon Caesar Conte: Die Tragödie eines Kaisers. (Maximilian von Mexiko.) Mit 4 Bildtafeln. In Leinen M 7.50
- Der Zauberer von Homburg und Monte Carlo. Mit 16 Bildtafeln.
   In Leinen M 8.-
- Deutsche Vergangenheit. Rach zeitgenöfsischen Quellen herausgegeben von Johannes Bühler. 9 Bande mit je 16 Bildtafeln. Preis des gesamten Werkes in Leinen M 60.-, der einzelnen Bande in Leinen je M 7.50

Die Bande der politischen Reihe:

Die Germanen in der Völkerwanderung – Das Frankenreich – Die Sächsischen und Salischen Kaiser – Die Hohenstaufen.

Die Bande der fulturhistorischen Reibe:

Klosterleben im deutschen Mittelalter – Deutsches Geistesleben im Mittelalter – Ordensritter und Kirchenfürsten – Fürsten und Ritter – Bauern, Bürger und Hansa.

Dieses Werf vereint zeitgenössische Quellen der politischen, sozialen und Geistes Geschichte des deutschen Wolfes von seinen Anfängen bis an die Schwelle der neuen Zeit: Ehronifen, Lebensbeschreibungen, Briefe, Urfunden, Gesehe, Streitschriften, wissenschaftliche Abhandlungen, Sagen, Lieder und Gedichte. Alle Lebensgebiete, alle Meinungen und Richtungen kommen zur Geltung. In den umfangreichen Einleitungen werden Sinn und Ziel der treibenden Kräfte jeder Evoche und der sich wandelnden Kormen ihrer Kultur gedeutet.

Fichte: Reden an die deutsche Nation. Revidierte Ausgabe mit einer Einleitung von Rubolf Gucken. In Leinen M 2.50

Digitized by Google

- Scheffler, Karl: Holland. Mit 100 Bildtafeln. In Leinen M 9.-
- Italien. Tagebuch einer Reise. Mit 118 Bildtafeln. In Leinen M 9 .-
- Paris. Notizen. Mit 87 Bildtafeln. In Leinen M 9.-
- Schneider, Reinhold: Auf Wegen deutscher Geschichte. Eine Fahrt ins Reich. In Leinen M 3.80

Inhalt: Der Walb – Paderborn – Speyer – Bremen – Tangersmünde – Nürnberg – Rudolstadt – Hohenzollern – Ostland.

## Runst

- Beenken, Hermann: Bildhauer des vierzehnten Jahrhunderts am Rhein und in Schwaben. Mit 150 Abbildungen. In Leinen M 10.-
- Burkhard, Arthur: Hans Burgkmair. Mit 117 Abbildungen. In Leinen M 10.—
- Jantzen, Hans: Deutsche Bildhauer des dreizehnten Jahrhunderts. Mit 136 Abbildungen. In Leinen M 10.-
- Acht Bildtafeln aus der Manessischen Liederhandschrift. In viels farbigem Lichtbruck in Originalgröße (35½×25 cm). Jedes Blatt in Umschlag M 6.-; die acht Blätter in Mappe M 48.-
  - Herr Hartmann von Aue König Konrad der Junge Graf Kraft von Toggenburg – Herr Werner von Teufen – Herr Walther von der Vogelweide – Klingsor von Ungerland (Der Sängerkrieg) – Der Tannhäuser – Meister Johannes Hadloub.
- Rilke, Rainer Maria: Auguste Rodin. Mit 96 Bildtafeln. In Leinen M 7.-
- Scheffler, Karl: Deutsche Maler und Zeichner im neunzehnten Jahrhundert. Mit 77 Bilbtafeln. In Leinen M 9.-
- Der Geist der Gotik. Mit 100 Bildtafeln. In Leinen M 7.-
- Schmidt, Paul Ferdinand: Philipp Otto Runge. Sein Leben und sein Werf. Mit 80 Bildtafeln. In Leinen M 10.—
- Steindorff, Georg: Die Kunst der Ägypter. Mit 200 Bildtafeln und jahlreichen Abbildungen im Tert. In Leinen M 12.50
- Tietze, Hans: Albrecht Altdorfer. Mit 127 Abbildungen. In Leinen M 10.-
- Waldmann, Emil: Albrecht Dürer. Sein Leben und seine Kunst. Mit 192 Bildtafeln. In Leinen M 4.50

## Das schöne wohlfeile Buch

Der Infel-Werlag hat es immer als eine seiner wesentlichen Aufgaben angesehen, die reichen Schätze des Schrifttums weiten Kreisen unseres Bolkes in wohlfeilen Ausgaben zugänglich zu machen. Die Bücher, die wir hier verzeichnen, sind nicht Glieder einer besonderen Reihe oder Sammlung. Was sie verbindet, ist der erlesene Inhalt, die sorgfältige Ausstatung, die der Eigenart jedes einzelnen Werkes gerecht wird, und der einheitliche Preis. Indem die Bande klassisches Schrifttum und wertvolle Werke der zeitgenössissischen Literatur vereinigen, bieten sie neben der Insel-Bücherei die Grundlage einer Bücherei für jedermann.

## Jeder Band in Leinen D 3.75

Die Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi. Übertragen von Rubolf G. Binding. Mit 84 Initialen von Carl Weidemeyer-Worpswede.

Claes, Ernest: Flachskopf. Mit einem Vorwort und Bilbern von Felix Timmermans.

Coster, Charles de: Uilenspiegel und Lamme Goedzak. Ein fröhliches Buch trop Tod und Tränen.

Meister Eckhart: Deutsche Predigten und Traktate. Ausgewählt und eingeleitet von Friedrich Schulze-Maizier.

Eisherz und Edeljaspis oder Die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl. Chinesischer Roman aus der Ming:Zeit. Aus dem Urtert übertragen von Franz Kuhn. Mit Bildern nach alten dinesischen Holzschnitten.

Goethe: Gedichte. Auswahl in zeitlicher Folge. Herausgegeben von Hans Gerhard Gräf.

Der Heliand in Simrocks Übertragung und die Bruchstücke der Altsachfischen Genesis. Eingeleitet von Andreas Heuster.

Huch, Ricarda: Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri. Roman.

- Michael Unger. Roman.

Luthers Briefe. In Auswahl neu herausgegeben von Reinhard Buchwald. Mit zehn Bildtafeln.

Stifter, Adalbert: Der Nachsommer. Ungefürzte Ausgabe.

Timmermans, Felix: Das Jesuskind in Flandern. Mit Zeichnungen bes Dichters.

- Pallieter. Mit Zeichnungen des Dichters.
- Timmermans erzählt. Mit Zeichnungen des Dichters.

180

## Jeder Band in Leinen M 4.50

- Bühler, Johannes: Das erste Reich der Deutschen. Von der Bölfers wanderung bis zur Reformation. Mit 80 Bildtafeln.
- Bürger, Gottfried August: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen. Mit den Holzschnitten von Dors. In Pappband.
- Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal. Die einst vierbandige Ausgabe jeht in einem Bande.
- Deutsche Heldensagen. Herausgegeben von Severin Rüttgers. Mit einem erklärenden Anhang.
- Deutsche Volksbücher. Herausgegeben von Severin Rüttgers.
- Goethe und seine Welt in 580 Bildern. Herausgegeben von Hans Wahl und Anton Kippenberg.
- Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums. Bollständige Bolkstausgabe in einem Bande mit 96 Zeichnungen von J. Flarman.
- Stifter, Adalbert: Erzählungen.
  - Der Band enthält: Hochwald, Abdias, Brigitta, Hageftolg, Waldsfleig, Bunte Steine, Nachkommenschaften, Sonnenfinsternis.
- Witiko. Ungefürzte Bolksausgabe. Eingeleitet von Abolf von Grolman.
- Die schönsten Geschichten aus Tausendundeiner Nacht,
- Waldmann, Emil: Albrecht Dürer. Sein Leben und seine Kunst. Mit 192 Bildtafeln.

## Der Bolfe: Goethe

Goethes Werke in sechs Banden. (3900 Seiten) Im Auftrage der Goethes Gesellschaft herausgegeben von Erich Schmidt. Neu bearbeitet von Gustav Roethe. In Leinen M 18.—

## Der Bolfs:Stifter

Stifters Werke in drei Banden. Mit einer Einleitung von Adolf von Grolman. (2600 Seiten) In Leinen M 12.—

Die Bande enthalten die Erzählungen, Nachsommer und Witiko.

Die hier aufgeführten Bücher sind durch jede gute Buchhandlung zu beziehen. Auskunft erteilt gern der Insel-Berlag in Leipzig C 1, Kurze Straße 7

## Inhalt

| Kalendarium auf das Jahr 1936                                  |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Die Vorsprüche der Insel-Allmanache 1906 bis 1935              | 1     |
| Hölderlin: Zwei Briefe                                         | 19    |
| Rudolf Alexander Schröder: Bon Mond und Lerche                 | 24    |
| Duff Cooper: Talleyrands Rat und Rede                          | 27    |
| Ricarda Such: Über die Ausschaltung des Bosen                  | 38    |
| Arabisches Märchen: Die Geschichte von dem Gewande, um das     |       |
| gestritten wurde                                               | 44    |
| heinrich von Kleist: Über die allmähliche Verfertigung der Be- |       |
| danken beim Reden                                              | 50    |
| Rudolf G. Binding: Aftronomisches Gespräch                     | 56    |
| Edzard H. Schaper: Der Kannel-Spieler                          | 57    |
| Georg Bessell: Das Bürgertum als neue Macht                    | 68    |
| Goethe über Schauspielerheiraten                               | 79    |
| Ernest Claes: Bruder Jakobus Flucht aus dem Kloster            | 81    |
| Rainer Maria Rilke: Brief aus Muzot                            | 89    |
| Ernst Morit Arndt: Wo dir Gottes Sonne zuerst schien           | 92    |
| F. E. Sillanpää: Wehmut des ersten Schnees                     | 93    |
| Karl von Clausewit: Der kriegerische Genius                    | 96    |
| Frau Aja (Aus den Haimonskindern)                              | 108   |
| Reinhold Schneider: Die Schlacht von Hastings                  | I I 2 |
| Bettina von Arnim an Goethe. Zwei Briefe                       | 118   |
| Hans Carossa: Porzellan                                        | 124   |
| Josef Mühlberger: Der Feldrain                                 | 132   |
| Josef Mühlberger: Mohrenfalter                                 | 137   |
| heinrich Seuse: Wie manche Menschen unbewußt von Gott ge-      |       |
| führt werden                                                   | 138   |
| Otto Nebelthau: Vom Apfel und von fruchtbarer Muße und         |       |
| Arbeit                                                         | 141   |
| Bebrüder Grimm: Die ungleichen Kinder Evas                     | 144   |
| Friedrich Schnack: Nacht und Morgen in der Steppe              | 147   |
| hymnus an die Goldfische                                       | 152   |
| Rarl Heinrich Waggerl: Mutter Gertraud                         | 154   |
| Voethe: Spruch                                                 | 159   |
| Bücher aus dem Insel-Nerlag                                    | 162   |
|                                                                |       |

## Bildverzeichnis

| Daniel Maclife: Talleyrand. Zeichnung 1833 aus: Duff Cooper,     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Talleyrand                                                       | 32  |
| J. J. G. Grandville: Zeichnung zu Lafontaines Fabeln (Infel-     |     |
| Bücherei Nr. 185)                                                | 49  |
| Matthias Grünewald: Zeichnung (Infel-Bücherei Nr. 67)            | 64  |
| hans Alexander Müller: Holzschnitt zu: Edzard H. Schaper, Die    |     |
| Arche, die Schiffbruch erlitt (Insel-Bücherei Nr. 471)           | 67  |
| Laternmacher aus: "Deutsches Handwerk im Mittelalter" (Insel-    |     |
| Bücherei Mr. 477)                                                | 80  |
| Fritz Fischer: Zwei Zeichnungen zu Wilhelm Hauffs Märchen "Das   |     |
| talte Herz" (Insel-Bücherei Nr. 479) 88,                         | 93  |
| Ludwig Uhland: Der gute Kamerad. Aus: "Deutsche Gedichte in      |     |
| Handschriften"                                                   | 96  |
| Martin Disteli: Zeichnung zu den Abenteuern des Freiherrn von    |     |
| Munchhausen                                                      | 135 |
| Frit Kredel: Zwei Holzschnitte zu Grimms Märchen "Die ungleichen |     |
| Kinder Evas"                                                     | 45  |
|                                                                  |     |

## Die Holgschnitte für Umschlag und Ralendarium schuf Frit Krebel

Druck: Offigin Poefchel & Trepte in Leipzig





10

10,-



# Insel Almanach

auf das Jahr 1037

Im Infel=Berlag

| Kalendarium                                |
|--------------------------------------------|
| Lebendiges laßt uns lieben.<br>*<br>Goethe |
|                                            |
|                                            |







## Januar

## Februar

## März

- 1 Neujahr 2 Sonnabend
- 3 Sonnt. n. Neui.
- 4 Montag
- 5 Dienstag
- 6 Eviphanias
- 7 Donnerstaa
- 8 Freitaa
- 9 Sonnabend
- 10 1.Sonnt. n. Ep.
- 11 Montag
- 12 Dienstag
- 13 Mittwoch
- 14 Donnerstag
- 15 Freitag
- 16 Sonnabend
- 17 2.Sonnt. n. Ep.
- 18 Montag
- 19 Dienstag
- 20 Mittwoch
- 21 Donnerstag
- 22 Freitag
- 23 Sonnabend
- 24 Septuagesima
- 25 Montag
- 26 Dienstag
- 27 Mittwoch
- 28 Donnerstag
  - 29 Freitag
- 30 Sonnabend
- 31 Seragesima

- 1 Montag
- 2 Dienstag
- 3 Mittwoch
- 4 Donnerstag
- 5 Freitag
- 6 Sonnabend
- 7 Estomihi
- 8 Montag
- 9 Dienstag
- 10 Mittmoch
- 11 Donnerstag
- 12 Freitag
- 13 Sonnabend
- 14 Invofavit
- 15 Montag
- 16 Dienstag 17 Mittwoch
- 18 Donnerstag
- 19 Freitag
- 20 Sonnabend
- 21 Seldengedenft.
- 22 Montag 23 Dienstaa
- 24 Mittwoch
- 25 Donnerstag @
- 26 Freitag
- 27 Sonnabend
- 28 Ofuli

- 1 Montag
- 2 Dienstaa
- 3 Mittwoch
- 4 Donnerstag
- 5 Freitag
- 6 Sonnabend
- 7 Lätare
- 8 Montag
- 9 Dienstag
- 10 Mittwoch
- 11 Donnerstag
- 12 Freitag
- 13 Sonnabend
- 14 Judika
- 15 Montag
- 16 Dienstag 17 Mittwoch
- 18 Donnerstaa
- 18 Donnerstag 19 Freitag
- 20 Sonnabend
- 21 Palmarum
- 22 Montaa
- 23 Dienstag
- 24 Mittwoch 25 Gründonnerst.
- 26 Karfreitaa
- 27 Sonnabend @
- 28 Oftersonntag
- 29 Ostermontag
- 30 Dienstag
- 31 Mittwoch







## April

## Mai

## Juni

- 1 Donnerstag
- 2 Freitag
- 3 Sonnabend
- 4 Quasimodoa. E
- 5 Montag
- 6 Dienstaa
- 7 Mittwoch
- 8 Donnerstaa
- 9 Freitaa
- to Sonnabend
- 11 Mif. Domini .
- 12 Montag
- 13 Dienstaa
- 14 Mittwoch
- 15 Donnerstaa
- 16 Freitaa
- 17 Sonnabend
- 18 Jubilate
- 19 Montaa
- 20 Dienstag 21 Mittmoch
- 22 Donnerstaa
- 23 Freitag
- 24 Sonnabend

3

- 25 Kantate 26 Montaa
- 27 Dienstaa
- 28 Mittwoch
- 29 Donnerstaa
- 30 Freitag

- 2 Rogate

  - 3 Montag Ø

1 Tag ber Arbeit

- 4 Dienstag
- 5 Mittwoch
- 6 Himmelfahrt
- 7 Freitag
- 8 Sonnabend
- 9 Eraudi
- 10 Montaa
- 11 Dienstaa
- 12 Mittwoch
- 13 Donnerstag
- 14 Freitaa
- 15 Sonnabend
- 16 Pfingstsonntag 17 Pfingstmont. )
- 18 Dienstag
- 19 Mittwoch
- 20 Donnerstaa
- 21 Freitaa
- 22 Sonnabend
- 23 Trinitatis
- 24 Montag 25 Dienstag
- 26 Mittwoch
- 27 Donnerstaa
- 28 Freitag
- 20 Sonnabend
- 30 1. S. n. Trinit.
- 31 Montag

- 1 Dienstaa
- 2 Mittwoch Œ
- 3 Donnerstaa
- 4 Freitag
- 5 Sonnabend
- 6 2. S. n. Trinit.
- 7 Montaa
- 8 Dienstaa
- 9 Mittwoch
- 10 Donnerstag
- 11 Freitaa
- 12 Sonnabend
- 13 3. S. n. Trinit.
- 14 Montaa
- 15 Dienstag
- 16 Mittwoch
- 17 Donnerstag
- 18 Freitaa
- 19 Sonnabend
- 20 4. S. n. Trinit.
- 21 Montaa
- 22 Dienstaa
- 23 Mittwoch
- 24 Donnerstag
- 25 Freitag
- 26 Sonnabend
- 27 5. S. n. Trinit.
- 28 Montag
- 20 Dienstaa
- 30 Mittwoch







## Juli

## August

## September

- 1 Donnerstag E
- 2 Freitag
- 3 Sonnabend
- 4 6. S. n. Trinit.
- 5 Montag
- 6 Dienstag
- 7 Mittwoch
- 8 Donnerstag @
- 9 Freitaa
- 10 Sonnabend
- 11 7. S. n. Trinit.
- 12 Montag
- 13 Dienstag
- 14 Mittwoch
- 15 Donnerstag 3
- 16 Freitag
- 17 Sonnabend
- 18 8. S. n. Trinit.
- 19 Montag
- 20 Dienstag
- 21 Mittwoch
  22 Donnerstaa
- 23 Freitag &
- 24 Sonnabend
- 25 9. S. n. Trinit.
- 26 Montag
- 27 Dienstag
- 28 Mittwoch
- 29 Donnerstag
- 30 Freitag
- 31 Sonnabend

- 1 10. S. n. Trin.
- 2 Montag
- 3 Dienstag
- 4 Mittwoch
- 5 Donnerstag
- 6 Freitag
- 7 Sonnabend
- 8 11. S. n. Trin.
- 9 Montag
- 10 Dienstag
- 11 Mittwoch
- 12 Donnerstag
- 13 Freitag
- 14 Sonnabend
- 15 12. S. n. Trin.
- 16 Montag
- 17 Dienstag 18 Mittwoch
- 19 Donnerstag
- 20 Freitag
- 21 Sonnabend
- 22 13. S. n. Tr. 🕏
- 23 Montag
- 24 Dienstag
- 25 Mittwoch
- 26 Donnerstag
- 27 Freitag
- 28 Sonnabend
- 29 14. S. n. Tr. E
- 30 Montag
- 31 Dienstag

- 1 Mittwoch
- 2 Donnerstag
- 3 Freitag
- 4 Sonnabend
- 5 15. S. n. Trin.
- 6 Montag
- 7 Dienstag
- 8 Mittwoch
- 9 Donnerstag
- 10 Freitag 11 Sonnabend
- \_\_\_\_\_
- 12 16. S. n. Tr. )
- 13 Montag 14 Dienstaa
- 15 Mittmoch
- 16 Donnerstaa
- 17 Freitag
- 18 Sonnabend
- 19 17. S. n. Trin.
- 20 Montag
- 21 Dienstag
- 22 Mittwoch
- 23 Donnerstag 24 Freitag
- 25 Sonnabend
- 26 18. S. n. Trin.
- 27 Montag
- 28 Dienstag
- 29 Mittwoch
- 30 Donnerstag







## Oktober

## November

## Dezember

- 1 Freitag
- 2 Sonnabend
- 3 Erntedankfest
- 4 Montag
- 5 Dienstag
- 6 Mittwoch
- 7 Donnerstag
- 8 Freitag
- o Sonnabend
- 10 20. S. n. Trin.
- 11 Montag
- 12 Dienstag
- 13 Mittwoch
- 14 Donnerstag
- 15 Freitag
- 16 Sonnabend
- 17 21. S. n. Trin.
- 18 Montag
- 19 Dienstag
- 20 Mittwoch
  21 Donnerstag
- 21 Sreitag
- 23 Sonnabend
- 24 22. S. n. Trin.
- 25 Montag
- 26 Dienstag E
- 27 Mittwoch
- 28 Donnerstag
- 29 Freitag
- 30 Sonnabend
- 31 Reformationef.

- 1 Montag
- 2 Dienstag
- 3 Mittwoch
- 4 Donnerstag
- 5 Freitag
- 6 Sonnabend
- 7 24. S. n. Trin.
- 8 Montag
- 9 Dienstag
- 10 Mittwoch
- 11 Donnerstag
- 12 Freitag
- 13 Sonnabend
- 14 25. S. n. Trin.
- 15 Montag
- 16 Dienstag 17 Bußtag
- 18 Donnerstag @
- 19 Freitag
- 20 Sonnabend
- 21 Totensonntag
- 22 Montag
- 23 Dienstag
- 24 Mittwoch
- 25 Donnerstag €
- 26 Freitag 27 Sonnabend
- -
- 28 1. Advent 29 Montag
- 30 Dienstag

- 1 Mittwoch
- 2 Donnerstag
- 3 Freitag (
- 5 2. Advent
- 6 Montaa
- 7 Dienstaa
- 8 Mittmoch
- 9 Donnerstaa
- 10 Freitag
- 11 Sonnabend
- 12 3. Advent
- 13 Montag
- 14 Dienstag
- 15 Mittwoch
- 16 Donnerstag
- 17 Freitag 😌
- 18 Sonnabend
- 19 4. Advent
- 20 Montag
- 21 Dienstag
- 22 Mittwoch
- 23 Donnerstag
- 24 Freitag
- 25 1. Weihnachtstag
- 26 2. Weihnachtstag
- 27 Montag
- 28 Dienstag
- 29 Mittwoch
  30 Donnerstag
- 31 Silvester

## Adolf Beck / Goethe und der Olympische Gedanke

Dem Griechen, der nach dem Sieg über den persischen Erbfeind, erfüllt von dem Glauben an die bindende Macht des gemeinfamen Blutes und der heimischen Götter, gelockt von dem Glang der reicher benn je aufblühenden Spiele und dem Ruhme des neu erbauten Zeustempels, Olympia besuchte, trat am Bestgiebel des Beiligtums eine leidenschaftlich bewegte Szene aus altem Mythos vor Augen: die Lapithen in wildverschlungenem Rampfe mit den Rentauren, die frevlerisch in das West menschlicher Gesittung eingebrochen sind. Inmitten des wogenden Getummels aber fteht in ftolger Rube eine Junglingegestalt von edelfter Bildung. Gespannte Rraft verrät der prachtvolle Schulteransat des linken Urmes; herrisch weist die Rechte den Raubern entgegen. In hochmütiger Majestät wendet das Antlit sich dem Kampfe zu; doch es ist, als blicke das Auge über das Getümmel hinweg in seherische Fernen, und die zornig drobende Kraft ist durch eine jugendliche Anmut in der Rundung der Wangen und dem schwellenden Munde gemildert. Es ift Apollon, neben Zeus und Berakles der höchste Beschützer der Spiele; der Berr des edlen Maßes, der über Bellas das Gebot der ftrengen Bucht, des herben Stolzes, der abligen Reinheit, der Musik und der harmonie in allen Bereichen des Lebens verbreitet hatte: die reinfte Gestaltung hellenischen Willens zur Einheit von musischer und gymnastischer Urt. Leise sich wandelnd vor dem inneren Auge, nimmt das Bild des reinen und farfen Gottes die Buge eines gottlich reinen und kraftvollen Menschen an, der herrscherlich gleich Apollon die Rampfe feiner Zeit überschaute und meisterte; eines Menschen, deffen Berg voll Seelenwarme "Phob Apollen entgegenglühte"; der durch sein Geschlecht mandelte, "wie mit Blumenfüßen über Deukalions Klutschlamm Pothon totend leicht groß Pothius Apollo"; der darum bat und rang, daß "die Idee des Reinen immer lichter in ihm werde", so wie der lichte Gott nur Reines und Lichtes um sich litt; eines Menschen, ber, wie einft ber belphische Gott, machtvoll Gesetz und Maß aufrichtend, in die helslenische Welt trat, so mit Machtgebärde in die Wirklichkeiten brach und seiner Welt wurde, "was der Welt Phöb Apoll ist". If es vermessen, das Bild dieses Menschen über der Pforte des geweihten Raumes aufzustellen, der nun die beste und schönste

10 ....

Ift es vermessen, das Bild dieses Menschen über der Pforte des geweihten Raumes aufzustellen, der nun die beste und schönste Jugend Deutschlands und der Welt zum Kampf um den olympischen Kranz empfangen soll? Mit welchem Rechte verkünden wir ihn als einen der geistigen Ahnen und Stifter des Kampses der Leiber; ihn, den "Fürsten im Neiche der Geister", den wir in so ganz anderem Sinn den Olympier zu nennen lieben; ihn, der zu wiederholten Malen verehrend dem erhabenen, vergeistigten Vilde des olympischen Zeus von Pheidias nachforschte, den Apollon am Giebel aber noch gar nicht kannte?

Noch lag die Statue des delphischen Gottes in Schutt und Trümmern begraben; — aber den Preis Apollons in "Wanderrers Sturmlied" vermochte nur ein Mensch zu schreiben, der das unsterbliche Wesen des göttlichen Beschützers der Spiele liebend erahnt und mit Erschütterung empfunden hatte. In dieser seelischen Beziehung liegt zugleich der Keim für die Wiedergeburt der heldisch-anmutigen Lebensform, deren ewiges Urbild der Herr von Delphi für Griechen und Nachwelt darstellt.

Allein gibt ein solches Neuerfühlen des griechischen Götterwesens schon das Recht, den Namen des größten deutschen Dichters zur Feier der deutschen Olympiade zu beschwören? Was hat Goethe mit Olympia, mit dem entfesselten Kampfe der jugendslichen Leiber zu tun?

Goethe schließt einmal aus den Dichtungen Shakespeares auf einen "geistig und körperlich durchaus und stets gesunden, kräftisgen Menschen". Wüßten wir nun von seiner Person so wenig wie von dem englischen Dichter und besäßen nur seine Werke: wohl sicher würden wir aus den Rhythmen seiner Lyrik auf einen Menschen von tänzerisch beschwingtem Körpergefühl schließen, dessen, wie er selbst von sich sagt, "der Takt ganz

gemäß und mit denfelben geboren mar". Wir maren geneigt, die Ephebenanmut seiner Junglingebilder, die Ruftigkeit und Tuchtigkeit seiner Mannsgestalten auf einen Menschen guruckzuführen, der felbst als Jüngling jene kraftvoll schwellende Anmut, als Mann jene heitere Ruftigkeit befaß und den Reichtum folchen Besites seinen Gestalten mitgab. Es wurde sich endlich, wenn wir als Urgrund der Sprachschöpfung und Bildfindung gerade diefes Dichters fein eigenes Erleben erkannt hatten, aus der Fulle von Metaphern und Bildern, die dem Bereich der Leibesübungen entnommen find, ein Mensch enthüllen, dem Unmut, Rraft und Rampf der körperlichen Bewegung zum Erleben und zum Grundftoff dichterischen Bildens geworden waren. So würden wohl schon die Werke hinreichen, um und Körper und Körpergefühl des Dichters bedeutsam werden zu laffen. Nun liegt aber vor uns die Kulle der Zeugniffe, die Goethe wirklich im Bollbesit jener korperlichen "virtus", jener "kalokagathia" zeigen, die wir in feinen Dichtungen faffen.

In seiner Lebensbeschreibung, die die Kräfte und Elemente seines Werdens darstellen sollte, hat Goethe die Übungen seiner Jugend zur Stählung des Körpers aussührlicher Erzählung für wert geshalten; und überall hier bricht noch in der Rückschau durch den förmlichen Altersstil hindurch beseuernd und belebend die quellende Freude an der eigenen Schnellkraft und Gewandtheit.

Goethe wußte, was er seiner – immer wieder erschütterten, immer neu erkämpften – Gesundheit verdankte. Schon früh beginnt er mit wachen Sinnen die Abhängigkeit seiner geistigen Schaffenskraft von seinem körperlichen Zustande zu bemerken. Er sucht das Lähmende dieser Abhängigkeit nicht nur durch Willenskraft zu überwinden, sondern auch, scheinbar nachgebend, durch körpersliche Steigerung aufzuheben. Unermüdlich preist der Jüngling und Mann das bewegte, tätige Leben im Freien als das für den Menschen an sich beste und für ihn persönlich gemäßeste, und immer wieder erhofft er "viel guts von der freyen Lusst für Seel und Leib". Aus eigener Erfahrung erhebt der Greis die Forderung des

"körperlichen Gleichgewichtes" bei geistiger Arbeit. Die unersschöpfliche Produktivität seines Idols Lord Byron, der ihm fast als Spiegelbild seiner selbst galt, leitet er wesentlich von der rastlosen sportlichen Betätigung des großen Hellenenfreundes her. So ist wohl erlaubt zu fragen, inwiesern seine eigene Produktivistät durch Übung und Stählung, durch willige Einfügung in den kosmischen Rhythmus von Anspannung und Lockerung, bedingt war.

In den Jahren des weitesten Rücks und Umblicks und der tiefsten Selbstschau hat der Reife und Weise in einem heiterstillen Wort die Summe seines Daseins gezogen:

Teilen kann ich nicht das Leben, Micht das Innen noch das Außen, Allen muß das Ganze geben, Um mit euch und mir zu hausen. Immer hab ich nur geschrieben, Wie ich fühle, wie ichs meine, Und so spalt ich mich, ihr Lieben, Und bin immerfort der Eine.

Dies Leben glauben auch wir nicht in ein Außen und Innen zerreißen zu dürfen: wir müffen es als eine wohl zeitweise gefährdete,
aber immer wieder erkämpfte Einheit begreifen und dürfen in
diese Einheit das körperliche Dasein einbeziehen.

Einer der Züge, in denen der Deutsche dem Griechen verwandt erscheint, ist wohl der, daß er die ihn erfüllenden Ideale in großen Gestalten seiner Vergangenheit verkörpert sieht und sie als Helser zu der Formung seines Lebens herbeirusen möchte. Dem Griechen stand dafür sein Mythos zu Gebote; der Deutsche, dessen mythissche Welt verdrängt wurde und verkümmerte, wendet sich an die Großen seiner Geschichte. So halten wir, von neuem ergriffen von dem uralten, doch ewig sich verjüngenden Ideal eines harmonischen, olympischen Menschentums, seiner Verwirklichung siegshaft gewiß, Umschau in der Vergangenheit. Wir blicken in

Erwartung und Chrfurcht auf ben, der deutsches und abendländissches Leben am reinsten dargelebt und dargestellt hat. Es drängt und, ihn zu fragen, wie er jene Harmonie aufgefaßt, wie er sie an sich erfüllt und den Gestalten seiner Dichtung angebildet habe. Wenn dabei die Fülle der lebenss und reizvollen Einzelheiten zu behaglichem Verweilen lockt, so bleibt doch entscheidend dies: wie Goethe in Leben und Dichtung ein neues Antlis, eine neue Gestalt des deutschen Menschen formte – eine Gestalt, an deren volls endeter Vildung wir heute wieder schaffen und die über die Jahrshunderte hinweg brüderlich zu dem ritterlichen Jünglingsbilde des Mittelalters und weiterhin zu dem Ephebenideal des alten Hellas hingrüßt.

Der griechische Wettkämpfer fühlte, wenn er in die Kampfbahn trat. der Götter Augen befreundet auf sich ruben; vor ihnen, den Ur: und Vorbildern seines Daseins, entfaltete er seine Trefflich: keit. Dem jungen Goethe mar folche Empfindung nicht fremd. "Es grufen euch meine Götter. Mamentlich der Bote Merkurius. der Freude hat an den schnellen, und mir gestern unter die Fuse band feine gottliche Solen, die fconen goldnen, die ihn tragen über das unfruchtbare Meer und die unendliche Erde, mit dem Hauche des Windes." Wir meinen, so durfe die junge Mannschaft der Deutschen in die Kampfbahn treten unter den Augen Goethes, in dem Bewußtsein, daß er "Freude hat an den Schnellen": er würde den beutigen Kampffpielen mit derfelben Bewunderung zuschauen, wie er vor Jenas Toren dem Turnen der Burschenschafter zusah. Noch mehr: er, der fast zwei Jahrzehnte vor ben Befreiungskriegen die "Rraft der deutschen Jugend" beschworen hatte, "an der Grenze, verbundet, nicht nachzugeben den Fremden", er hat ein Wort gesprochen, das die schönste Wirklichkeit des olympischen Tages vorausnimmt und das ebenso die Feier einer volkischen wie einer übervolkischen Beistes: und Kampf: gemeinschaft der Jugend umgreift. Als das Fest auf der Wartburg Deutschland erregte, da fand er diese Deutung: "ob es etwas Schoneres geben konne, als wenn die Jugend aus allen Beltgegenden zusammen käme, um sich fester für das Gute zu verbünden mit dem Entschluß, in jeder Lage ihres Lebens alle ihre Kräfte aufzuwenden." Damit sindet die Idee der geistleiblichen Harmonie der Persönlichkeit, der Goethe sein Leben und Dichten weihte, ihre Überhöhung durch den bündischen Gedanken, durch ein agonal bestimmtes Gemeinschaftsethos, von dem die moderne wie die antike Olympiade getragen ist. Mit diesem seherischen Worte erweist sich der Gestalter olympischen Menschentums als Führer der olympischen Jugend des deutschen Volkes, als Ahn und Stifter des olympischen, weltumfassenden Festes.

\*

Der Kampf der schönen Leiber um den olympischen Kranz ist in wenigen Lustren zu einer der kraftvollsten Selbstdarstellungen des abendländischen Geistes geworden. Der kultischereligiöse Grund, der die Festspiele der Hellenen trug, fehlt der Olympiade der Neuzeit, in der religiöses und weltliches Festwesen sich getrennt haben. Aber eine freudige Frömmigkeit durchklingt auch das brausende Leben der heutigen Spiele, und der völkischepolitische Gehalt, der bei den Griechen mit dem religiösen verbunden war, durchdringt auch das moderne Kampfspiel, wo wieder wie einst unsichtbar der vaterländische Heros "geheim bei Dichtern sięt, die Ringer schaut und lächelnd preist, der Gepriesene, die müßigernsten Kinder". Die säkularisierte Form der Spiele beruht auf einem Idealismus, der dem frommen und freudigen Geiste der Hellenen nicht unsebenbürtig ist. Das Olympische Fest war und ist die Frucht einer olympischen Sdee.

Diese Ibee ist ein Vermächtnis des weltfrömmsten Volkes an Europa. Seit den Tagen Pindars hat die Hoheit und Schönheit des agonalen, des Olympischen Gedankens immer wieder, oft über weite Zeiträume hinweg, Dichter und Weise zu Preis und Verskündung hingerissen. Was Olympia den Besten der Griechen war und was davon unvergängliche Lebenskraft auszustrahlen versmag, das lassen die Siegeslieder des Thebaners allein empsinden.



Alles geben die Götter, die uneudlichen, ihren Lieblingen ganz:

alle Freuden, die unendlühen, alle Schmerzen, die unendlühen, ganz.

Rudolf Roch: Schriftblatt

Als Olympias Stern dann zu verblaffen begann, da bewahrte sich in Platon das Edelste der olympischen Lebensform: noch einmal wird in einem Lusis und Charmides alle geistig-leibliche Anmut des hellenischen Epheben gebannt, noch einmal in der padagogis schen Proving des "Staates" in dem Bild einer zuchtvollen Jugend der aufklaffende Zwiespalt von geistiger und gymnastischer Bildung geschlossen. Als endlich das olympische Feuer dem Erlöschen nabe mar, da faßt den zeitlofen Sinn des kämpferischen Spieles Lukian zusammen und vermittelt ihn der Nachwelt in dem Gespräche Solons mit Anacharsis. Anacharsis, der Skythe, ber Barbar, ber im Drang nach Bildung Griechenland bereift und staunend dem fremden Treiben im Gymnasion zusieht: fast wirkt es wie ein visionar erschautes Onmbol des Abendlandes, wie es nach Hellas zieht und hier zunächst vor dem fremd Unmutenben zurückschreckt, um dann aus innerer Verwandtschaft und unter der Belehrung weiser Meister sich das Fremde zu eigen zu machen und nach eigenen Gesetzen weiterzubilden.

So war das Erstehen des Olympischen Festes gebunden an ein Biederinnewerden des olnmpischen Geistes. Olnmpischer Geist aber bedeutete für die Griechen und bedeutet heute den Glauben an die Bestimmung des Menschen zu geistig-leiblicher Harmonie und den Willen, diese Einheit in Spannung von Leib und Seele, in Gefahr und Mühe des Rampfes gegen den Mitstrebenden oder gegen die Mächte der Natur zu ihrer bochften Vollkommenheit zu steigern und im festlichen Raume der völkischen Gemeinschaft dars zustellen; er bedeutet die zielbewußte Unspannung aller Rrafte nicht um materiellen Gewinn, sondern um den schlichten Rrang bes Ruhmes; ben friedlichen Wettkampf ber einzelnen und ber Bolker; den Ginfat des Rampfers für fein Bolk und Land, das mit ihm den Ruhm des Sieges teilt. Olympischer Beist bedeutet lette Vertiefung des zweckfreien, nur durch die Schonheit und Rraft der Sache felbst entzündeten Rampf: und Spieltriebes, der dem Menschen von Natur innewohnt. Wenn Heinrich von Treitschfe nur in friegerischer Zwecksetzung Ginn und Recht der Leibesübungen finden wollte, so möchten wir, ohne die Größe dieser Einseitigkeit zu verkennen, dagegensetzen: der Sport ist wohl zwecksfrei, aber eben darum höchst sinnvoll. Er hat symbolischen Wert und Gehalt: wir empsinden in ihm beglückend die Kraft, Schönsheit und Steigerungsmöglichkeit des menschlichen Daseins.

Wenn wir aus solcher Einstellung den Griechen, den "müßigernsten", wie sie Hölderlin ob ihres Kampfspieleifers nennt, nicht unwürdig nachzueifern meinen, dürfen wir auch den deutschen Einschlag im olympischen Ideal, wie es uns heute sich darstellt, betonen. Wert und Würde jener Zweckfreiheit hat Schiller wiederentdeckt und damit auch einen der Ecksteine gesetzt, auf denen daß neue Olympia ruht. Das Gerüst Schillerscher Denkformen ist dann auch nicht zu verkennen in der schönen, neuen Deutung des antiken Olympia und seiner Stimmung in Wilhelm von Humboldts Schrift über Pindar.

Der Deutsche begann am Ende des 18. Jahrhunderts in dem Wort Olympia den feierlichen Klang zu empfinden, den es für den Griechen besaß, und lernte im Olympischen Fest, seinem relisgiösen und agonalen Leben, einen Kern des hellenischen Wesens erfassen. Dazu trat nun aber die enge Beziehung auf die Lage des eigenen, des deutschen Volkes: Olympia, die Feier der heimischen Götter und des gemeinsamen Blutes, bei den Griechen als schöne Erfüllung geschaut, wird Wunschtraum und Sehnsucht des Deutschen, dem die Zerrissenheit seines völkischen Daseins, die Unsestlichkeit und Unstaatlichkeit seines Lebens zur drängenden Not wird. Erst der Unterton dieser Not gibt dem Wort des Deutsschen über Olympia seine tiese, sast schmerzliche Innigkeit; diese Not erst läßt den heiligen Glanz des antiken Festes rein aufsleuchten.

Zu solcher Tiefe der olympischen Idee drang Friedrich Hölderlin vor, der erste Deutsche, dem aus innerstem Erleben hellenischer Götterverehrung und völkischen Festwesens und aus der Not seisnes einsamen, des völkischen Widerhalls entbehrenden Dichterstums Olympia zum deutschen Wunschtraum wird. Im Geiste

schaut er voraus die Feiertage Germaniens, da "rings unter des Vaterlands goldnem Himmel die freie, klare, geistige Freude glänzt". Und so erhebt er jenen Ruf, gleich erschütternd in Not und verheißender Ahnung:

Wo ist dein Delos, wo dein Olympia, Daß wir uns alle finden am höchsten Fest? Doch wie errät dein Sohn, was du den Deinen, Unsterbliche, längst bereitest?

Bur felben Beit fordert ein tatkräftiger, berufener Erzieher die Aufnahme sportlicher Veranstaltungen in festlichem Rahmen. Es ist der tüchtige Guts Muths, der Wiedererwecker der griechischen Leichtathletik, ein trefflicher Vorläufer Jahns und ein prachtvoll kerniger, geradwüchsiger Beift von ungebrochener Besundheit und Ruftigkeit. Mit sicherer Klarbeit und Energie der Formulierung wird in seiner "Gymnastik für die Jugend" ein neues, Natur und Rultur einendes Bild des Menschen umriffen, der anthropologische Dualismus verworfen, der Mensch als "ein unteilbares Wefen; ein geistiger Körper und ein verkörperter Geist" betrachtet und nun als Ziel der neuen Erziehung die "Gründung einer innigern Sarmonie zwischen Geift und Leib" aufgerichtet. Rouffeaus Erziehungsgedanken wirken nach; aber die ftarkften Belfer ruft Guts Muthe aus der Untike berbei, der grundlegende Sat Platons von der notwendigen Einheit gymnastischer und musischer Erziehung bildet den Kern auch feines neuen Jugendideals. So wird ihm Erziehungsweise und Festwesen der Brieden zu kraftvollem Vorbilde.

"Vortreffliches Volk! Du bist so ganz ins Elpsium hinübergesschlummert, aber das Verhältnis zwischen Körper und Geist lebt noch, es ist ewig... Gymnastische Übungen machten bei dir den Hauptteil der Jugenderziehung; körperliche Abhärtung, Stärskung, Geschicklichkeit, schönere Vildung, Mut, Gegenwart des Geistes in Gesahren und darauf gegründete Vaterlandsliebe waren ihr Zweck... Nichts Ähnliches (wie die griechischen Festsspiele) gibt es unter den neuern Nationen, keine so frohe Vereinis

gung der Glieder eines Volkes ist mehr übrig ... Man braucht wahrhaftig nicht Schwärmer zu sein, um etwas Herzerhebendes darin zu sinden, wenn ein Kranz von Öle oder Fichtenzweigen die Jugend eines ganzen Volks der trägen weichlichen Ruhe, die seinem Klima sonst so angemessen war, entriß und sie aufforderte, Körperkraft und Mannsinn zu erringen."

So kommt Guts Muths zu der Forderung, den Griechen auch in der Gymnastik nachzuahmen und diese in den Aufbau der Erziehung aufzunehmen. Die Krönung solcher Übungen sollen Nationalseske sein, an denen die Deutschen so bitteren Mangel leiden und die er wegen ihrer "Kraft, auf den Nationalgeist zu wirken", für ein "Haupterziehungsmittel einer ganzen Nation" hält.

Einmal erhoben, verstummte der Ruf nach Olympia nicht mehr.

Die Altertumswissenschaft, vom Geist der deutschen Klasset befruchtet und zu einer universalen Kulturkunde der Antike ausgestaltet, nahm sich tatkräftig der um die olympische Idee gelagerten Gebiete an. Das von ihr erschlossene Wissen von Olympia ward 1852 zu einem glänzenden Bilde gefügt in den Vorträgen, durch die Ernst Curtius den Blick der deutschen Öffentlichkeit nach der versandeten Niederung des Apheios hinlenkte. Von dem Kulturwillen des geeinten Reiches entsandt, gab derselbe Gelehrte zwei Jahrzehnte später die Trümmer des antiken Olympia dem Lichte zurück.

Lebendig anschaubar war nun der Raum, in dem sich heldischer Siegeswille und völkische Feierstimmung am reinsten entfaltet hatten; und diese Anschauung gewährte zugleich ein vertieftes Exfassen der olympischen Sdee und ihrer Bedeutung im Dasein der Griechen, ja schließlich eine größere Blut, und Lebensfülle in der Gesamtauffassung des Hellenentums. Im Anblick zwar nicht des olympischen, aber des delphischen Stadions sindet einer der neueren Dichter die Worte:

"Nur vom Stadion aus erschließt sich die Griechenseele in alledem, was ihr edelster Ruhm und Reichtum ist; von hier aus gesehen, entwickelt sie ihre reinsten Zugenden. Was wäre die Welt der Griechen ohne friedlichen Wettkampf und Stadion? Was ohne olympischen Ölzweig und Siegerbinde? Eben das gleiche erdgebundene Chaos brütender, ringender und quellender Mächte, wie es auch andere Völker darstellen."

Noch eben hat dem Dichter das delphische Theater den dunkten chthonischen Untergrund der griechischen Kultur und das furchts bare Lebensgrauen, das in der Tragödie hervorbricht, zum Beswußtsein gebracht. Undere Gesichte überkommen ihn in der Stille des Stadions auf der reinen Höhe des Parnaß:

"Gesichte von Jugend und Glanz, Gesichte der Kraft, Kühnheit und Ehrbegier ... Hier herrschte das Lachen, hier herrschte die freie, von Erdenschwere befreite, kraftvolle Heiterkeit. – Nur im Stadion ... atmet man jene leichte, reine und himmlische Luft, die unseren Heroen die Brust mit Begeisterung füllte. Der Schrei und Ruf, der von hier aus über die Welt erscholl, war ... weder ein Nacheschrei noch ein Todesschrei, sondern es war der wild glückselige Schrei und Begeisterungsruf des Lebens."

Der wild glückselige Schrei der Lebensluft im Agon und der wilde Schrei des Todesgrauens in der Tragödie: beides gehört für diefe Deutung des Griechentums eng verbunden jum griechis schen Wesen. Man darf sie wohl die vitalistische nennen. Sie wurde im Ig. Jahrhundert durch das Bafeler Dreigeftirn Bachofen, Burckhardt und Nietsiche jum Siege geführt. Im Unterfcbiede zur Rlaffit, die an den Bellenen vor allem den afthetischen, den Formtrieb gefeben batte, entdeckt die vitalistische Deutungsweise den leidenschaftlichen Lebenstrieb und die ungeheure Lebensintensität des südlichenordischen Volkes, aber auch die leidvollen Untiefen dieses Lebensstromes. Peffimismus und grenzenlose Luft am Dasein bedingen und steigern sich gegenseitig; ja, die Versenkung in das Leid erscheint geradezu als Außerung eines Überschusses von Kraft und Lebensdrang, der sich noch in der Gelbstvernichtung auswirkt. Satten die Griechen bis dahin als das glückliche Volk gegolten, so erschien nun ihre Urt zu leben als dauernde Selbstgefährdung durch die tragischen Seiten ihres Wesens. "Von allen Kulturvölkern sind die Griechen das, welches sich das bitterste, empfundenste Leid angetan hat." Die Festlichkeit, zu der dies Volk sich dennoch aufschwang, der ästhetische Schein, die Feier des schönen, krafterfüllten Leibes – all dieser Glanz steht nun vor dem dunkeln Hintergrunde des Grauens der Vergänglichkeit. Eben dies Grauen aber erhöht doch wieder den Lebensbrang, erregt die Lust an einem Leben der tragischen Gesfährdung und schafft den Willen zur Steigerung des eigenen Wesens. Diese aber ist nur in der Form des Wettkampses möglich, und so rückt nun der agonale Trieb im Leben der Griechen zu machtvoller Stellung auf. Damit hatte das Kampsspiel, die symbolische Verdichtung dieses Triebes, eine tiese, universale Vergründung in der hellenischen Seele gefunden.

Mit den peffimiftifchen, todesummitterten Zugen, die diefes Griechenbild trägt, bricht der Beift der deutschen Romantik in die Deutung der Antike ein. Sein vitalistischer Grundzug an sich aber geht wesentlich auf die Klassik zuruck, aus der er sich allmählich herausgeschält hat. Die Klassik begreift das Vitale des griechischen Wefens in den Vorstellungen der Sinnenfreude, der ftarken Bejahung des Diesseits, der weltfrommen Naturhaftigkeit; nur erscheinen diese Triebe noch eingehüllt, gebandigt durch die afthetische Form. In dem Mage, wie diese zerfiel, mußten die vitalistischen Rrafte für sich, entfesselt, die Briechendeutung bestimmen. Schon in der Zeit der Klassik selbst bat diese Entwicklung einen Vorläufer in Wilhelm Beinfe, deffen Griechenbild und Menschenideal einen viel vitaleren, "dionpsischeren" Charakter hat. Gerade Beinse hat denn auch Glanz und Bedeutung des griechischen Rest: und Wettspielwesens sehr lebendig empfunden und im "Ardinghello" als Vorbild aufgestellt.

Zugleich aber weist er in seiner eigenartigen Stellung zwischen Vor: und Hochklassist nach rückwärts und leitet darauf hin, daß die eigentlichen Ursprünge der vitalistischen Griechendeutung und der Erfassung ihrer agonalen Idee in der Zeit vor der Hochklassist wurzeln. Sie liegen in der Geistigkeit des Sturmes und Dranges,

der an Verheißungen überreichen Spoche, in der nach langer Zeit der Dumpfheit und des zögernden Erwachens sich ein ungeahnter Aufbruch des deutschen Geistes vollzieht.

Mus bem Werk: Goethe und ber Olympische Gebanke

\*

## Hans Carossa / An das Ungeborene

D ungeborenes Liebes, weltlos rubend! nun follst auch du den irdischen Strahl durcheilen. Einfamen Mann, einfames Beib, wer lenkte fie zusammen? Du. Go kommst in unfre Menschenzeit. Urwissen ist in dir, und nicht belehr ich dich; nur sinnen mocht ich, wie du's vielleicht bewahren kannst im Sierfein, ich, bein Vater. Vertraut find mir die Hochgewitter der Welt und ihre Windstillen, und beides bin ich, Pfleger und Vernichter, und muß den Reim zu beidem in dich fenken. Was er dem Rinde mitgibt, weiß fein Vater. Drum schauderts ihn beinah, dies anzureden, mas noch fein Untlit hat und fein Geschlecht. Bald aber begegnest unfrer schönen Sonne du und hältst geblendet Käustchen vor die Augen; doch Schatten gibt eine starke Mutter dir, und nachts ist sie dein Licht. Berläflich aber ift nicht einmal dies, o Rind, und wenn auch über dir Sibnllen-Liebe macht und Löwen beinen Gang behüten und am Strand ein Geisterweib dich zauberliche Spiele lehrt, in Stunden fann sich alles dies verziehn wie Rauch. Auch deinen Vater findest du vielleicht nicht mehr, und weil die stärkste Mauer keinen mahrhaft schütt, fo bau ich dir kein haus, und ware ich ein Gott,

ich nabme auch keinem ber Geschöpfe einen Gid ab. dich unversehrt zu laffen. Vergeffen bliebe doch immer wie die verrufene Mistel ein unwissend Gewächs, das einst ins Berg dich trafe. Lieber streif ich noch, eh du ju atmen anbebst, frei durch Stadt und Land, und wie du auch einst werden magst, ich gruße dich in jedem Wanderer und rede so zu dir wie Selige reden. Lange tont ein freudig Wort, und schön wars, wenn ein später Nachklang fande dich auf Rugendwegen. Soll es aber anders fein. so wirst du nichts vermissen, bist ja doch mein Rind, gebst auf der Erde trüb und froh, blühst und verwelkst, verehrst, was alle ehren, strafft, was jeder straft, und liebst und wirst geliebt. Wohnt aber in dir der Bunschelsinn, der schmerzlich zuckt. wo sich ein Quell verbirgt, so werden wir uns wohl manchmal begegnen, und es ift ein herberes Glück bir zugesondert. Kommen wird ein Vilgertag. da halt es heimlich deinen Fuß, und du erschrickst. Bier sieh dich um! Wo und die tieffte Furcht umfangt, ift oft ganz nah der Eingang in ein Geelenreich. Was in dir ewig ift, auf einmal schauts dich an. Und wenn es leise raunt und rat, so horch! Du lernst die Sprache der Dahingegangenen verstehn; an ihr prüft man die Stimmen der Lebendigen. In deinem Blut ift nun ein Klang, der immer dich aus falfch gemischtem Leben in ein reineres weift. Bas könnte dich noch ernstlich jest verstören, Kind? Ja, laß am Lebensfest von lieben Toten dir die Gaben reichen! Gie gewähren dir nur fo viel, daß du zu ihnen binüberbrennst fast ohne Qualm: so wird wie einer Biene dir dein Tagwerk leicht. Erduld es, daß die Beifter dich vereinsamen! Oft weiß der Ungesellige ein heilfam Wort

in leidender Zeit, wo keiner gang dem andern glaubt, und fteht in ftarkem beldischen Licht, ob auch fein Seld. und bleibt nur am Triumphtag unsichtbar. Triumphtag fei Gefahrtag, fagt ein trübes Lied. Wenn im Erfüllungsjubel sich das Wolk vereint, wenn jeder pflückt vom Lorbeer und fich felbft bekrangt, wird uns der Hort am ehesten aus der Hand gespielt. Unholde machen, die erreicht kein Siegerzorn. Und mabrend wir die Satung ftarten, kanns geschehn, daß draußen Irre schleichen um den Totenhof; fie fprengen den Garg auf, drin der größte Geber ichlaft, ber Schöpfer, der dem blinden Erdgeift Augen gab, und mublen beulend in dem rubenden Gebein; mas aber dies bedeutet. keiner sieht es noch. Drum fenke du den Sinn jum alten Quellengrund und binde Meffeln um die Stirn am Freudentag! Gei trunken unter Müchternen, unter Bornigen fanft! Den Mann, den alle schlagen, diesen schlägst du nicht; fo bleiben dir die Bande frei für kunftiges Tun. Und wenn du Striche findeft, Steinen eingerist im Strafenstaub, Ungablige treten drüber bin, und keiner weiß mehr, daß es heilige Runen find, ju großem Beichen waren sie verbunden einst; nun aber haben alle den Gefang verlernt, ber jenem Reichen wundermächtiges Leben lieh so zeige keine Tranen! Sammle Kund um Kund und weihe sie dem Reich der Mütter ftill guruck! Dort mag Verlaffenes neuer Form entgegenrubn. bis einmal wieder eine Jugend von ihm träumt. Vermahren und Verhehlen kann in harter Zeit ein frommer Dienst sein. Reiner ist für ihn zu schwach. Von einer unfrer Ahnfraun hab ich oft gehört. Sie war als Rind ein wenig tump und lernte ichwer Buchstaben lefen. Schließlich gab man ihr das Nieh

des Dorfs zu hüten. Dies war ihr ein liebes Umt. In einem dunklen Frühling ging der Kriegsgeift um. Der stolze fremde Raiser zog mit schnellem Beer durch unsern Gau hinüber in das Nachbarland. An einem Abend borte man Getrommel fern. Die Bauern liefen auf den Weg und fahn sich an. Die Hirtin schwieg; doch schon erwog ihr stiller Mut, was heute noch im Tal als fröhliche Sage rauscht. Sie schlich bei Nacht von Hof zu Hof und löste leis in jedem Stall das auserlesen schönfte Rind von seiner Kette. Schwer in Träumen lag bas Dorf. Rein Sund gab Laut; sie kannten ja die Süterin. Abseits vom Beerweg trieb sie den gehörnten Bug, wo würzige Wiese weit in Wälder wogt hinein, und weidete und redete mit Stier und Rub; die borten auf das weise Kind, und keins verriet mit Brüllen das Versteck dem Feinde, der daheim die Stallungen ausplünderte. So haufte sie, genährt von Milch und bitteren Beeren, Wochen lang, verschollen ganz, als diente fie der Unterwelt, bis eines Tags das lette Kriegsvolk weiterzog. Das Land lag wieder fanft und grün im Friedensglanz, da zierte sie mit Laub und Blumen jedes Tier und führte singend ihre Berde aus dem Wald; auch ein paar neugeborne Kälbchen hüpften mit. Die Magd war groß und schön geworden in der Zeit. Seegrasgeflechte trug sie um zerrifinen Rock. Sie fang und fang. Entgegen lief ihr groß und klein. Die Rinder brulten felig zu den Böfen bin. Die Jugend jauchete. Alte Leute weinten laut.

Wem aber, wem ergahl ich dies? Wer fagt uns denn, ob du zum Sein entfandt bift? Ob du je das Brot der irdischen Felder effen wirft? Uch, unser Stern

ift voll Gefahr! Doch wiffen wir: durch unfer Sein und unfer Nicht: Sein kreift ein Unerkennbares. Wir nennens Liebe. Liebe beten wir dir zu.

Sekunden brauchts, um die Figur des Menschen zu umgehn. Doch wer die Seele eines Liebenden umwandern will, dem reichen alle Jahre seines Erdenwegs nicht aus.

## Reinhold Schneider / Die gerettete Krone Erzählung

Bu der Zeit, da der ungestume Wille Konig Heinriche VIII. unter der Peitsche der Leidenschaft die englische Kirche der Obhut ihres geiftlichen Vaters zu Rom entriß, lebte auf feinem vielturmigen, mauerumzogenen Schloffe in Mittelengland Lord Rutland, ein Landherr von altem Schrot und Korn, der sich in die taumelnde Belt nicht mehr zu schicken vermochte. Diefer hartnäckigen Beftandigkeit wegen hatte ihn die von Konig Beinrich verstoßene Königin Katharina zum Hüter ihrer Kronjuwelen und ihrer Rrone bestellt; die Konigin hatte zeitlebens wenig Luft verspürt, zu ihrem ernsten königlichen Namen auch noch den Schmuck ihrer Vorgangerinnen zu tragen; nun, auf einem einsamen Candsis, wohin sie unverwindliches Unrecht gebracht, gelüstete es sie noch weniger nach dem Glanz der Geschmeide. Freilich war ihr die Ehrwürdigkeit solcher Zeichen, die von unrechten Banden nicht befleckt werden durfen, wohl bewußt; wenn der alte Diener fie besuchte, sprach sie mit Vorliebe davon und wohl selten, ohne ihrem Betreuen für feine Dienste und mehr noch für die natürliche Festigfeit feiner Überzeugungen zu danken: "Du bift einer der wenigen," fagte fie dann, "die noch miffen, daß das Geschick der Wölker nicht abhangt von der Macht und dem Gold in den Schapkammern, sondern von vererbten Zeichen und heiligem Gut; dachten die andern wie du, die Welt wurde nicht einstürzen wie ein morfcher Tangboden, auf dem Kurften und Bolfer fich mutwillig veranugen". Doch traurig maren meift die Nachrichten, die den Gegenstand oder den Unlaß folder Gesprache bildeten: um diese Zeit erschienen Lastwagen por den ehrmurdigen Rathedralen bes Landes zu Vork und Canterburn, um Mehgerat und Reliquiare aufzuladen und in das Schatbaus des Könias zu fahren: ia. der Berricher follte, wie es bieß, feine Gier fo unverhüllt gezeigt baben, daß er den mächtigen Rubin vom Grabe des beiligen Thomas. Die fromme Gabe eines frangofischen Konigs, an den dicken Daumen ftectte. Go maren auch die Entthronte und ihr greifer Diener übereingekommen, daß diefer im Motfalle die Juwelen ausliefern follte, sofern der Monarch sie begehren murde, oder, mas mahr: scheinlicher mar, das neuerdings mit dem Purpurmantel bekleidete Hoffraulein Unna Bolenn Beinrichs Sinn auf die edlen Steine lenken mürde.

Die Krone seiner Herrin mit allen Mitteln vor Entweihung zu beschirmen, war aber der alte Lord entschlossen; und auch die Kösnigin hätte nie einen Versuch gemacht, ihn von diesem Vorsatz abzubringen, ungeachtet der Gefahr, die mit ihm verbunden war. Ihnen beiden schien es nur natürlich, daß das Gesetz der Krone in der Not den Diener einforderte, der ihm Amt und Rang versdankte. So öffnete Rutland täglich das diekwändige Gemach, das gleichsam nur eine Höhlung im wasserumspiegelten Eckturm seines Schlosses war; dort ruhte die Krone in fest verschlossener Truhe. Der Gedanke, daß das Kleinod ihn einmal anrusen, seine Dienste und vielleicht auch mehr von ihm fordern könnte, hatte in solchen Augenblicken etwas Tröstliches für den Schlossberrn.

Alls darum eines Morgens nach ungeduldigem Hämmern am Hofstor ein junger Seelmann in die Halle des Schlosses Rutland trat und im Namen seines Königs die Juwelen der "Prinzessin» Witwe" forderte — wie Katharina nun nach dem Willen ihres Gatten genannt wurde —, war der Lord nicht im geringsten bestürzt; den Kopf ein wenig zu dem vom Nitt erhisten Sprecher

hinüberneigend, ließ er sich unter halb ausgeführten Gebärden, die seine Schwerhörigkeit andeuten sollten, den Auftrag wiederholen. Danach stellte er einige Fragen, in denen beharrlich von der Königin Katharina die Rede war, so daß der junge Mensch aufslammend ries: Er wisse von keiner andern Königin als von Anna, der Gemahlin seines Herrn. Aber nach einem raschen, tiesdringens den Blick, der den Zornigen ein wenig betrossen machte, erklärte der Lord: Sie hätten beide wohl für dieses Mal keinen Grund, sich zu streiten, da er von seiner Königin Katharina ermächtigt worden sei, die Juwelen auszuhändigen. Der Heißsporn, der sich als Sir William Norris zu erkennen gegeben hatte, sprengte denn auch bald mit dem wohl verwahrten Juwelenkästchen über die alte Holzbrücke hinaus, ohne die Gastsreundschaft angenommen zu haben, die ihm der Schloßherr auf daß freundlichste angeboten batte.

Raum zwei Wochen follten vergeben, bis der Greis und der Jungling fich am felben Orte wieder gegenüberftanden, um nun einen ernsteren Rampf auszufechten; es ging um die Krone. Fragen und Wechfelreden wurden freilich durch Rutlands Schwerhörigkeit gehemmt; doch ließ sich aus den heftigen Worten des Jünglings leicht erkennen, daß das einstige Hoffraulein in London nach dem einzigen Zeichen lechzte, das vor den Augen des zeichengläubigen Volkes feine königliche Burde unzweifelhaft dartun könnte. Mit einem Gifer, deffen Serkunft aus einem unterirdifchen gefahrlichen Feuer dem Schloßherrn nicht verborgen bleiben konnte, tämpfte der Jüngling für die Sache seiner Berrin. Doch mochte Rutland das Gefecht nur im Gang gehalten haben, um fich ein Bild der am Sofe wirkenden Rrafte zusammenzutragen; in feinem Stuhle am Feuer figend, lachelte er zuweilen kaum merklich, wenn der Jüngling von des Konigs Liebe zu feiner "Konigin" fprach; - es konnte das Lächeln eines Mannes fein, der unter einer Maske altvertraute Züge mahrnimmt und nun mit einem Nicken diefe Entdeckung sich zu eigen macht und scheinbar über sie binweggeht. Dann ftand ber Lord auf: fein Berr und Ronig habe ibn vor mehr als zwanzig Jahren in den Dienst der Königin Katharina gestellt und ihm aufgetragen, ihr allein gehorsam zu sein; die Königin habe ihm nicht erlaubt, die Krone auszuhändigen; dem Bessehl des Königs könne er daher nur nachkommen, nachdem ihn der Herrscher seines Dienstverhältnisses zur Königin entledigt habe. Er werde in die Hauptstadt reisen und dem Fürsten seine Sache vortragen. Vergebens drängte, schäumte William Norris; zu deutlich war es ihm anzumerken, daß er unter bitterster Entstäuschung eine kühne Hossnung entschwinden sah. Vielleicht hatte er sich schon den Augenblick ausgemalt, da er vor der angebeteten Herrin knieen und ihr die alte Krone des Landes reichen würde, um belohnt zu werden mit einem Blick ihrer zaubergewaltigen Augen. Tränen der Wut schossen ihm über die Wangen, als er sich unversehens wendete und aus der Halle klirrte.

Seit vielen Jahren hatte Lord Rutland fein Schloß nur verlaffen, um gemächlich zu feiner Berrin binüberzureiten; ba er nun, dem beschwerlichen Ritt nach London sich nicht mehr gewachsen fühlend, die Reisekutsche zu ruften befahl, schoben die Rnechte einen hoben, ungefügen Wagen mit winzigen Fenstern in den Sof. Trot der verblichenen Borhange, des an einigen Stellen zerschliffenen Leders und der Schadhaftigkeit der Riemen, die ja leicht zu erfeten waren, erwies sich das altertumliche Kahrzeug dank feiner feften Bauart als reisetuchtig. Rutland mablte den Umweg über die einsame Wohnstätte seiner Berrin; es war ein trüber Abend, als er über die begraften Wege des Parkes rollte; kaum ein Lichtschimmer verriet, daß der bescheidene, von dichten Baumkronen umdufterte Bau Leben barg. Seit langem jog die Entthronte Rerzenlicht dem trügerischen, allzu schnell sich verfinsternden Tagschein des Mordens vor; neben dem von schweren Vorhangen fest verhüllten Kenster rubte die Königin, die das Haus, ja felbst das Bimmer fast kaum mehr verließ. Rrankheit und Gram hatten sie über die Jahre hinaus altern laffen; ja, der Kerzenschimmer warf ben Umriß eines fast mannlichen Gesichts auf die Worhangseide. Die Herrin fprach spanisch mit einer Hofdame, die zu ihren Füßen

faß; seit Katharina von Aragon der äußeren Pflichten ibres Ranges enthoben war, gab sie auch die Sprache des Landes auf, das sie verloren. Die strengen klaren Laute ihrer Beimat zogen sie oft in die langst entschwundenen heroischen Zeiten des Glaubenskampfes zurück; ihre Gedanken und wohl auch ihre Sehnsucht kehrten in Granada ein, der zinnenstarrenden Bergstadt zwischen Beinhügeln und Schneegipfeln, und verweilten wie so oft schon bei dem glorreichen Tage, da der geschlagene Heidenfürst vor den Toren der Stadt dem siegreichen König von Aragon die Schlüffel Granadas demütig reichte. Seiner Berrin zuliebe hatte sich ber Lord spanische Begrüßungsworte eingeprägt, die er auch jest, wie immer, mit erkennbarer Mühe vorbrachte; dann berichtete er von dem Auftrag, der an ihn gelangt war und von seinem Entschlusse, die gefährdete Krone vor dem Konige felbst zu verteidigen. Die Rranke borte ihn unter heftigen, bittern Zwischenrufen an; daß die Krone, um derentwillen sie in frühester Jugend ihre ernfte Beis mat verlassen, der sie gedient, sich geopfert hatte, nun das Haupt einer Dirne schmücken folle, schien ihr bittrer als der lang ersehnte Tod. Aber der Lord beugte lächelnd sein weißes Haupt über die Liegende berab wie ein gütiger Arzt: ob sie ihm denn nicht zutraue, daß er feinen Konig fenne? Und ob Unna Bolenn, obgleich sie, wie er fest glaube, des Teufels verdammtes Werkzeug fei, das Berg des Königs schon habe völlig ertoten können? Das einzige, mas auch in dieser Stunde noch bleibe, fei frobliches Recht: tun und eine gemiffe Schlaubeit, deren ihm glücklicherweise seine Abnen aus dem alten Erbe der Sachsen und Normannen ein Teilchen hinterlaffen hatten. Die Königin bliefte ihn dankbar lächelnd an: "Du kennst Konig Heinrich, wie nur ich ihn noch kenne und die Welt ihn vielleicht niemals kennen wird. Und wenn ihn jemand davor schützen kann und muß, daß er auch diesen Frevel noch auf seine schuldige Seele ladt, so bist du's. Gebe um der Krone und um Konig Heinrichs Geele willen, für die ich täglich bete; denn wenn auch die Liebe verrauscht in dieser Welt, so bleibt uns doch die Seele des Geliebten noch, und von ihr

sollen wir niemals lassen, weder in dieser noch in der andern Welt." Draußen siel der Wind mächtig in die Kronen, als wolle er proben, wie lange ihm das Laub noch widerstände; ein paar Zweige knickten, und die Üste stricken über die Fenster, während Lord Nutland vor dem Lager seiner Herrin kniete, um Abschied zu nehmen.

Als zwei Tage darauf um die Mittagszeit der Reisewagen des alten Edelheren langsam in den Schloßhof zu Whitehall rumpelte und knarrte, liefen Knechte und Stallburschen unter Scherzen und übermütigen Spägen zusammen. Ja, garm und Auffeben waren so groß, daß an einem Kenster des ersten Geschoffes das breite, weingerötete Geficht Konig Beinriche sichtbar murde. Der Berricher beugte sich über das Gesims, in die Sonne hinaus, fo daß ein Keuerregen von seinem edelsteinbesetzten Wams berabschoß und die breite Ordenskette flimmernd schaukelte; sein Gesicht verquoll im Rahmen des weichen, glänzenden Bartes, und die Augen wurden noch kleiner und glühten stechend wie die eines Frettchens, während sie sich angestrengt mühten, die Wappentafel zu erkennen, die auf den schwarzen kastenförmigen Wagen gemalt war. Dann wendete er sich in den Saal zurück und rief unter einem Lachen, von dem fein ganzer Körper in eine schütternde Bewegung geriet: "In einem folchen Wagen ist mein feliger Vater vor fünfzig Jahren nach der Schlacht von Bosworth in Condon eingezogen!" Vermutlich mußte sich der Herrscher unter der Unstrengung seten; er verschwand vom Fenster, aber sein drobnendes, kollerndes, am Echo der im Saale erwachenden Mannerstimmen sich immer wieder erneuerndes Gelächter icholl in den Sof binaus, während der Lord gelaffen dem Wagen entstieg und fich melden ließ.

Er wurde sofort vorgelaffen; auf der Tafel, von der sich die Gesesellschaft eben erst erhoben hatte, standen zwischen halbvollen Gläsern und hingeworfenen Mundtüchern hochgehäufte Fruchts und Konfektschalen. Eine Laute lag neben dem breiten Sit des Königs, und ein blasses, ängstliches Hoffraulein, das, wie es den

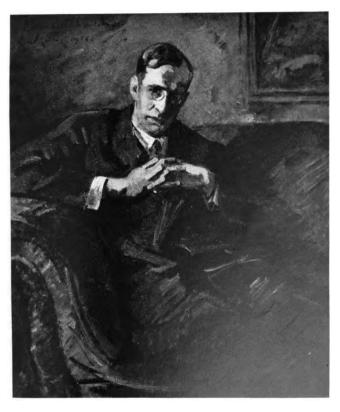

Leo von König: Reinhold Schneider Sigemalde

Anschein hatte, wider seinen Willen festgehalten worden war, benutte Rutlande Gintreten, um unbemerkt durch eine Seitentur au schlüpfen. Der Lord beugte sich tief; im felben Augenblick aber, als der König, sich die Tränen von den Backen und aus dem Barte wischend, die bobe greife Geftalt erkannte, sprang er von feiner Bank in der Fensternische auf. Mit einer herrischen Gebarde brachte er die Kavaliere zum Verstummen; er eilte auf den Eingetretenen zu, litt deffen Ehrfurchtsbezeigungen nicht, bot ihm vielmehr den Urm und führte ihn wie einen alten, feit langem vermißten Freund zu einer Bank an der hinteren Band der Salle, um sich dicht neben ihm niederzuseten. Er freue sich, begann der König, von ganzem Berzen, einen fo treuen Diener feines Baters und seines Hauses endlich einmal wieder als Gaft aufnehmen zu dürfen; der Lord moge es sich wohl fein laffen in London und ganz nach seinem Belieben im Schloffe schalten und hausen. Rutland musterte die Salle, die in Teppichen und laftendem Schnigwerk prangte: Eine folche Pracht, fagte er lächelnd, habe fich der felige König Heinrich VII. wohl nicht träumen lassen; hier nebenan in der kleinen Kammer habe der verehrungswürdige Herrscher so manches Mal bei spärlichem Licht über seinen Rechnungsbüchern gefeffen, Pfennig um Pfennig vermerkend, die er tageuber auf einem Bange durch die Sauptstadt, vor einer Schaubude, auf einer Fluffahrt oder einem Ritt ausgegeben habe. Der König lachte nun wieder aus vollem Halfe: Ja, England fei reich geworden, und es werde bald noch reicher sein, nun, da ihm die sata= nischen Pfaffen und der römische Untichrift das Blut nicht mehr abzapften. Rutland mandte bem Sprecher die freie Stirn zu und wollte eben offen entgegnen, doch Seinrich hielt ihm die beringte Sand vor den Mund, wie einem Kinde, das sich nicht verplappern foll: Nein, nein, zwischen ihnen beiden gabe es keinen Streit; Fürsten und alte Diener geborten zusammen, es tate ihm oftmals leid, daß er nicht mehr Alte habe, die er um einen freimutigen Rat angeben könne.

Der Lord hielt nun seine Zeit für gekommen: Er erklärte, daß er

feine Reife unternommen habe, weil er in einen ernsten Zwiespalt ber Pflichten geraten fei; der Konig habe ihn jum Diener feiner Koniain bestimmt und ihm ausdrücklich befohlen, sich allein nach den Bunfchen feiner Berrin zu richten; nun fei von ihm die Auslieferung der Krone verlangt worden, die er im Auftrage feiner Gebieterin vermahre, doch habe ihn die Konigin hierzu nicht ermachtigt. Ohne sich darum zu fümmern, daß ihm der Herrscher bei dieser Wendung in aufwallender Heftigkeit ins Wort fallen wollte, bat Rutland rubig, ibn feines Dienftverhaltniffes zur Ronigin zu entledigen, dann habe nur noch der König über ihn zu gebieten, und er werde deffen Unordnungen fchweren Bergens aber ohne Aufschub vollstrecken. Von der Ruhe und Rlarheit des Lords feltsam berührt, kampfte Beinrich seine Sige nieder; von welcher Königin Rutland fpreche? fragte er endlich. Diefer naberte fein Ohr dem Mund des Herrschers, so daß Beinrich die Frage wiederbolen mußte: Rutland schüttelte den Kopf, als ob er keinen Sinn in diesen Worten finden konne und fagte bann: Er fpreche von feiner Konigin Ratharing, der Gemablin feines gnäbigen Serrn und Königs. - Ob der Lord denn nicht miffe, daß Ratharina feine Frau nicht sei und niemals gewesen sei? rief nun Heinrich. Aber diese Frage schien nicht in das Ohr des alten Edelherrn zu dringen; auch die geduldige Wiederholung nütte nichts, noch immer faß Rutland verftandnislos da, bis im Ronig fturmifche Beiterkeit Die Gereiztheit überwand: Man werde doch nie klug aus England, rief er in die Halle hinein: auf dem Lande draußen lebten noch Leute, die wie die Dachfe das Jahrhundert verschlafen hatten und womöglich noch morgens und abende für den Beiligen Vater beteten; er wolle wetten, es gabe Menfchen in England, die von Bilhelm dem Eroberer noch nichts gehört hätten. Und nun ganz nah an den verdutten Zuhörer heranruckend, ihm den Urm um die Schultern legend und zuweilen auf den Schenkel schlagend, erklärte der König alles, mas in den letten wildbewegten Jahren geschehen war: wie er zu seinem unaussprechlichen Rummer habe entdecken muffen, daß feine Che mit Ratharina, der Witme feines

Bruders Arthur, gegen Gottes heiligen Willen verstoßen habe, niemals rechtsgültig und daher ein allgemeines Ürgernis gewesen sei; wie der Papst sich zum Anwalt dieser Sünde gemacht und er, der König, England endlich aus den räuberischen Klauen des Römers gerissen habe; wie ihm Gott zu seinem und seines Volkes Heil eine engelhafte Frau gefandt habe, die ihm anvermählt sei, Englands Thron mit ihm teile und England nun endlich den erssehnten Thronerben schenken werde.

Aber der Lord schien von alledem nichts zu verstehen; das könne er nicht begreifen, erklärte er kopfschüttelnd, daß sein Bater und seines Vaters Vater und alle, die neben dem Schlosse Rutland im Gewölbe der Kapelle rubten, und daß auch seines Königs Bater und Vatersvater und erlauchte Ahnen in Irrtum und Torheit gelebt hatten, indem sie den Beiligen Vater verehrten und an feine Hoheit glaubten; ihm gebe nichts anderes in den Kopf, als was seine Bater gedacht, und wo sie verehrt und gekniet hatten, da wolle er auch verebren und knieen; denn er sei nicht klüger als sie. Mehr könne man von ihm nicht fordern; bis in dieses sein neunzigstes Jahr fei er nichts weiter gewesen als der Dienstmann feiner erlauchten Königin Katharina nach seines Königs Willen. Beinrich bielt ploblich inne, als werde er aufgeruttelt aus einem Traume oder als sei ihm endlich die im geheimen gefühlte Fragwürdigkeit seiner Grunde offenbar geworden; mit einer heftigen Bewegung schob er gleichsam die Schatten beiseite, die er vergeblich herbeigerufen; dann legte er feinem Gaft die Sand auf die Schulter: "Lord Rutland, Ihr follt Euch in Guern hoben Jahren nicht noch an den Wandel der Welt gewöhnen; für Euch foll sie bleiben, wie sie gewesen ist. Vielleicht ist sie auch besser gewesen, so wie sie einmal war. Und auch die Krone sollt Ihr behalten, folange Ihr lebt, und meinetwegen durft Ihr daran glauben, daß Katharina noch Eure Königin ist, obwohl sie nie ein Recht auf diesen Mamen batte. Aber sie hat einen auten Diener in Euch; und der Diener zeugt ja wohl für seinen Berrn."

Er gab Unweisung, für den Gaft ein Zimmer zu ruften und für

feine Rube zu forgen; bann führte er ihn felbst aus dem Saale durch Rammern und Bange, ihm in einer fast knabenhaften Freude Gemalde, Teppiche, Silbergeschirre zu zeigen, die er erworben, die Gemächer, die er hatte anbauen und in dem von ihm beliebten pomphaften Stile ausstatten laffen. Rutland ließ es nicht an Bewunderung fehlen; eben wollten sie in einem über der blaufilbernen Themse bochgelegenen Balkonzimmer umkehren, das mit Marmortischen und üppigen Götterbildern allzu reich bedacht war, als Beinrich, eine sonderbare Mischung von Argwohn und verschmitter Neugierde auf dem Gesicht, sich an eine schmale anstoßende Tür beranschlich, um sie plötlich aufzustoßen: eine schlanke blaffe Frau wurde sichtbar, deren feiner Nacken sich unter der Überfülle schweren Haares neigte; sie lehnte sich an einen Tifch, an deffen anderem Ende William Norris stand, scheinbar in einer leidenschaftlichen Beteuerung feiner Dienstbereitschaft begriffen. Der Lord sah noch, wie die purpurne Blutwelle furcht barften Zornes das Geficht des Königs verdunkelte; wie Unnas Buge unter einer fo namenlofen Ungst erstarrten, daß er gum ersten Mal Mitleid fühlte mit dem jungen Weibe, das er bisher nur nach seinem ibm tief verhaßten Namen gekannt. Im Balkonzimmer zurückbleibend, borte er den verworrenen, sich überfturgenden Zornausbruch des Königs, ein paar wie Schreie und Bitten vorgestoßene Entschuldigungen Annas, die sich auf ihre trostlose Berlaffenheit, des Königs feit langem rätfelhaft verändertes Wefen, den Mangel eines jeden treuen Dieners und Beraters berief; dazwischen vernahm er das verzweifelte Schluchzen des jungen Morris, dann die Worte des Königs: "Die Krone, wem sie gebührt!!" Schwer atmend, keines Wortes machtig, kehrte ber Berricher zuruck, den Gaft in fein Zimmer zu führen.

Alls am andern Morgen Rutlands Kutsche wieder vorfuhr, wagten die Stallburschen kaum, den Mund zu verziehen; das Vorgefühl eines vernichtenden Unwetters lastete auf dem Königshof. Der Lord ließ langsam fahren; er spürte keine Genugtuung, nur Trauer um seinen König, dessen Herz sich ihm noch einmal ers

öffnet hatte — vielleicht, ehe es für immer unter sich häufendem Unrecht verbittern und den dunklen Gewalten anheimfallen würde. So kam er erst am dritten Tage wieder vor das Schloß seiner Herrin; der Herbst, der lange schon bereit gewesen, hatte inzwischen die Parkmauern erstiegen. Die Bäume streiften im letzen kühlen Licht ihr Laubgepränge ab, als seien sie längst schon müde gewesen, es zu tragen. Unter verhangenen Fenstern stand das Portal offen; als der greise Diener die Treppe emporstieg, hörte er, wie im obern Saale eine Stimme Totengebete vorsprach und andere unter Schluchzen nachbeteten. Der Lord tastete sich die letzten Stufen hinauf; im Saale ruhte die in der vergangenen Nacht verschiedene Königin unter dem Doppelwappen der Häuser Tudor und Aragon.

Nachdem er lange für seine Herrin gebetet, reifte ber nun allen Dienstes ledig gewordene Diener in fein Schloß zuruck. Er wußte, daß sich das Tor zum letten Mal vor ihm öffnete; feines Menschen Stimme wurde ibn noch einmal hinausrufen in die fich haltlos wandelnde, dem Abgrund zurollende Welt. Im Durchschreiten der Halle erinnerte er sich des törichten William Norris, über deffen Saupt das Schwert schon hing. Dann ging er weiter durch Rammern und Gang, bis er vor das Turmzimmer fam, beffen Schluffel er bei fich trug. Er öffnete das runde, unter ftarken Bewölberippen dammernde Gemach; der Kronenschrein ftand unversehrt auf dem Tische. Ermattet von der Unstrengung der letten Tage jog Rutland einen Stuhl heran und feste fich nieder; bann öffnete er behutsam das Schloß und bog den gewölbten Deckel der Trube gurud. Die Rrone leuchtete auf dem dunklen Tuch, mit dem das Fach ausgeschlagen war; und der Kronenwächter saß lange vor feiner Herrin unentweihtem Rleinod, deffen Widerschein sich über fein Antlit verbreitete.

\*

## Neidhart von Reuental

Der meie der ist riche: Er füeret sicherliche den walt an siner hende. der ist nu niuwes loubes vol; der winter hat ein ende.

"Ich frome mich gegen der heide, der liehten ougenweide diu uns beginnet nahen" so sprach ein wolgetaniu maget:
"die wil ich schone enpfahen.

Muoter, lat ane melde.
ja wil ich komen ze velde
und wil den reien springen.
ja ist ez lanc daz ich diu kint
nibt niuwes horte singen."

"Neinā, tohter, neine! ich han dich alterseine gezogen an minen brüften: nû tuo ez durch den willen min, lâz dich der man niht lüften."

"Den ich iu wil nennen ben muget ir wol erkennen. ze dem fo wil ich gahen: er ist genant von Riuwental: den wil ich umbevahen.

Ez gruonet an den esten daz alles möhten bresten

bie boume zuo der erden. nû wizzet, liebiu muoter mîn, ich volge dem knaben werden.

Liebiu muoter here, nach mir so klaget er sere. sol ich im des niht danken? er spricht daz ich diu schoenste si von Beiern unz in Branken."

âne melde = unverraten - alterseine = ganz allein - allez = ganz und gar - bresten = brechen - unz = bis

\*

## Gertrud von le Fort / Die Wöglein von Theres Eine Legende

In den Tagen, da man König Ludwig, feines Mamens "das Kindlein", ju Forchheim fronen wollte, floß der Regen in Stromen hernieder. Da nun die Großen des Reiches, die sich auf der Burg Theres am Main gesammelt hatten, gen Forchbeim aufbrachen, scherzten sie untereinander: "Sebet, der himmel halt es mit uns und nicht mit dem Kindlein; er läßt die Strafe zu Waffer werden - wir fanden leicht einen Grund, nicht zur Huldigung zu reiten!" Undere aber erwiderten hochmütig: "Der Himmel brauchte sich nicht zu bemühen - was foll dieses kleine Kind uns schaden? Es ift von Geburt an ein elendes Kindlein gewesen - wir werden uns bald wieder zu Forchheim versammeln muffen." Noch andere aber sprachen: "Wir werden uns niemals wieder zu Forchheim versammeln, denn das Reich des Großen Karl ift siech wie dieses Kindlein. Wahrlich, sein Krönungstag ift ein guter und glücklicher für die Großen des Reiches, denn er wird der lette fein." Alsdann blickten sie alle den jungen Beinrich von Sachsen an, den fein herzoglicher Vater gen Forchheim zur Krönung entfendet hatte, der ritt da neben ihnen her in der jungen Herlickfeit seiner zwanzig Jahre, die Augen so freimütig und hell, als ob er ihrer aller Bruder sei, dem sie bis ins tiesste Herz blicken dürsten, und doch so klug und besonnen, daß ihm keiner hineinblickte. Also war es ihnen jedesmal, wenn sie mit ihm sprachen, als schweise ihr Blick über die weite, lichte Ebene von Sachsenland, die lag da so offen und gleichsam ohne Grenzen vor ihnen; nur über dem fernen Harzzgebirge hing ein leichtes, brauendes Gewölk wie ein Nebelseßen der vergangenen Nacht – da konnten sie nicht hindurchblicken.

Sie hätten aber gar zu gern gewußt, wie er über die Krönung zu Forchheim benke, und ob er wohl einer der ihren sei, oder von seines Vaters Art und Sinn — benn es war doch bekannt, daß Herzog Otto allezeit sprach: "Wir Sachsen sind als die Letten in das Reich eingegangen, darum müssen wir die ersten sein, die zu ihm stehen — wir haben das Reich vollendet!" Aber sie konnten niemals aus dem jungen Heinrich herausbringen, was sie wissen wollten. Da sprachen sie untereinander: "Wenn wir es doch ohne Unsschicklichkeit einrichten könnten, daß er einmal an Verden an der Aller denken müßte, alsdann würden wir an seinem Gesicht erskennen, woran wir mit ihm sind."

Sie merkten aber nicht, daß der junge Heinrich selbst an Verden an der Aller dachte, weil sie ja nicht durch das dampfende Gewölk über dem Harzgebirge blickten. Denn der junge Heinrich war nicht eins mit seines Vaters Sinn, sondern er war eins mit seiner eigenen Jugend und mit der frühen Jugend seines Stammes — dieselbe steht in jedem jungen Sachsen immer wieder auf, solange der Sachsenstamm lebt — also glühte seine Seele für Herzog Widuskind und für die erschlagenen Helden, und sooft ihm die Großen auf dem Ritt gen Forchheim die versteckte Frage nach der Krönung stellten, lauschte er zu den bunten Finken und Meisen hinzüber, die in den Bäumen am Weg saßen, als ob er die Frage der Großen gar nicht vernommen hätte. In seinem Herzen aber sprach er: "Ich reite hier überhaupt nicht zur Krönung, sondern ich reite hier, weil mein Vater mich sendet: es ist niemand über mir, denn

der Sachsen Herzog! Was geht mich das Frankenreich an? Für dasselbe haben meine Wäter den Kopf auf den Henkerblock legen muffen, und ihr Tod ist noch immer nicht gefühnt! Wollte Gott, ich säße daheim an meinem Vogelherd!"

Er wußte aber wohl, daß ihn die Großen "den Vogler" nannten, "denn", so sprachen sie unter sich, "wir erfahren eigentlich immer nur von ihm, daß er Vöglein stellt". Einige aber sprachen auch: "Wir erfahren nicht einmal dieses, denn es sieht zuweilen aus, als stellte nicht er die Vöglein, sondern die Vöglein stellten ihn — denkt doch an die Tage auf der Burg Theres, da uns die Vaben-berger zum Vogelfang einluden! Wist Ihr, warum seine Netze immer voller waren als die euren? Es scheint uns, so ist es bei ihm mit allen Dingen — oder müssen wir ihm nicht gut sein, obwohl er doch unserer Frage immerdar ausweicht?" —

Indessen waren sie nun aber zu Forchheim angekommen und ritten in den Königshof ein. Da führte man eben von der anderen Seite das Kindlein herzu; es wurde geleitet vom Bischof Hatto von Mainz und dem Konradiner von Weilburg, die waren Vormünder des Kindes und sprachen auch in ihrem Herzen: "Wahrlich, es ist ein guter und glücklicher Tag, denn was bedeutet es, wer die Krone trägt – wer sie halten und stüßen kann, derselbe ist König." Also ließen sie ihre Reisigen schwer bewassnet vor dem Kindlein herziehen, die Speere drohend aufgereckt gleich eisernen Fahnen und Wimpeln – es sah aus, als führten sie das Kindlein in Gesfangenschaft zur Krönung, oder als meinten sie, es wider die and deren Großen verteidigen zu müssen.

Man wollte es vom Pferde heben: es lugte unter seinen Nerzen und Zobeln verfroren und verblasen aus den Armen einer königslichen Kammerfrau hervor. Der Konradiner trat selbst herzu, um es in seinen Armen zu empfangen, aber als er nun der königlichen Kammerfrau winkte, es ihm gleich einer kleinen Puppe vom Pferde zu reichen, da brach hinter dem schweren Pelzwerk ein dünnes Stimmlein hervor, das schrie zornig: "Laß, laß! König Ludwig will allein vom Pferde steigen!"

Da blickten die Großen einander lächelnd an, denn sie hatten bereits sagen hören, daß es ein herrisches Kindlein sei, in all seiner Schwachheit und Elendigkeit doch wie ein kleiner König, eifersüchtig darauf bedacht, ob ihn wohl jedermann als solchen erkenne, auch Bischof Hatto und dem Konradiner gram, als wittere es, daß diese an seiner Stelle die königliche Gewalt darstellen wollten. Das schien den Großen recht lustig und tröstlich, denn sie gönnten Bischof Hatto und dem Konradiner den Großl des Kindes.

Indessen zerrte dieses mit seinen kleinen, verfrorenen Sänden an den Merzen und Zobeln und konnte sich doch nicht daraus hervorarbeiten, geschweige denn allein vom Pferde steigen. Aber nun half ihm der Konradiner nicht, denn er wollte vor den Großen damit prunken, daß er Gewalt über das Kind habe. Alsbald ward dieses inne, daß es ihn bitten sollte - es bat aber mitnichten, sonbern haftete und hungerte mit seinen Augen von einem der Großen zum anderen, ob ihm denn niemand zu Silfe eile. Da lachten die Großen abermale, rührten aber feine Sand, denn sie wollten, der Konradiner solle nachgeben und sich vor ihren Augen dem Kindlein beugen — das hätte ihnen wiederum herzlich wohlgetan! Also wogte da zwischen ihm und ihnen der Kampf über das ohnmächtige Kind hinweg: das fragte und flehte mit seinen Augen immer troßiger und angstvoller - war schier, als werde es vor dem Lächeln der Großen noch kleiner und winziger denn zuvor und möchte vor Scham nun am liebsten wieder unter den Mantel der königlichen Kammerfrau schlüpfen. Aber da ftieß fein verzweifelter Blick auf den jungen Beinrich: der lachte nicht wie die anderen, sondern jest fah er wirklich aus, als ob er an Verden an der Aller denke – an den gewaltigen und gewalttätigen Raifer, der feiner Bater Baupter auf den Henkerblock gezwungen hatte - also blickte er das ohnmachtige Kindlein so ehrfürchtig an, als ob er der Gerechtigkeit Gottes ins Antlis blicke.

Indem fah man plöglich von dem ganzen Kindlein nichts mehr denn zwei übergroße Augen, die schienen da auf einem Spiegelbild zu ruhen, daran sein verwundeter Stolz sich gesund und satt trank: es blickte so königlich, als habe sich ihm einer zu Füßen geworfen! Aufstrahlend wie eine kleine Majestät vom Thron herab winkte es dem jungen Heinrich zu: "Komm! Komm! Du darfst König Ludwig vom Pferd heben!"

Da wurde der junge Heinrich purpurrot wie der morgendliche Himmel von Sachsenland, wenn die Sonne noch zögert, über den dampfenden Bergen des Harzes emporzusteigen, aber er trat doch ritterlich herzu und half dem blassen Kind aus dem Sattel: also stieg dasselbe zu ihm nieder wie die Gerechtigkeit Gottes.

An diesem Abend sprachen die Großen untereinander: "Das Kindlein ist ihm ins Netz geslogen wie die Wöglein von Theres – sahet ihr, wie zutraulich es den Kopf an seine Brust duckte, da er es aufhob? Der Konradiner aber hat das Nachsehen gehabt, darum wollen wir nun das Kindlein um so freudiger krönen." Und also krönten sie es am folgenden Morgen.

Man bob es wie eine kleine, schwer geschmückte Puppe vom Thron herunter, darauf es die Huldigung der Großen empfangen hatte, und führte es durch das Schiff der Rirche, um es dem draußen versammelten Bolf zu zeigen. Es ging zwischen Beren Batto von Mainz und herrn Alberico von Augsburg, die hatten es gefalbt und ihm die Krone aufgesett. Ihre steifen, goldenen Bischofsmantel ftarrten zu beiden Seiten über dem Rindlein empor wie die Gewalttätigkeit der Stammesfürsten über der versunkenen Ronigekrone - es fah aus, als ginge die Rrone zwischen ihnen auf dem Boden einher. Auch schwankte sie heftig, denn sie mar zu weit für des Kindes Saupt, obwohl man einen Teil des langen, lichten Knabenhaares zu Bopfen geflochten und wie bei einem fleinen Mägdlein aufgesteckt hatte, damit die Krone daran Salt gewinne. Der Konradiner von Weilburg ging einen Schritt hinter den Bischöfen und ftutte mit der Rechten die mankende Krone, daß sie des Rindes Stirn nicht erdrücke oder über fein Gesicht herabfalle - so hatte er es mit den Bischöfen verabredet.

Der Konradiner sah großmütig auf das Kindlein nieder: es atmete schwer unter der Wucht des königlichen Ornats, noch ganz verschücktert und betäubt von der langen Zeremonie. Aber da nun der Zug an den Ausgang der Kirche gelangte und das warme Sonnenlicht ihm bereits entgegenströmte, kam es wieder zu sich und faßte Mut. Es wandte den Kopf nach dem Konradiner um, und alsbald sprang ihm das blasse Not eines frühreisen Apfelchens über die Wangen, also erschraft der Konradiner ein wenig, denn er kannte ja des Kindes Eifersucht und fürchtete, daß es sich des gestrigen Tages erinnere. Indem flüsterte es auch schon bitterböse: "Laß, laß! König Ludwig will die Krone allein tragen!"

Da wurde dem Konradiner himmelangst, denn er konnte doch nicht hier im feierlichen Krönungszug mit dem Kindlein kämpfen! Er ließ also, um es zu beruhigen, wirklich die Krone los, meinend, sie werde sich wohl einen Augenblick lang ohne seine Hand halten können. Aber da sank sie auch bereits über das Gesicht des Kindes nieder, daß dieses sie nun gleich einem Mühlstein am Halse trug. Der Konradiner wollte sie sogleich wieder emporziehen, allein das Kind, blaß vor Zorn, bis in die Lippen, preste sie mit tobenden Fäustschen an sich, als ob es sie gegen seinen Tobseind verteidigen müsse.

In diesem Augenblick trat der Zug aus der Pforte der Kirche hervor auf den grünen Rasenplaß, wo das Volk in Ungeduld seiner
harrte. Die Bischöse in ihren goldenen Mänteln schritten so unbewegt und hoheitsvoll einher, als ob sie eben die Majestät des Großen Karl gekrönt hätten, also rief bei ihrem Anblick alles voller Freude: "Vivat Lodovicus! Vivat amen!" Aber plößlich bemerkte das Volk die herabgefallene Krone am Halse des Kindleins — sie hing allda, als wolle sie es erdrosseln. Und augenblicklich entschwieg alles wie gelähmt vor Schrecken.

Da erhob ein uralter Mann aus der Menge seine Stimme und rief: "Oh, du gewaltiger Kaiser Karl, nun bist du dein eigener Enkel geworden! O du großmächtige Majestät des Reiches, nun bist du nichts mehr denn eitel Ohnmacht!" Alsdann begann er laut zu weinen, und das ganze Volk weinte mit ihm.

Da packte den Konradiner der lichte Zorn, denn es war nicht sein Wille, das Volk über die Schwäche des Kindes sinnen zu lassen,

sondern es sollte in Gehorsam und freudiger Zuversicht verharren. Er rief mit blivenden Augen zu dem alten Mann binüber: "Ich will dir zeigen, wie boch und erhaben die Majestät des Reiches ift!" Und dann noch einmal über das ganze Volk hinmeg: "So boch und erhaben ift die Majestät des Reiches!" Und ehe das Kindlein sichs versah, stand es droben auf der Schulter des Konradiners wie auf einem Postament boch über der aufjauchzenden Menge und allen Großen des Krönungszuges. Der Konradiner hielt es mit der einen Band fest, mit der anderen wollte er wieder nach der Krone greifen, um sie dem Rind gewaltsam aufzuseten, daß es vollends triumphiere. Doch schon hatte dieses den Kopf selbst durch den goldenen Reifen gezwängt; die bebenden Käustchen daran festklammernd, bob es die Krone mit beiden Armen über feinen Kopf empor, als wolle es mit ihr, gleich einem Bogelein, in die Lufte entkommen. Aber da entfärbte sich auch bereits fein Antlit: das Gewicht in seinen Händen war zu schwer - die Krone des Großen Karl begann wie Espenlaub zu zittern.

Und plößlich umringten alle Großen im Königszug mit ausgestreckten Händen den Konradiner, denn sie dachten angesichts des Volkes allesamt wie er; da sah man den jungen Heinrich, ganz allein stehen geblieben, wie er in seiner staunenden und schier andächtigen Ehrfurcht vor dem Gericht Gottes wiederum das Kindelein anblickte: denn nun war es doch an dem, daß die Krone des Großen Karl, gleichsam das goldene Herrschaupt seines Neiches, in den Staub rollen sollte, wie die Häupter der Erschlagenen bei Verden an der Aller! Und da schrie auch schon das ganze Volk in einmütigem Entsesen auf: Franken und Sachsen, Schwaben und Bapern — also war es dem jungen Heinrich, als sähen sie bereits von den Grenzen her allerorten die Ungarn und die anderen wilden Völkerschaften in das Reich jagen!

Indem berührten die Schauer des Gerichtes, das sich da vor seinen Augen begab, die Urkraft seines Stammes und stießen gleichsam durch seine Knabenjahre hindurch, daß da plöglich der Mann in ihm bloßlag. Der vernahm in seinem Herzen einen ganz neuen und

doch wohlbekannten Laut, so als habe seine Seele nun die Stimme gewechselt und spreche: "Hat uns etwa das Schwert des Großen Karl in das Reich gezwungen, damit alles zugrunde gehe? Alsdann wären ja unsere Väter bei Verden umsonst gestorben! Wahrlich dieses Gericht spricht den Großen Karl frei – er hat unsere Kraft gebraucht!"

Aber indem er das vernahm, wurde er inne, daß er ja gar nicht dem Gericht, sondern einem kleinen wächsernen Gnadenbild ins Antlis blickte, denn nun hatte das Kindlein ihn erblickt! Sein zorn: und furchtverzerrtes Gesicht — es verteidigte immer noch mit letzter Kraft die zitternde Krone — löste sich, lächelte, wurde lieblich. Die Arme gegen den jungen Heinrich ausstreckend, ließ es totenblaß, wie eine kleine sterbende Majestät, die Krone fallen: sie rollte zwisschen den aufgeregten Großen hindurch bis hart vor die Füße des jungen Heinrich. Er blickte einen Augenblick verwirrt auf sie nieder, dann war es, als steige nun wirklich die Sonne über dem Harzgebirge empor: erglühend wie in seinem eigenen Morgenrot und doch wie im Gehorsam eines Dienstes beugte sich seine junge Herrlichkeit zu der Staubbedeckten herab und hob sie auf.

An diesem Abend sprachen die Großen untereinander: "War es nicht, als ob ihm die Krone zusliege wie die Vögelein von Theres — gebet acht, ob wir sie nicht noch einmal auf seinem Haupt ersblicken und allesamt seine Vöglein werden müssen!"

Achtzehn Jahre später aber zu Frißlar, da man Heinrich von Sachsen wirklich zum König erwählt hatte, da wollte er sich nicht krönen lassen, sondern er sprach zu den versammelten Bischösen und Großen: "Diese Krone ist zu mir gekommen, nicht daß ich sie aufsete, sondern daß ich sie aufhebe – es genügt mir, wenn ich sie in meinen Händen trage." Darum erzählt sich das Volk bis auf den heutigen Tag: König Heinrich, seines Namens "der Vogler", ist nicht an seinem Haupt gekrönt worden wie andere Könige, sondern er ist an seinen Händen gekrönt worden – mit denselben hat er die deutsche Königskrone aus dem Staub gehoben.

## Briefe Goethes

An Auguste Grafin ju Stolberg: Stolberg

Der Brief ist in Lili Schönemanns Stube im Haus ihres Oheims d'Orvilles geschrieben.

Offenbach, den 3. August 1775.

Gustchen! Gustchen! Ein Wort, daß mir das Berg frei werde, nur einen Sandedruck. Ich kann Ihnen nichts fagen. Sier! - Wie foll ich Ihnen nennen das hier! Wor dem stroheingelegten bunten Schreibzeug - ba follten feine Briefchen ausgeschrieben werden, und diese Tranen und dieser Drang! Welche Verstimmung! O daß ich alles fagen konnte! Bier in dem Zimmer des Madchens, das mich unglücklich macht, ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, deffen heitre Tage ich trübe, ich! Gustchen! Ich nehme vor einer Viertelstunde Ihren Brief aus der Tasche, ich les ihn! -Nom 2. Juni! und Gie bitten, bitten, um Antwort, um ein Wort aus meinem Bergen! Und heut der 3. August, Gustchen, und ich habe noch nicht geschrieben. - Ich habe geschrieben, der Brief liegt in der Stadt angefangen. O mein Berg - Soll ichs benn anzapfen, auch Dir, Guftchen, von dem hefetrüben Wein schenken! - Und wie kann ich von Frigen reden, vor Dir, da ich in feinem Unglück gar oft das meine beweint habe. Lag, Guftchen! Ihm ist wohler wie mir - Vergebens, daß ich drei Monate in freier Luft herumfuhr, taufend neue Begenftande in alle Ginnen fog. Engel, und ich fie wieder in Offenbach, fo vereinfacht wie ein Rind, so beschränkt als ein Papagei auf der Stange, Bustchen und Sie so weit. Ich habe mich so oft nach Morden gewandt, nachts auf der Terrasse am Main, ich feh hinüber, und denk an Dich! So weit! So weit! - Und dann Du und Fris, und ich! Und alles wirrt fich in einen Schlangenknoten! Und ich finde nicht Luft zu schreiben. - Aber jest will ich nicht aufhören, bis jemand an die Ture kommt und mich wegruft. - Und doch, Engel, manchmal, wenn die Not in meinem Bergen der größt ift, ruf ich aus, ruf ich Dir zu: Getroft! Getroft! Ausgeduldet, und es wird werden. Du wirst Freude an Deinen Brüdern haben, und wir an uns selbst. Diese Leidenschaft ists, die uns aufblasen wird zum Brand, in dieser Not werden wir um uns greisen, und brav sein, und handeln, und gut sein, und getrieben werden, dahin, wo Ruhesinn nicht reicht. — Leide nicht vor uns! — Duld uns! — Gib uns eine Träne, einen Händedruck, einen Augenblick an Deinen Knieen! Wische mit Deiner lieben Hand diese Stirn ab! Und ein Kraftwort, und wir sind auf unsern Füßen.

Hundertmal wechselts mit mir den Tag! O wie war mir so wohl mit Deinen Brüdern! Ich schien gelassen, mir wars weh für Frißen, der elender war als ich, und mein Leiden war leidlicher. Jest wieder allein. —

In ihnen hatte ich Sie, bestes Gustchen, denn Ihr seid eins in Liebe und Wesen. Gustchen war bei und und wir bei ihr! — Jest — nur Ihre Briefe!—Ihre Briefe!—und nur dazu — Und doch brennen sie mich in der Tasche — doch fassen sie mich wie die Gegenwart, wenn ich sie in glücklichem Augenblick ausschlage — aber manchemal — oft sind mir selbst die Züge der liebsten Frendschaft tote Buchstaben, wenn mein Herz blind ist und taub — Engel, es ist ein schrecklicher Zustand die Sinnlosigkeit. In der Nacht tappen ist Himmel gegen Blindheit — Verzeihen Sie mir denn diese Verzworrenheit und das all — Wie wohl ist mirs, daß ich so mit Ihnen reden kann, wie wohl bei dem Gedanken, sie wird dies Blatt in der Hand halten! Sie! dies Blatt! das ich berühre, das jest hier auf dieser Stätte noch weiß ist. Goldnes Kind! Ich kann doch nie ganz unglücklich sein. Zest noch einige Worte — Lang halt ichs hier nicht aus, ich muß wieder fort — Wohin! —

Ich mache Ihnen Striche, benn ich saß eine Wiertelstunde in Gedanken, und mein Geist flog auf dem ganzen bewohnten Erdboden herum. Unseliges Schicksal, das mir keinen Mittelzustand erlauben will. Entweder auf einem Punkt, fassend, festklammernd, oder schweifen gegen alle vier Winde! – Selig seid ihr, verklärte Spaziergänger, die mit zufriedener anständiger Vollendung jeden



Marianne von Billemer Paftellbild von Johann Jakob de Loofe. Um 1809

Abend den Staub von ihren Schuhen schlagen, und ihres Tagwerks göttergleich sich freuen ———

Hier fließt der Main, grad drüben liegt Bergen auf einem Hügel hinter Kornfeld. Von der Schlacht bei Bergen haben Sie wohl gehört. Da links unten liegt das graue Frankfurt mit dem ungeschiekten Turn, das jest für mich so leer ist als mit Besemen gestehrt, da rechtsauf artige Dörschen, der Garten da unten, die Terrasse auf den Main hinunter. — Und auf dem Tisch hier ein Schnupftuch, ein Panier, ein Halstuch drüber, dort hängen des lieben Mädchens Stiefel.

NB. Heut reiten wir aus. Hier liegt ein Kleid, eine Uhr hängt da, viel Schachteln, und Pappedeckel, zu Hauben und Hüten — Ich hör ihre Stimme — Ich darf bleiben, sie will sich drinne anziehen. — Gut, Gustchen, ich habe Ihnen beschrieben, wie's um mich herum aussieht, um die Geister durch den sinnlichen Blick zu vertreiben — Lili war verwundert, mich da zu sinden, man hatte mich vermist. Sie fragte, an wen ich schriebe. Ich sagts ihr. Wieu, Gustchen! Grüßen Sie die Gräsin Bernstorff! Schreiben Sie mir! Die Silhouette werden Ihnen die Brüder geschickt haben. Lavater hat die vier Haimonskinder sehr glücklich stechen lassen. Der Unruhige.

Laffen Sie um Gottes willen meine Briefe niemand sehn!

### An den Bergog Rarl August

Leipzig, den 25. März 1776.

Lieber Herre, da bin ich nun in Leipzig, ift mir sonderlich worden beim Nähern, davon mündlich mehr, und kann nicht genug sagen, wie sich mein Erdgeruch und Erdgefühl gegen die schwarz, grau, streifröckigen, krummbeinigen, perückengeklebten, degenschwänzlichen Magisters, gegen die feiertagsberockte, allmodische, schlankliche, vieldünkliche Studenten-Buben, gegen die zuckende, grinslende, schnäbelnde und schwumelnde Mägdlein, und gegen die hurenhafte, stroßliche, schwänzliche und sinzliche junge Mägde aus-

nimmt, welcher Greuel mir alle heut um die Toren als am Mariens Tags-Feste entgegnet sind. Dagegen präserviert mein Außeres und Inneres der Engel, die Schrötern, von der mich Gott bewahre was zu sagen. Sie grüßt und Steinauer nach Maßgabe ihres Beileids über Hochdero Außenbleiben und so weiter. Ich bin seit vierundzwanzig Stunden (benn es ist netto abends achte) nicht bei Sinnen, das heißt bei zu vielen Sinnen, überz und unsinnlich. Habe die Nacht durch manches Knäulchen Gedanken-Zwirn auf und abgewickelt, diesen Morgen stieg mir die göttliche Sonne hinter Naumburg auf. Abe, lieber gnädiger Herr! – Und somit können Sie nie aufhören zu fühlen, daß ich Sie liebhabe. NB.: Bleibe das wahre Detail zur Rückkunft schuldig, als da sind pp.

#### Un Charlotte von Stein

Rom, den 7. November 1786.

Laß Dichs nicht verdrießen, meine Beste, daß Dein Geliebter in die Ferne gegangen ist, er wird Dir besser und glücklicher wiedersgegeben werden. Möge mein Tagebuch, das ich dis Venedig schrieb, bald und glücklich ankommen; von Venedig bis hierher ist noch ein Stück geworden, das mit der Sphigenie kommen soll; hier wollt ich es fortsetzen, allein es ging nicht. Auf der Reise rafft man auf, was man kann, jeder Tag bringt etwas, und man eilt auch darüber zu benken und zu urteilen. Hier kommt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt und man doch von dem Tage nichts zu sagen wagt.

Auf dem beiliegenden Blatte habe ich etwas geschrieben, das Du auch den Freunden mitteilen kannst; für Dich allein behalte die Versicherung, daß ich immer an Dich denke und von Herzen Dein bin. Ein großes Glück ist mir, mit Tischbein zu leben und bei ihm zu wohnen, in treuer Künstlergesellschaft, in einem sichern Hause, benn zulest hatt ich doch des Wirtshauslebens satt.

Wenn Du mit Deinem Auge und mit der Freude an Kunften die Gegenstände hier sehn solltest, Du wurdest die größte Freude

haben, denn man denkt sich denn doch mit aller erhöhenden und verschönernden Imagination das Wahre nicht.

Ich bin recht wohl. Das Wetter ift, wie die Nömer sagen, brutto, es geht ein Mittagwind (Sirocco), der täglich mehr oder weniger Regen bringt. Mir aber ist diese Witterung nicht unangenehm, es ist warm dabei, wie bei uns im Sommer regnichte Tage nicht sind. Nom ist nur ein zu sonderbarer und verwickelter Gegenstand, um

in kurzer Zeit gesehen zu werden, man braucht Jahre, um sich recht und mit Ernst umzusehn. Hätte ich Tischbein nicht, der so lange hier gelebt hat und, als ein herzlicher Freund von mir, so lange mit dem Wunsche hier gelebt hat, mir Nom zu zeigen, so würde ich auch das weder genießen noch lernen, was mir in der kurzen Zeit beschert zu sein scheint; und doch seh ich zum voraus, daß ich wünschen werde anzusommen, wenn ich weggehe. Was aber das Größte ist und was ich erst hier fühle: wer mit Ernst sich hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward. Mir wenigstens ist es so, als wenn ich alle Dinge dieser Welt nie so richtig geschäßt hätte als hier. Welche Freude wird mirs sein, Dich davon zu unterhalten.

Nun warte ich sehnlich auf einen Brief von Dir und werde Dir öfters schreiben. Du nimmst mit wenigem vorlieb, denn abends ist man müde und erschöpft vom Laufen und Schauen des Tags. Bemerkungen zeichne ich besonders auf, und die sollst Du auch zu seiner Zeit erhalten.

Wo man geht und steht, ist ein Landschaftsbild aller Arten und Weisen, Paläste und Ruinen, Gärten und Wildnis, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphögen und Säulen, oft alles zusammen auf ein Blatt zu bringen. Doch werd ich wenig zeichnen, die Zeit ist zu kostbar, ob ich gleich lernen und manches mitbringen werde.

Leb wohl! Der Herzog wird nun einen Brief von mir haben und Du auch, die den vierten abgegangen sind.

Leb wohl! Grufe die Deinen! Liebe mich! Empfiehl mich dem Berzog und der Berzogin!

Geht ab den II. November.

#### An Schiller in Jena

Grethe und Schiller waren sich im Juli bei einer Unterhaltung in Jena näher gekommen. Schiller lud ihn zur Mitarbeit an seiner Zeitschrift "Die Horen" ein und schrieb ihm den großen, Goethes Wesen deutenden Brief vom 23. August.

Ettersburg, den 27. August 1794.

Bu meinem Geburtstage, ber mir diese Woche erscheint, hatte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie, mit freundschaftlicher Hand, die Summe meiner Eristenzziehen und mich, durch Ihre Teilnahme, zu einem emsigern und lebhafteren Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.

Reiner Genuß und wahrer Nuten kann nur wechselseitig sein, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln: was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Epoche rechne und wie zufrieden ich bin, ohne sonderliche Aufmunterung, auf meinem Wege fortgegangen zu sein, da es nun scheint, als wenn wir, nach einem so unvermuteten Begegnen, miteinander fortwandern müßten. Ich habe den redlichen und so seltenen Ernst, der in allem erscheint, was Sie geschrieben und getan haben, immer zu schätzen gewußt, und ich darf nunmehr Anspruch machen, durch Sie selbst mit dem Gange Ihres Geistes, besonders in den letzten Jahren, bekannt zu werden. Haben wir uns wechselseitig die Punkte klargemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt sind, so werden wir desto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können.

Alles, was an und in mir ist, werde ich mit Freuden mitteilen. Denn da ich sehr lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräfte und ihrer irdischen Dauer weit übersteigt, so möchte ich manches bei Ihnen deponieren und dadurch nicht allein erhalten, sondern auch beleben.

Wie groß der Vorteil Ihrer Teilnehmung für mich sein wird, werden Sie bald selbst sehen, wenn Sie, bei näherer Bekanntschaft, eine Urt Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken werden, über bie ich nicht herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich sehr

deutlich bewußt bin. Doch dergleichen Phänomene finden sich mehr in unserer Natur, von der wir uns denn doch gerne regieren lassen, wenn sie nur nicht gar zu tyrannisch ist.

Ich hoffe, bald einige Zeit bei Ihnen zuzubringen, und dann wollen wir manches durchsprechen.

Leider habe ich meinen Roman [Wilhelm Meisters Lehrjahre], wenige Wochen vor Ihrer Einladung, an Unger gegeben, und die ersten gedruckten Bogen sind schon in meinen Händen. Mehr als einmal habe ich diese Zeit gedacht, daß er für die Zeitschrift recht schicklich gewesen wäre; es ist das einzige, was ich noch habe, das Masse macht und das eine Art von problematischer Komposition ist, wie sie die guten Deutschen lieben.

Das erste Buch schicke ich, sobald die Aushängebogen beisammen sind. Die Schrift ist schon so lange geschrieben, daß ich im eigentslichsten Sinne jest nur der Herausgeber bin.

Wäre sonst unter meinen Ideen etwas, das zu jenem Zweck aufs gestellt werden könnte, so würden wir und leicht über die schicks lichste Form vereinigen, und die Ausführung sollte uns nicht aufshalten.

Leben Sie recht wohl und gedenken mein in Ihrem Rreise.

Goethe

Un Schiller

Weimar, den 22. Juni 1797.

Da es höchst nötig ist, daß ich mir in meinem jetzigen unruhigen Zustande etwas zu tun gebe, so habe ich mich entschlossen, an meinen Faust zu gehen und ihn, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Teil weiter zu bringen, indem ich das, was gedruckt ist, wieder auflöse und mit dem, was schon fertig oder erfunden ist, in große Massen disponiere und so die Ausführung des Plans, der eigentlich nur eine Sdee ist, näher vorbereite. Nun habe ich eben diese Idee und deren Darstellung wieder vorgenommen und bin mit mir selbst ziemlich einig. Nun wünschte ich aber, daß Sie die Güte hätten, die Sache einmal, in schlasloser Nacht, durchzu-

denken, mir die Forderungen, die Sie an das Ganze machen würsten, vorzulegen und so mir meine eignen Träume, als ein wahrer Prophet, zu erzählen und zu deuten.

Da die verschiednen Teile dieses Gedichts, in Absicht auf die Stimmung, verschieden behandelt werden können, wenn sie sich nur dem Geist und Ton des Ganzen subordinieren, da übrigens die ganze Arbeit subjektiv ist: so kann ich in einzelnen Momenten daran arbeiten, und so bin ich auch jest etwas zu leisten imstande.

Unser Balladenstudium hat mich wieder auf diesen Dunst- und Nebelweg gebracht, und die Umstände raten mir, in mehr als in einem Sinne, eine Zeit lang darauf herum zu irren.

Das Interessante meines neuen epischen Plans ["Novelle"] geht vielleicht auch in einen solchen Reims und Strophendunst in die Luft, wir wollen es noch ein wenig kohibieren lassen. Für heute leben Sie recht wohl! Karl war gestern in meinem Garten, ohns geachtet des üblen Wetters, recht vergnügt. Ich hätte gern Ihre liebe Frau, wenn sie hier geblieben wäre, mit den Ihrigen heute abend bei mir gesehen. Wenn Sie sich nur auch einmal wieder entschließen könnten, die jenaische Chaussee zu messen. Freilich wünschte ich Ihnen bessere Tage zu so einer Expedition.

(Ÿ.

#### Un Belter

Um 16. November hatte Goethe die Nachricht von dem am 27. Oktober in Rom erfolgten Tod seines Sohnes erhalten.

Weimar, den 21. November 1830.

Nemo ante obitum beatus ist ein Wort, das in der Weltzgeschichte figuriert, aber eigentlich nichts sagen will. Sollte es mit einiger Gründlichkeit ausgesprochen werden, so müßte es heißen: "Prüfungen erwarte bis zulett."

Dir hat es, mein Guter, nicht daran gefehlt, mir auch nicht, und es scheinet, als wenn das Schickfal die Überzeugung habe, man seie nicht aus Nerven, Venen, Arterien und andern daher abgeleiteten Organen, sondern aus Draht zusammengeflochten.

Dank für Deinen lieben Brief! Hatt ich Dir doch auch einmal eine folche Hiodsbotschaft als gastlichen Gruß einzureichen. Dabei wollen wir es denn bewenden lassen.

Das eigentliche Wunderliche und Bedeutende dieser Prüfung ist, daß ich alle Lasten, die ich zunächst, ja mit dem neuen Sahre abzustreifen und einem jünger Lebigen zu übertragen glaubte, nunmehr selbst fortzuschleppen und sogar schwieriger weiterzustragen habe.

Hier nun allein kann der große Begriff der Pflicht uns aufrechtserhalten. Ich habe keine Sorge, als mich physisch im Gleichgewicht zu bewegen; alles andere gibt sich von selbst. Der Körper muß, der Geist will, und wer seinem Wollen die notwendigste Bahn vorsgeschrieben sieht, der braucht sich nicht viel zu besinnen.

Weiter will ich nicht gehen, behalte mir aber doch vor, von diesem Punkte gelegentlich fortzuschreiten. Meine herzlichsten, danksbaren Grüße an alle so treulich Teilnehmende.

Treu angehörig

3. 2B. v. Goethe

Aus: Goethes Schönste Briefe (Infel-Bucherei)

\*

## Griechische Lyrik

#### Gimonides

Treu für immer verbleibt kein Gut uns Sterblichgebornen; drum voll göttlichen Sinns sprach der chiotische Greiß: "Gleichwie die Blätter im Wald, so sind die Geschlechter der Menschen."

Aber wie wenige nur, die es mit Ohren gehört, wahrten im Bufen das Wort! Denn jeglichen gangelt die Hoffnung,

Männern und Knaben zugleich wurzelt sie tief in der Bruft. Blühet dem Sterblichen noch holdfelig die Blume der Jugend,

sinnt er mit leichtem Gemüt vieles von nichtiger Art; nimmer des Alters gedenkt er alsdann und nimmer des Todes, noch in der Fülle der Kraft ist er um Krankheit besorgt. O leichtfertige Toren, verblendete, die da vergessen, wie so beslügelten Schritts Jugend und Leben entsliehn! Doch du, präg es dir ein, und bis du scheidend am Ziel stehst, pslege mit treuem Gemüt jeglichen schönen Genuß!

Bafchylides: Meerfahrt des Thefeus

Durchs kretische Meer hin rauschte des Schiffes blaustrahlender Bug. Den Theseus trug es und sieben Paare ionischer Jugend. Gewaltig sielen die nördlichen Winde ins weithin leuchtende Segel, sie sandte die herrliche, kampfessrohe Athena.

Da plöglich ergriffen die Gluten der Appris, der anmutreichen, das Herz des Minos, so daß er die Hand von der weißen Wange des lieblichen Mädchens nicht lassen mochte. Und Theseus sah es mit finsteren Blicken; heftiger Schmerz durchzuckte das Herz ihm.

Er sprach: "Du Sohn des Zeus, des gewaltigen, du lenkst nicht mehr im Zaume der Zucht die rasche Begierde. Von schnöder Gewalttat laß ab, o Held! Was die mächtigen Götter, die Waage des Nechts und zugewogen — wir werdens erfüllen am Tage des Schicksals. Doch bändige du die gemeine Begierde! Wenn dich dem Zeus die Tochter Phönikiens gebar als herrlichsten unter den Helden, so hat dem Gotte des Meeres, Poseidon, mich Pittheus' liebliche Tochter geboren . . .

Deshalb gebiete ich: König von Knossos, hemme die Lust, daß sie Leid nicht schaffe. Nicht länger begehr ich, das liebliche Licht des Tages zu schauen, wenn du dich vergreifest an einem der Kinder. Ich weise dir lieber die Kraft meiner Urme. Ein Gott entscheide!"

So sprach der speergewaltige Aungling. Die Schiffer staunten über bes Selden tropiae Rübnbeit, Aber ber Gibam des Phoibos ergrimmte, und rankefinnend begann er: "Erbore mich. o gewaltiger Allvater Reus! Wenn anders in Wahrheit von dir mich einst die weifigrmige Tochter Phonikiens geboren - moblan, fo fende mir iett vom himmel ein deutliches Reichen: die flammende Ahre des zuckenden Blipes! Und wenn einst, Thefeus, dich die Mutter bem Erderschütterer Poseidon geboren. fieh bier den Ring, den Schmuck meines Fingers: auf, fturt dich binab ins Reich beines Baters und bol dir juruck aus Meerestiefen den leuchtenden Schmuck! Gleich wirst du erfahren. ob meinem Webete Bewährung ichenke der Gott der Blite, der Allbeherrscher!"

Und Zeus erhörte, der Herr der Welten, den verwegenen Wunsch. Er wollte dem Sohne vor aller Augen die Shre geben und sandte den Blis. Mit fröhlichem Mute sah jener das Wunder und hob frohlockend zum Himmel die Hände, der reisige Held. "Nun, Theseus," sprach er, "du siehst hier deutlich des Zeus Geschenk. Zest stürz dich hinunter

ins brausende Meer, damit der Kronide, bein Vater Poseidon, dir Ruhm bereite, soweit die Erde mit Bäumen bedeckt ist!" Er sprachs. Und Theseus wankte mitnichten. Zur festen Brüstung trat er und schwang sich hinab in die Tiefe, sanft empfangen vom grünen Walde der Meereswogen. Da freute sich Minos, und weiter zu steuern befahl er das Schiff mit dem günstigen Winde. Doch anders waren die Wege des Schicksals.

Wohl schoß in raschem Fluge das Fahrzeug dahin; denn mächtig wehte der Nordwind. Wie zagte die Schar der Athenerkinder. da rasch der Geld in die Fluten binabsprana! Sie faben dem bitterften Lofe entgegen. Doch sicher trugen den Helden Theseus hinab die Delphine, die Meerbewohner, ins haus des Naters, des Roffegebieters. Er trat in die Halle der Götter, und wie er des Nereus liebliche Kinder, die bebren Meermaide, sah, da schrak er zusammen. Denn heller Glanz umstrahlte die Glieder wie leuchtendes Feuer, und durch die Locken wehten goldgeflochtene Bander. Sie wandten froblich im Tanze die schonen geschmeidigen Glieder. Er sah des Vaters liebe Gemahlin, die mächtigen Augen der Amphitrite im schönen Palast. Sie hüllte in einen Purpurmantel den Knaben und drückte in seine Locken ihm einen Krang tiefglühender Rosen, die Wundergabe, die Aphrodite

ihr selbst gespendet am Hochzeitstage. Verständigem Sinne ist nichts unglaublich, was Götter bewirken: neben dem schlanken Buge des Schisses erschien er wieder. Ha, wie da plöglich die stolzen Träume des Herrn von Knosses zu nichts zerstoben, als unbenetzt, ein Wunder für alle, der Held den Wassern entstieg. Es strahlten von seinem Leibe die Gaben der Götter. Ihm jubelten zu von bunten Sitzen in frischer Freude die Mädchen, und brausend wogte die See, doch die Knaben erhoben um ihn mit lieblicher Stimme den Päan.

#### Pindaros

Wer einen frischen Erfolg erlost, schwingt sich übermütig empor aus der Fülle der Hoffnung im Stolz seiner Größe. Höheres noch als Schäße erstrebt er; rasch vermehrt sich der Sterblichen Wonne, rasch wieder sinkt sie zu Boden, erschüttert von irrender Absücht. Eintagsmenschen! Was seid ihr? Was seid ihr nicht? Eines Schattens Traum ist der Mensch. Doch naht ihm ein heller, gottgesendeter Glanz, dann leuchtet strahlend ein Licht den Menschen, und leicht wird das Leben.

Aus: Griechische Lyrik. Eine Auswahl von Karl Preisendanz (Infel-Bücherei)



# Josef Mühlberger

# Das graue Haus mit dem goldenen Gitter Gine Novelle

Bei feinem Spaziergange durch die berbstlichen Kelder um die einsame Lebranstalt wurde dem Professor der Höheren Landwirtschaftlichen Schule, Undreas Riedler, der Ruftand feines gegenmartigen Lebens erschreckend flar. Er blieb für eine Beile mitten auf dem ichlechten Kahrweg fteben und überlegte, ichaute auf, ließ feinen Blick über die fettig alanzenden Acker gleiten und in der gelbleuchtenden Krone eines Pflaumenbaumes ruben, machte ein paar Schritte, hielt überlegend wieder inne und ging dann langfam weiter. In diesem Punkte konnte er sich nicht langer selbst tauichen. Es kam nur darauf an, daß feine Frau nichts davon merkte .-Doch kaum daß er dies gedacht hatte, befiel ihn eine beftige Angft, es könnte schon geschehen sein, aber ebenso rasch schlug das Gefühl in eine grenzenlofe Wehmut um. Wie es jest in und über diefem Stuckben Erde mar, fo mar es in jenen Sabren in ihm gewesen: voll Spannkraft und steter Bereitschaft, angefüllt von Lebensfraft und Drang, durchflutet von Barme und Überschwang, ganz in Erwartung, fich im bochften Liebesglück zu sammeln und zur Rube der Erfüllung zu finden. Diese Gefühle muffen ungemein stark gewesen, muffen glutvoll aus seinem Wesen gebrochen sein und mochten ihm gar körperliche Schönheit verlieben haben, denn nur fo erklärte es fich, daß das Jahre lang widerftrebende Mädchen schließlich nachgegeben und in die Ebe eingewilligt hatte.

Er hatte das kaum mehr erwartet. Das ganze Wesen der nicht mehr allzu jungen, aber berückend schönen Maria Gürsch stand nach einem freien Leben und nicht nach Bindung. Sie hatte ihm oft und immer wieder erklärt, sie wolle ihren Beruf nicht aufgeben, sie müsse ihre eigenen Wege ungehemmt gehen können, anders wäre es ihr Verderben und Untergang. Sein Drängen, schließlich seine Drohungen waren ein Schatten über ihrer Lebenssluft und sheiterkeit, die ihm so viel Qualen und Eisersucht bereitet

hatten. Sie kämpften mit: und umeinander. Sie noch immer mit mädchenhafter Munterkeit, er mit dem Mute des Verzweifelnden. Sie unterlag nicht; sie gab nach und verzichtete um des rat: und hilflosen Mannes willen auf ihr freies, buntes Leben. Er nahm ihren Verzicht an wie ein Verdurstender den dargereichten Trunk und war berauscht.

Die She wurde glücklich. Oft machte sich Frau Maria selber über die frühere Angst vor jeder Bindung an einen Mann lustig. Nur eine leise Melancholie war wie eine leichte Bangigkeit nach Gewessenem und Verblühtem zurückgeblieben; doch auch sie empfand Ansteas Fiedler als Erhöhung ihrer Schönheit und ihres Liebreizes. Bie konnte diese Leidenschaft, die ihm durch viele Jahre das Leben bedeutet hatte, verlöschen? Wieso war das? Was war das übershaupt? Ihm kam ein Gedanke, vor dem er heftig erschrak: wenn Maria ihn ein einziges Mal betrogen hätte, dann wäre jetzt alles anders, leichter. Was er alle Zeit über als eine ständige Gefährdung seiner Liebe und damit seines Lebens empfunden hatte, worum er sie oft mit sich selbst zugefügten, unsagbaren Qualen und Erzniedrigungen gehütet hatte, nun wünschte er, es wäre geschehen,

Andreas trat noch nicht ein, obwohl er schon vor dem Haustor stand. Er ging noch ein Stück den lebenden, jest völlig entblätzterten Zaun entlang auf die Mühle zu. Was soll ich tun? fragte er sich. Er fand nur die eine verzweifelte Antwort auf diese seine Frage: Die Frau schonen; sie über die wahre Lage hinwegtäuschen. – Dieser Gedanke war einer heftigen Furcht entsprungen.

um eine Urt Troft, eine Rechtfertigung zu haben . . .

Es drängte ihn, sogleich etwas zu tun, sie abzulenken. Er begann von ungefähr davon zu sprechen, daß sie in diesem Sommer keine Reise unternommen und die Ferien nur bei seinen Eltern in einer kleinen Stadt verbracht hatten. Die Schule beginne erst nach einem Monat wieder, sie könnten nach dem Süden reisen und auf dem Rückweg ein paar Tage in Wien bleiben. – Er sagte das, an den Bücherschrank gelehnt, zu Maria, die am Fenster saß und im letten Tageslicht eine häusliche Arbeit verrichtete. Er wartete auf

schon wie an dem Tage, da ich ibr jum ersten Male begegnet bin, fagte er fich. Er prüfte ihr ovales, gebräuntes Geficht mit den großen schwarzen Augen: Wangen und Kinn maren weich, der Mund von verhaltener Kulle. Die Strenge des gescheitelten Haares ftand im anmutigen Gegenfas zu der berückend klaren und doch weichen und dabei auch heftigen Schönheit des Gefichtes. -Alber er empfand alles nur so, als betrachte er ein Bild. Als fühle er ein Unrecht, stand er auf, trat zu der Frau und sagte: "Laß das Maben schon. Es ist ja finster." - Er wußte ibr von der vorges schlagenen Reife nach Dalmatien, das er von feiner Dienstzeit im Rriege ber kannte, lebendig zu erzählen. Bunachst wollten sie in Sarajevo, dann in Moftar bleiben, Die Mofcheen anfebn, Die Dinge im Bagar betrachten, in einem türkischen Raffeebaus sien, bem Mueggin zuhören, wie er das Gebet ausruft; er wollte ihr die Orte zeigen, die ihm besonders in Erinnerung geblieben waren, por allem die berühmte romische Brücke, von der aus man den Mowen Brotftucke zuwerfen kann, die fie im Fluge hafchen. Er faß, mabrend er fprach, auf den Baufchen ihres Stubles, bielt ben Urm um ihre Schulter gelegt und ließ seine Sand an ihrem Urm berabaleiten. Er bielt manchmal und gang plöplich im Spres chen inne. Daß ibn das, mas ibn früher in helles Entzücken verfest hatte, jest gleichgültig ließ, das war es, was er nicht begreifen konnte. Saftig fprach er weiter, aufgeschreckt aus seinem Schweis gen, von dem er fürchtete, es konnte ibn entlarven.

eine Antwort und betrachtete seine Rrau. Sie ist noch immer so

Bu spät erkannte Andreas, daß der Entschluß zu dieser Reise ein unglücklicher gewesen war. Durch das ständige Beisammensein, zumal in einem fremden Lande, drohte jeden Augenblick die Kluft zwischen ihnen offenbar zu werden. Andreas lebte in steter Spannung und Aufregung, dabei ununterbrochen bemüht, die Frau mit Liebenswürdigkeiten zu überhäusen.

Alls sie durch das steile, schmale Narentatal fuhren, entlud sich ein heftiges Gewitter. Eine schwarz gekleidete Frau, die mit Mann

und Kindern zu einem Begräbnis fubr, begann zu schluchzen. Da es fast finster wurde und die Donnerschläge rascher und heftiger aufeinander folgten, steigerte sich bas Schluchzen der Frau, in bas schließlich die Kinder und auch der Mann mit eingefallen waren, zum Klagegeheul. Frau Maria gegenüber saß ein Türke, unbeweglich wie ein steinernes Bild. Sie betrachtete feine abenteuerliche Rleidung und die Rostbarkeiten an ihm, die goldenen Knöpfe an der blauen Jacke, ein Rettchen, das von der roten Scharpe in die rechte Tasche der blauen Hose hing, den Griff eines Dolches, die Zigarettendose. Als sie aufblickte, merkte sie, daß sie der fremde Mann anstarrte. Ihr wurde ein wenig beklommen zumute, und sie schaute, da es ihr einige Mühe gekostet hatte, sich loszureißen, in die vorübergleitende Landschaft bingus. Das Gewitter war vorbei, die riefigen Felswände ragten flar in die vom Regen gereinigte Luft, fo daß die Schafe zu erkennen waren, die boch oben im Gestrüpp weideten. Über den scharfen Bergkammen schwebten schneeweiße Wolken wie beitere Kabnen.

Bei hellstem Sonnenschein und schier unerträglicher Hitze kamen sie in Mostar an. Nach dem stillen und vornehmen Leben in Sarazievo schlug ihnen die lärmende Geschäftigkeit des Bahnhofs wie eine Wasserslut entgegen. In der Stadt aber war es totenstill; es war Sonntag, die Straßen waren leer, die Läden der kreideweißen Häuser geschlossen. Öd waren die hohen, bedrückenden Felswände ringsum, einförmig, grau, kahl. Öd waren die Pläze, beklemmend und trostlos die Straßen. Auf dem Friedhofsplaz vor einer kleinen hölzernen Mosche arbeitete ein Steinmes an einem Grabstein. Es war eine tote Stille, kein Meißeln und Hämmern war zu verznehmen, der Mann saß unbeweglich und malte auf den Stein schwarze, fremdartige Zeichen.

Sie hatten sich hier verweilt und den Friedhof betrachtet. Zwei große Grabmale, kleine Gebäude, von Wölbungen überdeckt, standen an der weißen Mauer; der übrige Platz glich einer ausges dorrten Wiese, in der weiße Steine herumliegen. Viele Grillen zirpten laut und unaufhörlich; es war, als bebe und tone die heiße

63

Luft. Frau Maria war benommen von der Gluthitze, sie mußte die Augen schließen. Doch auch so wich der Schwindel nicht von ihr. Sie schaute auf, um freien Ausblick zu gewinnen und den sie beängstigenden Dingen um sich herum zu entsliehen. Sie blickte an dem Minarett empor, das hoch und spitz aufschoß; unter der Balustrade war, einen herabhängenden Teppich mit Troddeln vorstäuschend, eine bäuerlich ungeschickte Malerei. Das Auge der Frau labte sich an dem freundlichen Grün.

Undreas litt an feiner Beklommenheit und an der feiner Frau. Die Stadt erschien ihm ausgestorben und wie ein ausgetrocknetes Klußbett; er hatte sie mit flutendem Leben in den Gaffen, bunten, reich gefüllten Bagaren, lautem Treiben in den Kaffeebaufern, Aufzügen vornehmer Gesellschaft und Militärmusik gekannt. Frau Maria drängte fort und Andreas war dessen froh. Es war Abend geworden, aber noch immer beiß geblieben. Sie folgten der Menge, die irgendwo hinausdrängte. In einer Allee war eine Art Abendforfo; alles Leben der Stadt ichien fich bier gefammelt zu haben. Burschen und Mädchen in schäbigen Kleidern waren da, vornehme Damen und Offiziere, viele Offiziere. Schone blonde Frauen, wie sie felbst im Morden felten find; dunkle, mit eingetrübten Augen, die beim Aufblicken flackten und flammten. Den Mittelpunkt bildeten die Offiziere. Sie maren durchwegs schone Erscheinungen, groß, schlank, dunkelhaarig, mit scharf geschnittenen Gesichtern; sie trugen weiße Blusen und Kappen und langwallende schwarze Mäntel. Abseits, um die Bäume, standen die Verhüllten. Sie hatten die Schleier etwas hochgezogen und hielten mit der einen Sand das graue Tuch, das ihren ganzen Körper bedeckte, über Mund und Mafe. - Andreas meinte, feine Frau mußte an diesem Treiben Gefallen haben. Doch sie fagte, kaum daß sie einige Male auf und ab gegangen waren: "Komm fort von bier."

Sie blieben dann am Zaun eines Gartens in der Nähe des Bahnhofs stehen. Vor einer primitiven, aus Tüchern gebildeten und mit Gligerkram behängten Bühne faß dicht gedrängt eine bunte Geseamten, hinten das niedrige Volk, Männer mit aufgerissen Beamten, hinten das niedrige Volk, Männer mit aufgerissenn Jacken, sackartig herabhängenden, blauen Hosen und breiten, verslatschten Opanken. Es wurde auf einem Klavier gespielt, eine Geige begleitete zaghaft und unsicher. Veraltete Schlager. Das Volk wollte sehen; es klatschte immer wieder; der Vorhang begann sich zu rühren, aber es war nur der Nachtwind, der mit ihm spielte. Die Musik bemühte sich, die Ungeduldigen zu unterhalten, boch sie klatschten wieder. Es dauerte noch eine Weile, ehe ein Mann den Kopf durch den Vorhang steckte und etwas ansagte. Darauf setzte die Musik kräftiger ein, der Vorhang rauschte zurück, eine üppige, zirkushaft angezogene Dame wurde von einem hageren Herrn in Frack und Jylinder angesungen.

Andreas und Frau Maria standen unter den Zaungästen, und Undreas meinte, seine Frau werde Gefallen daran finden. In der Tat drängte sie sich vor und versuchte einen besseren Plat zu gewinnen. Mun stand sie neben den Mohammedanerinnen, die ihre Schleier etwas gehoben hatten. Der Sanger auf der Bubne verstellte seine Stimme und sang fistelnd weiter. Er stellte sich in Positur, es mochte dem Ende zugehen. Das Volk freute sich, klatschte und lachte. Nur ein Bursche neben Frau Maria, der den Fez schief in die Stirn berein sigen hatte, lachte nicht, verzog den Mund und schaute mit dem deutlichen Ausbruck von Verachtung in dem schönen, dunkelbraunen Gesicht, in das Treiben drunten im Garten. Die Pièce war mit Pose und Tremolo beschlossen worden, Frau Maria schaute sich nach ihrem Manne um, doch ihr Blick blieb auf dem Gesicht eines Türken haften. Sie versuchte wegzuschauen, sie vermochte es nicht gleich. Nun erft merkte sie, daß der Türke längst fortgegangen sein mochte, indes sie noch gang deutlich sein Gesicht gesehen hatte. Saftig drangte sie durch die Menge, die sie umstand, und sagte zu ihrem Manne, der ihr kaum hatte folgen können: "Ich möchte gerne - wo man ein bischen freier atmen kann - wo es ein bigthen kühler ist -. Hier ist es ja unerträglich!" Ihr Geficht zuckte, als litte fie Schmerzen.

Sie gingen und kamen noch einmal durch die belebte Allee. Nun war es schon gang finster, die weißen Blusen der Offiziere leuchteten, durch die dunklen Baumkronen waren auf dem schwarzblauen Simmel ein paar grell funkelnde Sterne zu feben. Andreas führte seine Frau zur neuen serbischen Kirche hinauf; Undreas hatte in Erinnerung, daß von der Terraffe ein schöner Ausblick in das Tal sei. Tatsächlich waren sie benommen von dem Unblick, der sich ihnen darbot. Die Stadt war wie verwandelt, alles Grelle und Staubige mar einem Märchenhaften gewichen. Weiß schimmerten die Baufer, Ruppeln und Markte, weiß ragten die spiken Minarette neben den nachtschwarzen Inpressen. Der Schein des Mondes umfloß und verklärte das Bild. Müdigkeit und Beklommenheit begannen von Frau Maria zu weichen, und sie empfand es wie eine Befreiung von fiebriger Krankbeit. Nun erft begann sie wieder zu sprechen und zuzuhören, schaute sich um und fragte: "Was ift das dort?" "Das ift sie, die Brücke", antwortete er. "Sie ist herrlich!" rief sie aus. "Wie ein hingekauertes Tier, bas auf Beute lauert! Wir muffen fie morgen ansehen geben." -Im Gefprach fliegen fie zur Stadt hinab. Unvermittelt fagte Frau Maria: "Weißt du, daß ich den Türken, mit dem wir heut fuhren, wiedergesehen habe?" "Du siehst in den Fremden lauter ähnliche Gesichter", scherzte er. Das Gespräch brach ab, da sie vor ein Saus gekommen waren, das fich durch feine Stattlichkeit von den übrigen der Gaffe abhob. Sie blieben davor stehen, da ihnen ein kunstvoll gewundenes goldenes Gitter, das im Mondlicht wie ein Keuer an der fahlen Wand matt glänzte, aufgefallen mar. Sie betrachteten es eine Weile schweigend, dann erklärte Unbreas auf eine Frage seiner Frau bin, daß dies das Fenster

Frau Maria durchlebte eine qualvoll unruhige Nacht. Die Hige und Dumpfheit in dem Raume, die das Atmen schwer machten, ließen sie zunächst keinen Schlaf sinden. Ihre Augen mußten immer wieder durch das Zimmer wandern, obwohl ihr die verschoffene

des ehemaligen Harems gewesen sein mochte.

Pracht dieser Tapeten, Goldrahmen und Polsterftühle, diese sicht= bare Nachahmung des pompösen Wiener Hotelstils, Unbehagen bereitete. Immer wieder schlug sie die Augen auf, die unter der Last der heißen Lider litten. Als ein kühlerer Windhauch den überschwenglich fußen Geruch von einer naben Wiefe hereintrug, schlummerte sie schon. Doch sie erwachte wieder über dem Gefang junger Männer, der vom Ufer des Flusses herüberdrang; es waren schöne, volle Stimmen, die die eigentliche, fraftig betonte Melodie des Liedes in reichen Variationen begleiteten und mit müheloser Leichtigkeit und Sicherheit umschlangen. Frau Maria kam in den Sinn, daß man in solchen Nächten nicht schlafen dürfte. Solche Nachte mußte man im Freien zubringen . . . Bei diesem Gedanfen kam eine felige Trunkenheit über fie. Gie borte die Stimmen auch im Schlafe noch, und der Traum entführte sie - Andreas hatte tags vorher davon erzählt – in die Rosengärten, die in der Beit, da die Stadt noch türkisch gewesen war, am jenseitigen Ufer der Marenta gelegen waren. Es war ein großes Glück in ihr, als fie inmitten diefer blühenden Pracht ftand, fie fühlte es in fich auffteigen und fpurte es wie einen Duft um fich. Ein überirdifch klares und doch fanftes Licht flutete über die blühende Fulle. Plöglich vernahm fie ein ganz leises Knacken, nicht lauter, als fei ein Glas zerbrochen. Sie bekam eine heftige Angst, als wußte sie, daß nun etwas Schlimmes geschehen würde. – Das Singen der Männer war verstummt, statt deffen hörte sie den Gesang eines hageren, kleinen Mannes, der, in Frack und Zylinder, mit ausgestreckten Urmen auf sie zugelaufen kam. Da spürte sie mit schelmischer Freude, daß sie sich, als er schon ganz nabe gewesen war, in eine Rose verwandelt hatte und aus den vielen taufend anderen nicht herauszuerkennen war. Sie trieb dieses neckische Spiel einige Male, sie lockte den fremden, widerlichen Mann an und entglitt ihm im Augenblick, da er sie umfangen wollte. Doch einmal verfäumte sie es, der befrackte Hagere lag vor ihr auf den Anieen und hielt ihre Füße umfangen. Bei seinem Zugriff merkte sie, daß sie nicht jung und schlank war, sondern plump und häßlich. Sie mußte dem

kleinen Mann folgen, er führte sie in ein Haus, das stattlich, aber grau aussah. Da er sie wieder umfangen wollte, floh sie. Doch die bufteren Bange, durch die sie lief, nahmen kein Ende; sie maren einander alle so ähnlich - sie glaubte, in einem fort hin und her zu laufen. Sie lief und lief, da sie den Fremden hinter sich spürte. Mun sah sie auf dem steinernen Fußboden einige Flecken sehr hellen, fast goldenen Lichtes liegen. Sie war darüber sehr erfreut. Das Licht mußte durch ein vergittertes Kenster auf den Boden fallen. Sie lief darauf zu, doch als fie auf die Sonnenkringel trat, waren sie Feuer, von dem ihre Füße verwundet wurden. Sie rannte weiter und mußte durch viele, viele Feuer. Sie wollte sie überspringen, aber sie war zu plump und zu schwer. Sie war schon zu Tode ermattet, es trieb sie immer weiter und immer wieder durch beißende Flammen. Da fab sie in der Ferne etwas Mattes, Silbernes fühl aufblinken. Waffer! dachte fie und lief, fo rafch fie nur konnte, obwohl sie schon vollkommen ermattet war und ihre Küße brannten. Das kühle Silber rückte näher, sie rannte und fturzte fich mit einem Aufschrei binein.

Sie mochte tatsächlich geschrieen haben, benn sie erwachte. Sie stand vor dem Waschtisch und sah sich im Spiegel. Er blinkte hell, und sie konnte sich deutlich darin sehen, troßdem es in dem Zimmer stocksinster war. Sie rührte sich nicht, sie starrte ihr Bild an, eine große Angst hielt sie fest. Wer bin ich? ging es ihr durch den Sinn. Welches bin ich und welches ist mein Spiegelbild? Sie hob den Arm, sie öffnete die Hand, um zu tasten und zu fühlen; sie ließ sie sinken, als fürchte sie sich vor einer Entscheidung.

Andreas richtete sich im Vett auf und rief, was sie denn tue. "Es ist so schrecklich heiß —. Sch will mir nur ein bischen Wasser —. Sch habe Kopfweh."

Die Gefühle von vorhin wichen nicht, als sie wieder im Bett lag. Im Halbschlaf wohl hatten sich ihr die Sinne etwas verwirrt; sie unterschied nicht völlig Traum von Wirklichkeit und sann nach, ob der Gang durch die tote Stadt und der Türke, der ihr zweimal begegnet zu sein schien, wirklich oder nur geträumt waren. Sie versuchte,

sich den Traum von vorhin zu deuten. Es war doch alles nur ein Weiterspinnen von Gesehenem und Gehörtem gewesen: die plumpe Frau und den hageren Mann in Frack und Zylinder, die hatte sie doch gestern auf der Bühne in dem Garten beim Bahnhof gesehen... das graue Haus mit dem goldenen Gitter... sie sah es plöglich haarscharf in der grellsten Sonne vor sich und dachte nur eines: Gefangenschaft — Gefangenschaft —. In diesem einen Anblick glaubte sie das ganze Rätsel der Welt zu sehen, in so unbedingter Deutlichkeit, daß siereglos wie eine Tote dalag. — Die folgenden Träume verwirrten sich und verschwammen; sie erwachte noch einmal in übergroßer Angst, konnte sich aber der Urssache noch einmal in übergroßer Angst, konnte sich aber der Urssache nicht entsinnen. Vor Ermattung sank sie, erst gegen Morgen, in einen betäubenden Schlaf, daß sie am Vormittag von Andreas geweckt werden mußte.

Sie fühlte sich nicht müde, sie fühlte sich sogar erquickt und kräftig. Doch als sie ins Freie traten und ihnen der heiße Atem der Luft entgegenschlug, spürte sie an sich ein Verwelken. Sie wehrte sich dagegen und versuchte, die Müdigkeit zu bezwingen. Sie blieb einige Male stehen und bewunderte die bunten Teppiche, die von den Fenstern die weißen Wände herabhingen. Versonnen stand sie vor einer Gruppe verfallener Häufer, über deren Mauern Weinzanken mit reisen Trauben hingen. Lorbeerbäume standen zwischen den Ruinen, und Granatäpfel leuchteten purpurrot aus dem grünen Gebüsch. In einem schönen Kampanile war ein Ziegenstall eingebaut. Hirtenbuben boten sich zum Photographieren an.

"Da ist ja wieder unser Haus!" sagte Andreas und blieb stehen. Troßdem die Wand jest grell von der Sonne beschienen war, war sie von einem stumpsen Grau und erschien noch unwirklicher als bei Nacht. Die Gitterstäbe, die sich zu schönen Formen verschlangen, waren wie schmale Flammen. Um Frau Maria, die reglos vor sich hinstarrte, abzulenken, zeigte Andreas auf einen Tonleuchter, der neben dem Tor des Hauses stand. Sie traten näher, um ihn zu betrachten; es war ein schönes altes Stück, braun mit grüner Vemalung. Da schien ihnen beiden, als hätte

sich das Fenster neben der Tur bewegt, so daß sie meinten, jemand beobachte sie mißtrauisch. Andreas wollte schon geben, und als auch Frau Maria sich umwendete, fuhr sie zusammen. "Was du nur haft?" fagte Undreas ärgerlich. Ein Türke mar zu ihnen ge= treten; er redete sie an, stieß die Tur des Hauses auf und lud sie ein einzutreten. Frau Maria wehrte sich, doch Andreas hielt sie unterm Urm gefaßt und jog sie nach. Sie blieben auf der Schwelle stehen. Die kable Stube mar von einem mohammedanischen Grabmal ausgefüllt; ein schwarzes Totentuch und leinene Handtücher lagen darüber, ein grüner, feidener Turban bing daran. Der Türke erklärte und sie konnten ihn mühfam versteben: der Besiter dieses Hauses sei vor 362 Jahren reich und ohne Anverwandte gestorben, und da er die nachbarliche Moschee habe erbauen laffen, fei ihm die Bitte, in feinem Saufe begraben gu werden, erfüllt worden. - Sie wollten schon fort, der Türke aber, der meinte, sie hatten ihn nicht verstanden, redete immer noch auf sie ein, suchte einen Bleistift und schrieb auf die Mauer: 362. Nun blieb Frau Maria stehen und war in Gedanken. Ein Grab in einem Saufe mitten in der Stadt! Wie feltfam! "Komm," fagte sie dann, "wir wollen jest zur Romerbrucke." "Romerbrücke njä," fagte der Türke, "Türkenbrücke!" Er folgte ihnen, ohne daß sie es wünschten, sie gingen rascher, er wich nicht von ihrer Seite.

Sie kamen an Häuferruinen vorbei, in denen Efel und Maultiere eingestellt worden waren, um gegen die Sonne geschützt zu sein; doch die Wärter mochten in einer Schenke siten, die Schatten waren weitergewandert, und die Tiere schrieen kläglich.

Andreas und Frau Maria, gefolgt von dem Türken, bogen aus einer engen Gasse und standen vor der Brücke. Sie sprang vor ihnen in die Höh, ein jäh gespannter Bogen, ein stürmisches Emporklimmen, dessen Sturz nicht abzusehen war. Frau Maria war stehen geblieben; sie bebte. Die Todesangst, die sie heute gegen Morgen aus dem Schlase geweckt hatte, hatte mit einem Traum um diese Brücke zusammengehangen. Sie wußte, daß sie an einer

furchtbaren Stelle angelangt fei, ohne fich der Zusammenhange bes Traumes erinnern zu können. Die Gluthite batte sie verwirrt, das Blut hämmerte in ihren Schläfen, die Luft schien zu kochen, nichts hatte mehr festen Umriß. "Nein!" sagte sie beftig, als batte sie Ungft, die Brücke zu betreten, und wendete sich von Undreas ab, der schon begonnen hatte, binaufzusteigen. "So wollen wir wenigstens ins Flußbett treten und den Ausblick auf die Stadt unter dem Bogen der Brucke hindurch betrachten." Sie standen dann unten, die Ufer maren fahl, und den Grund bedeckten machtige Steinblocke, zwischen denen nur wenig Waffer, das aber grun und klar wie Glas mar, rann. Frau Maria tauchte die Hand hinein, jog sie aber rasch wieder heraus, als ware sie von der scharfen Kälte verwundet worden. Sie tat nur einen flüchtigen Blick nach der Stadt hin durch die Brücke, die wie ein kühner Sprung zwischen den zwei schwarzen Bastionen mar, und wollte schon wieder fort. Andreas sagte etwas verärgert: "Wozu sind wir eigentlich hier, wenn du dir nichts anschauen willst?" "Das Baffer!" rief sie, "wenn plöplich das Baffer käme!", und lief schon ihm voraus auf die Brücke zu, an deren höchstem Punkt der Türke ftand und zu marten schien. Sie stieg, ohne daß Andreas es sie geheißen hatte, nun von felber die stufenlose Brücke hinauf, ihre Schritte maren schwer und wurden immer schwerer. Als sie oben angekommen waren, verweilten sie und schauten schwei: gend in das ode Flugbett. "Wo sind denn die Mowen?" fragte Frau Maria – aber das Schweigen war damit nicht gebrochen. Die Luft summte und knifterte wie ein weißflammendes Feuer, ein Efel schrie, das Wasser kroch grun wie eine Schlange zwischen dem weißen Geröll hindurch. Andreas mußte, als hatte jest auch ihn das Entsetzen erfaßt, die Augen schließen, er konnte nicht länger in das leere, steinige Flußbett schauen. Das war ja fein Leben! - Seines? - Mein, ihr Leben! Er fagte wie unter einem unerbittlichen Zwange und ohne sich zu Maria zu wenden: "Weißt du, Maria, wir . . . du . . . " Er stockte und überlegte. -

Der Türke, dieser wenigen, schwerwiegenden Worte nicht achtend, hatte eintonig singend zu sprechen begonnen; er erzählte und bemühte sich, den beiden die Geschichte der Brücke klarzumachen: daß es keine romische Brucke sei, daß sie vielmehr unter Sultan Soliman von Türken erbaut worden fei. Aber kein Baumeister habe sie errichtet, es fei keinem geglückt, den steinernen Bogen hinüber zu den Rofengarten zu fpannen. Bis es ein Tifchlermeister aus Mostar versucht habe; aber auch ihm stürzte die Brücke immer wieder ein. Erst als er die Flufgeister dadurch verföhnt hatte, daß er ihnen zum Erfat für all die Opfer, die sich das Wasser sonst in jedem Frühling holte, ein Liebespaar in die Grundpfeiler einmauerte, gelang ihm das Werk. "Rudret Remeri", heiße die Brucke bei den Mohammedanern. "Bogen der Allmacht Gottes." Bier ftebe es auch eingemeißelt, man konne es seben, wenn man sich etwas über die Brüftung beuge. - Er tat es felbst und zeigte nach der Inschrift. Auch Frau Maria neigte sich weit und tief über die kniehohe Bruftung, als wollte sie die verschlungenen Zeichen entziffern.

Undreas stand teilnahmlos abseits, in Gedanken versunken. In diesem Augenblick war ihm klar geworden, daß seine Frau alles längst erfahren hatte. Er hatte Angst vor ihr. zwang es ihn, weiterzusprechen: "Du brauchst dich mir gegenüber nicht mehr verpflichtet zu fühlen. Du konntest ja ... konntest deine eigenen Wege . . . " Aus der Tiefe des Flufibettes drang ein greller Schrei. Andreas fuhr zusammen, aber vermochte sich nicht zu rühren. Er sah eine schneeweiße Möwe aufsteigen und in der flammenden Luft verschwinden. Im felben Augenblick aber erkannte er, daß es ihn nur getäuscht hatte. Besinnungslos lief er die Brucke abwarts, wendete sich aber, unten angekommen, um, als mußte der Gedanke, der ihn getrieben hatte, Wahnsinn fein. Auf der Böbe der Brücke, in der heißen, flimmernden Luft, stand der Türke, unbewegt - allein. Andreas schlug die Sände vors Gesicht, um zu sich zu kommen. Alls er dann noch einmal emporblickte, war über dem riefigen Bogen nichts als die weiße, glübende Luft.

Dies alles hatte nur Sekunden gedauert. Nun stürzte Andreas in das Flußbett, Maria zu Hilfe zu kommen. Doch kaum daß er ein paar Schritte getan hatte, brachte ihm der Türke die tote Frau auf seinen Armen entgegengetragen.

\*

# Nom klugen Schneiderlein

Es war einmal eine Prinzessin gewaltig stolz; kam ein Freier, so gab sie ihm etwas zu raten auf, und wenn ers nicht erraten fonnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch befanntmachen, wer ihr Rätfel löfte, follte sich mit ihr vermählen, und mochte kommen, wer da wollte. Endlich fanden sich auch drei Schneider zusammen, davon meinten die zwei ältesten, sie hatten so manchen feinen Stich getan und hattens getroffen, da konnts ihnen nicht fehlen, sie mußtens auch hier treffen; der dritte war ein kleiner, unnützer Springinsfeld, der nicht einmal fein Sandwerk verstand, aber meinte, er mußte dabei Glück haben, denn woher follts ihm sonst kommen. Da sprachen die zwei andern zu ihm: "Bleib nur zu haus, du wirst mit deinem bifichen Berstande nicht weit kommen." Das Schneiderlein ließ fich aber nicht irremachen und fagte, es hatte einmal feinen Ropf darauf gefest und wollte sich schon belfen, und ging dabin, als ware die ganze Belt fein.

Da meldeten sich alle drei bei der Prinzessin und sagten, sie sollte ihnen ihr Rätsel vorlegen: es wären die rechten Leute angekommen, die hätten einen seinen Verstand, daß man ihn wohl in eine Nadel fädeln könnte. Da sprach die Prinzessin: "Ich habe zweiers lei Haar auf dem Kopf, von was für Farben ist daß?" "Wenns weiter nichts ist," sagte der erste, "es wird schwarz und weiß sein wie Tuch, das man Kümmel und Salz nennt." Die Prinzessin sprach: "Falsch geraten, antworte der zweite." Da sagte der zweite: "Ist nicht schwarz und weiß, so ist braun und rot, wie meines Vaters Vratenrock." "Falsch geraten," sagte die Prinzessin

zeffin, "antworte der dritte, dem feh iche an, der weiß es sicherlich." Da trat das Schneiderlein keck hervor und sprach: "Die Prinzeffin hat ein silbernes und ein goldenes Haar auf dem Ropf, und das sind die zweierlei Farben." Wie die Prinzessin das borte, ward sie blaß und ware vor Schrecken beinah hingefallen, denn bas Schneiderlein hatte es getroffen, und sie hatte fest geglaubt, das würde kein Mensch auf der Welt berausbringen. Als ihr das Herz wiederkam, sprach sie: "Damit hast du mich noch nicht gewonnen, du mußt noch eins tun: unten im Stall liegt ein Bar, bei dem follst du die Nacht zubringen; wenn ich dann morgen aufstehe und du bist noch lebendig, so follst du mich heiraten." Sie dachte aber, damit wollte sie das Schneiderlein loswerden, denn ber Bar hatte noch teinen Menschen lebendig gelaffen, der ihm unter die Taten gekommen war. Das Schneiderlein ließ sich nicht abschrecken, war ganz vergnügt und sprach: "Frisch gewagt, ist halb gewonnen."

Als nun der Abend kam, ward mein Schneiderlein hinunter gum Baren gebracht. Der Bar wollt auch gleich auf den kleinen Rerl los und ihm mit feiner Tate einen guten Willtommen geben. "Sachte, fachte," sprach das Schneiderlein, "ich will dich schon zur Rube bringen." Da holte es ganz gemächlich, als hätt es keine Sorgen, welsche Muffe aus der Tasche, bif sie auf und af die Rerne. Wie der Bar das fab, kriegte er Luft und wollte auch Muffe haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Handvoll; es waren aber keine Nuffe, sondern Wackersteine. Der Bar fteckte fie ins Maul, konnte aber nichts aufbringen, er mochte beißen, wie er wollte. "Ei," dachte er, "was bist du für ein dum: mer Klog! Kannst nicht einmal die Nüsse aufbeißen", und sprach zum Schneiderlein: "Nein, beiß mir die Ruffe auf." "Da siehst du, was du für ein Kerl bift," fprach das Schneiderlein, "haft so ein großes Maul und kannst die kleine Nuß nicht aufbeißen." Da nahm es die Steine, mar hurtig, steckte dafür eine Ruß in den Mund und knack, war sie entzwei. "Ich muß das Ding noch einmal probieren," sprach der Bar, "wenn ichs so ansehe, ich mein',



Der Safe und ber Igel



Fris Rredel: Solfichnitte ju ben Marchen ber Bruber Grimm

Der Froschkönig

ich müßts auch können." Da gab ihm das Schneiderlein abermals Wackersteine, und der Bär arbeitete und biß aus allen Leibes-kräften hinein. Aber du glaubst auch nicht, daß er sie aufgebracht hat. Wie das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Violine unter dem Nock hervor und spielte sich ein Stückchen darauf. Als der Bär die Musik vernahm, konnte er es nicht lassen und sing an zu tanzen, und als er ein Weilchen getanzt hatte, gesiel ihm das Ding so wohl, daß er zum Schneiderlein sprach: "Hör, ist das



Geigen schwer?" "Kinderleicht, siehst du, mit der Linken leg ich die Finger auf und mit der Rechten streich ich mit dem Bogen drauflos, da gehts lustig, hopsasa, vivallalera!" "So geigen," sprach der Bär, "das möcht ich auch verstehen, damit ich tanzen könnte, sooft ich Lust hätte. Was meinst du dazu? Willst du mir Unterricht darin geben?" "Von Herzen gern," sazte das Schneiderlein, "wenn du Geschief dazu hast. Aber weis einmal deine Taßen her, die sind gewaltig lang, ich muß dir die Nägel ein wenig abschneiden." Da ward ein Schraubstock herbeigeholt, und der Bär legte seine Taßen darauf, das Schneiderlein aber schraubte sie sein Bund sprach: "Nun warte, die ich mit der Schere komme", ließ den Bären brummen, soviel er wollte, legte sich in die Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein.

Die Prinzessin, als sie am Abend den Bären so gewaltig brummen hörte, glaubte nicht anders, als er brummte vor Freuden und

hätte dem Schneider den Garaus gemacht. Am Morgen stand sie ganz unbeforgt und vergnügt auf, wie sie aber nach dem Stall quett, fo fteht das Schneiderlein ganz munter davor und ift gefund wie ein Fisch im Wasser. Da konnte sie nun kein Wort mehr dagegen sagen, weil sie's öffentlich versprochen hatte, und der König ließ einen Wagen kommen, darin mußte sie mit dem Schneiderlein zur Kirche fahren, und sollte sie da vermählt werden. Wie sie eingestiegen waren, gingen die beiden andern Schneider, die ein falsches Herz hatten und ihm fein Glück nicht gonnten, in den Stall und schraubten den Baren los. Der Bar in voller But rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen: es ward ihr angst, und sie rief: "Ach, der Bar ift hinter uns und will dich holen." Das Schneiderlein war fir, stellte sich auf den Kopf, steckte die Beine zum Fenster hinaus und rief: "Siehst du den Schraubstock? Wann du nicht gehst, so sollst du wieder hinein." Wie der Bar das fah, drehte er um und lief fort. Mein Schneiderlein fuhr da ruhig in die Kirche, und die Prinzessin ward ihm an die Hand getraut, und lebte er mit ihr vergnügt wie eine Beidelerche. Wers nicht glaubt, bezahlt einen Taler.

Mus: Marchen der Bruder Grimm mit holgschnitten von Frit Rredel

\*

# Ernst Bertram

Von Wesen und Zukunft unsres Gedichts

Underen Zeiten bedeutet das Gedicht ein Anderes. Sein Wefen wandelt sich, wie sein Sinnziel.

Der Dichter ist nicht an die Zeit gebunden, sondern er bindet die Zeit.

Die Dichter sind die Geschichtschreiber des Künftigen. Was sein wird, steht in den Gedichten der Welt.

Wir haben gelernt, daß im Gedicht sich Wirklichkeiten bereiten; daß Gedichte wahrhafte Gebilde einer geistigen Natur sind, die einer künftigen geschichtlichen Wirklichkeit vorauf will.

Eine Dichtung wirkt desto eber auf das Leben, je weniger sie darauf wirken will.

Ein Gedicht will nicht wollen; sondern die Form eines tieferen Willens sein.

Die Gefänge der Liebenden ziehen dem Geschehen vorauf.

Es find die Einsamsten, welche die taufenostimmigen Lieder singen.

Die Welt verlangt vom Dichter immer ein Anderes, als was zu geben er in die Welt kam.

Singendes Wiffen ertont am eheften auf Brücken. hinübergang läßt fingen.

Aller große Gefang ift ein Singen auf der Brücke.

Wenn ein Volk auf seiner Wanderung an die schwankende Brücke über den Abgrund kommt, so wagen sich seine Dichter zuerst binüber.

Wie die Mütter an den Meeresküsten nur bei Flut gebären, so entstehen die neuen Lieder eines Volkes nur bei den Flutzeiten der inneren Welt.

Der Dichter braucht fein Wolf nicht zu nennen - er ift es.

Wo hörst du die Stimme des Volkes? In unfrem wahren Ges bicht.

Alle Machthaber wünschen sich seit alters die höhere Gesetlichkeit durch das Lied. Aber sie erkennen nicht leicht, welches Lied sie allein krönen könnte.

Die Welt kann nur der ordnen, der auch die Kraft hat, sie zu verklären. Verklärung ist reinste Ordnung.

Kinderlieder sind die ältesten Lieder. Kindesgeist wird die jusgendlichsten singen.

Aber zur Kraft eines Gedichts gehört auch ein Boses.

Berstummen wollen kann der Dichter nicht, weil es in ihm redet; solange es aus ihm redet.

Große Dichtung ist immer erst "nach dem Tode" einer Gegenwart da. Wir können die Raupenzeit dem seligen Falter nicht verkürzen.

Unser höchstes Gedicht ist Zauberspruch.

Das Gedicht muß die Eigenschaften des Zauberspruchs erneuen: die Kraft, das zu beschwören, was sich nur der Gewalt des Rhythmus ergibt.

Die Geister gehorchen nur rhythmischen Beschwörungen - das ift eine der ältesten Erkenntnisse der geistigen Menschheit.

Der Rhythmus ist es, der den Traum in die Wirklichkeit reißt.

Die Zukunft beschwörst du nur rhythmisch, wie die Toten.

Die Wandlung kann nur gesungen werden, nicht gesprochen.

Alle geistigere Erkenntnis hat eine Neigung, sich rhythmischen Ausdruck zu schaffen, ja, diese Neigung deutet, wie der Ausschlag einer Wünschelrute, darauf hin, daß es sich hier um eine höhere geistige Erkenntnis handelt.

Wandlung des Gesanges verwandelt das Herz der Dinge. Ihr sollt wissen, was ihr hinwegsingt und herbeisingt.

Es bedarf der Zaubersprüche auch für die Zerstörung von Welten.

Der Tod kann herbeigefungen werden. Solche Zauberspruch: gefänge gab es vordem, und vielleicht gibt es sie einmal wieder – für die gesamte Menschheit.

Der Geist vermag kunftiges Geschehen zu erraten, aber nicht kunftige Formen.

Die wahrhaft lebendige Form bedarf irgendeines feuerbringenden Frevels an einem Gefes der Form.

Auch vor dem Gefet der Form muffen sich die Ausnahmen das Dafein erkämpfen – es kann ihnen nicht geschenkt werden.

Im edlen Wein muß Sonnenwut und Sonnengeist sich die Waage halten. So im Gedicht.

Der wahre Meister des Bildes bedarf keines "Gleichwie" mehr. Die innere höchste Gewißheit des Gleichnisses verbietet dem Dichter das "Wie".

Über den Rang eines Gedichtes entscheidet in den meisten Fällen sein Schluß. Auf ihn hin zielt, auch unwissentlich, der Bogen in der Hand des Meisters.

In einem Reim schlafen taufend Lieder.

Das Gedicht eines echten Dichters wirkt wie ein Stück auf vollkommener Orgel: man hört immer die Schönheit der Register mit, die nicht gezogen sind.

Die Seligkeit des Kundens und die Seligkeit des Werftummens vereinigen sich in einer feligen Kurze.

Jedes Gebicht fehnt sich nach der Rurze des echten Gebets - nicht immer kann fie gewährt fein.

Die Kürze ist ein Merkmal des Zukunfthaltigen. Das Echo der Jahrhunderte liebt die kargen Klänge.

Wenn wir über das Gedicht etwas wissen wollen, befragen wir nicht den Dichter, sondern das Gedicht. Denn das echte Gedicht ist immer weiser als sein Dichter.

Hellseher ist das Gedicht, nicht der Dichter.

Es machsen die Gedichte, solange sie leben.

Das Gebicht hat sein Zuhause im ewigen Unterwegs. So auch sein letzter Sinn.

Wenn die Götter fterben, nehmen fie die Lieder mit.

\*

## F. E. Sillanpää

### Der Maler in der Sommernacht

Der Maler, ein stiller, empsindsamer Mann, — auch er wanderte in dieser Nacht noch gegen Morgen draußen umber. Es wandern viele so in der nordischen Sommernacht, zumal um den Sonntag herum. Mögen die inneren Gründe auch noch so verschieden sein, der äußere Anlaß ist überall derselbe, heute wie in längst verklungenen Zeiten: die Helle der Nacht.

Der "Maler", so nannte man ihn einfach in der Gegend, weil er Kunststudien betrieben hatte und man ihn dann und wann etwas malen oder zeichnen sah: eine Landschaft, weidendes Wieh, irgendeinen Ortsbewohner, den er zu bitten gewagt, ihm als Modell zu dienen, und der darin eingewilligt. Den alten Mann



Meifter Brüggemann: Eva Bom Bordesholmer Altar

von Teliranta zum Beispiel hatte er in allen möglichen Lagen und Stellungen abgebildet, sogar nackt, als der Alte sich auf der Treppe der Sauna abkühlte... Aber er hatte auch verschiedene Bücher veröffentlicht, die man sehr lobte, aber nur sehr wenig las – und so weiter.

In den ersten Stunden dieser Nacht mar er auf den Gee hinaus gerudert in feinem Boot mit den weißen Kanten und dem rotgemalten Boden. Er fühlte sich im Freien wohler als drinnen. Auch er hatte sein Zuhause und eine Familie: er wohnte eine Kleine Strecke von Teliranta entfernt in dem Seitenbau eines abseits gelegenen Hofes. Seine Frau hatte diese Wohnung eigentlich auf eigene Fauft genommen, als damals der betagte Altenteiler des Sofes mitsamt feiner Frau ein gewaltsames Ende gefunden und so die Wohnung frei geworden war. Bis dabin hatte die Familie in einer einzigen Kammer gehauft. In der neuen Wohnung geschab dann allerlei, mas dem Zusammenleben diefer Kamilie den Grundton geben follte - bis jum Ende, einem Ende, deffen Beitpunkt und Form unbekannt war wie auch das anderer Familien, aber in der letten Zeit angefangen batte, fich in die Ahnung einzudrangen. Vielleicht nicht in die Ahnung der anderen, wohl aber in des Mas lers eigene. Die Unzeichen bes Alters hatten fich ihm in gang Eurzer Beit aufgeprägt. Er litt nicht gerade Not, hatte er doch wenige, aber um fo wertvollere Freunde und folche, die feine Arbeit schätzten; bennoch taftete er mitunter umber, wie von einem tiefen Lebensbangen befallen.

Nun also ruderte er gelassen und beschaute das Spiegelbild von Teliranta in der sich immer mehr glättenden Wassersläche, sah Menschen sich bewegen und malte sich ihr Leben aus, ein kraft- und glückvolles Leben. Die Vetrachtung von Natur und Menschen- leben war ihm namentlich in diesem Sommer zu einer schmerzbaft reizvollen Landschaft geworden. Wenn er sich tags oder nachts in der sommerlichen Natur bewegte, so war es, als kröche er vor irgend etwas in sich zusammen wie ein einfältiges Tier, das seinen Kopf in schüßende Deckung bergen möchte.

Rett hielt er von Zeit ju Zeit feine Ruder boch, und unter der Rrempe des etwas fleckigen Sutes erweckte fein guter, schwermutiger Blick den Unschein, als lausche er. Es lag in ihm ein warmer, gespannter Ausdruck, ohne daß er ihn auf etwas Bestimmtes gerichtet hielt. Gigentlich fab er am Ufer des Meeres von Roggenhalmen entlang, das an den goldrotglühenden Simmel grengte, aber ber Blick mablte dies nur als Stüte. Irgendwohin in des Mannes eigene Tiefen war er gerichtet. Das halmgewoge eines Roggenfeldes im Juli gegen den weiten, dammernden Simmelsraum - ob, es gibt eine Zeit im Menschenleben, da das ein zehrender Anblick fürs Berg ift. Die Ernte reift - die Ernte reift - oder geht wenigstens nach unwandelbarem Gefet der Reife entgegen. Die untergehende Sonne da drüben schaut darauf nieder, schaut darauf nieder wie ein kraftvoller Landmann, deffen Ackerwirtschaft und Hauswesen immer in geziemender Ordnung sind und in deffen Seele folch zehrend schmerzlichem Gefühl fogleich das trostvolle Wiffen antwortet, daß eine Reibe Göbne und Töchter binter ihm fteht, bereit, des Baters Pflugfurchen in ehrfurchtsvollem Gedenken noch tiefer zu ziehen. Seine Ernte reift unter gunftigen Zeichen, auf feinem Acker und in feiner Geele . . . Und ber Runftler schaute und malte fich folche landlichen Schickfale viel einklangsvoller aus, als sie vielleicht in Wirklichkeit waren. Er, er befag nichts Eigenes außer dem, mas dort in dem Bauschen von Majamaa war. Und bem ichenkte er keinen Gedanken, während sein geweiteter Blick in das Halmgewoge und den Sonnenuntergang ftarrte.

Er erwachte aus seinem Spintisieren und Träumen von einem gleichmäßigen Ruderschlag, wandte seinen Blick und sah, daß hinter ihm Hilja Sprjämäki angerudert kam. Sie schien dem Teliranta-Strand zuzustreben.

"Wohin so eilig?"

"Dringende Sache."

"Ob ich nun schon bald das Altarbild malen kann ... Maria mit ihrem Kind an der Brust ...?"

"Meine Brust ist nicht dazu da, um aufgehängt und von aller Welt angeguckt zu werden, und außerdem hat doch der Herr Masler zu Hause selber eine Maria."

"Jaa – aber kommen darf ich doch wohl und mir das Kleine bes sehen, wenn es erst so weit ist?"

"Na mal febn, kommt Zeit, kommt Rat."

Und das schmucke Kätnerweib schickte sich an weiterzurudern. Offensichtlich belästigten sie des Künstlers bewundernde Blicke ein wenig, bereiteten ihr aber zugleich doch Vergnügen. Auch jest, in diesem Zustand, lag um ihre Nasenslügel und Augenbrauen eine eigene liebliche Zartheit, die ihre heiter-kecke Art zu sprechen milderte. In ihrer Schwangerschaft war die sonst gleichmäßige Sonnen-bräune ihrer Wangen einem tieferen Rotauf den Backenknochen, inmitten einer völligen Blässe, gewichen, was nicht ohne Reiz war.

Der Maler hielt die Riemen still und versuchte vielleicht im gebeimen auch ein wenig rückwärts zu rudern, als wollte er diese Begegnung auf den Wassern verlängern. Ein seltsam kindliches Gefühl erfüllte das Herz des einsamen Mannes, da er der dahinzudernden Frau nachblickte. Als der Abstand sich vergrößerte, verwischten sich die Züge des Gesichtes im einzelnen; bald schimmerte darin die leidenschaftliche Röte der sinkenden Sonne, wie sie auch an der Wand einer Scheune in Teliranta widerglühte und auf dem Kleid des jungen Mädchens, das den Feldweg dahinwanderte. Die Frau mit ihrem Boot und ihren Ruderbewegungen war das Warme, Lebendige auf dem durchsichtigen Wasserspiegel. Der in seinem Nachen zögernde einsame Mann — ja, seine Lebensumstände waren so, daß ihn angesichts dieses anspruchslosen Vilbes eine tiese Ruhe erfüllte.

Er ruberte immer weiter, ruberte ohne Ziel. Bald nach seiner Begegnung mit der Frau erwachte ein leiser Singsang in ihm; irgendeine kleine getragene, an ein Bolkslied anknüpfende Melodie klang hinter seinen geschlossenen Lippen; jeden dritten Takt bezeichnete ein ruhiger Ruderschlag, und der Kahn entfernte sich weiter und weiter von der Stätte seines kleinen Erlebnisses.

Glücklich der Mann, der sich bei Nacht, des Zieles bewußt, seinem Heim nähert, wo er Weib und Kind geborgen und seiner harrend weiß. Auch wenn sie bereits entschlummert sind, beim Erswachen umfangen sie doch gleich den Angekommenen, den Gatten, den Vater, mit ihrer eigenen Wärme. Solch ein heimkehrender Mann achtet nicht weiter viel auf das Weben und Geschehen in der träumenden Natur; sein Gang ist etwas eiliger, als wenn er tagsüber zurückkehrt, aber er hat seinen ebenmäßigen Takt: er strebt und gelangt vorwärts, die geöffnete Tür saugt ihn gleichsam ins Innere. Und danach sind Wände und Fenster, Türen und Dachstuhl des Hauses gleich einer leise schlummernden Vogelmutter, unter deren Fittiche auch das letzte Junge soeben angetrippelt kommt.

Von einem Wanderer in der stillen Sommernacht, zumal von einem einsamen, kann man nicht ohne weiteres sagen, daß er unglücklich ift. Denn wie ein weltfernes haus, wenn auch der lette Bewohner unter fein schirmendes Dach juruckgekehrt, einer Mutter gleicht, so gleicht ihr auch die ganze sommernächtliche Weite mit Erde und himmel: In ihrem Schoß ift auch dem leidvollsten Menschenkind, wenigstens wenn es allein ift, immer noch ein Ausruben beschert. Für den Menschen des Mordens bat dann "seiner Beimat Bild die gutevollsten Mutterzüge". Der Erdboden unter feinen Rußen ift die Mutter Erde, aus der er kam und zu der er wieder werden muß, und jener stille, grenzenlose Simmel ibm zu Baupten - ob, zu etwas Uhnlichem einst zu erwachen, sehnt sich fein Geift. Um ehesten von der Gnade ausgeschlossen ist vielleicht der ziellos in der Nacht umberftreifende Mensch, der dieses Vom-Leide:Erlöft:Werden nicht verspürt. Aber folch ein Mensch vertraut wohl auch felten seinen Jammer der Sommernacht an.

Ein schmerzliches Gefühl erweckt es jedoch, wenn man einen Mann sieht, der, eben erst aus der Nacht in sein Heim gekommen, nach einem Weilchen wieder in dieselbe Nacht hinaus drängt, um — für des Beschauers Auge ohne Ziel — irgendwohin zu irren. Solch ein Sichdavonstehlen, geschähe es auch scheu und leise, ist unvergleiche

lich störender als die Ankunft vorher, wenn sie auch lärmend gewesen wäre. Denn auch in dem "wachen" Geist der Nacht ist stets etwas Schlummerndes, und das erwacht beim Erblicken und Hinsborchen auf einen solch friedlos Davonschweisenden. Es schaut die Behausung, die er verlassen, ihm gleichsam nach, und das erwachte Mutterauge fällt nicht wieder zu, sondern harrt matt dem Morgen entgegen, so, wie ein rühriger greiser Mensch, einmal aus seinem Schlummer aufgestört, für jene Nacht keinen Schlaf mehr sindet.

Der Maler bog um die Ecke des Hauses auf den vertrauten Pfad ab, und dann verlangfamte er feinen Schritt. Diesmal lag in ihm iedoch eine Urt bewußten Vorwärtsstrebens. Er schien gemächlich etwas zu suchen, obgleich er eigentlich kaum erwarten durfte, in diesem gleichmäßig gewachsenen Mischwald etwas Absonderliches zu finden. Er blieb auch auf feinem Pfad. Gein Blick, der unlängst auf dem See zu lauschen schien, betrachtete jest wirklich, betrachtete den Waldboden, der sich da, Moos und Farne treis bend, por ihm ausbreitete und sich irgendwo hinter dichtem Gebufch, bemooften Baumftumpfhockern und den Stämmen felber verlor. Schattiger als die übrige Macht, feuchtduftend, schwer greifbaren Gepräges, schien diefer Waldboden unverwandt fein geheimes Eigendasein zu haben. Weder "schaute" er ben einfam Umberirrenden an, noch anderte er sich auch nur um einen Schimmer unter feinem Blick. Wer vom Wege ab in fein Reich trat, der war sicherlich in einer Stimmung, die aller Soffnung und Erwartung bar ist.

Den Blick geweitet, in sich versunken, bog der Maler vom Weg in den Wald ab, tat einige Schritte und blieb wieder stehen. Um genau dieselbe Strecke, die er jest vorgedrungen, war auch sein enger Gesichtskreis vorgerückt. Gedankenlos tat er abermals ein paar Schritte, blieb abermals stehen und blickte zurück; schon war der Weg nicht mehr zu unterscheiden. Er sah sich um – ein paar Klafter weit in jeder Richtung reichte der Blick – und stellte sest, daß er inmitten eines engen Runds stand, das von düsterer, un-

wegsamer Hoffnungslosigkeit, wie von einem ungreifbaren Dunstereis umschlossen war. Das Stückchen Himmel, das dahinein leuchtete, war nur ein kleines zerfranstes Auge, das gar keine Vorstellung von dem großen Himmelsdom erweckte, so wie ein Stückchen Haut, das durch ein zerfetztes Kleidungsstück schimmert, mag es auch noch so glatt und weiß sein, nicht das göttliche Ganze ahnen läßt, von dem es vielleicht einen Teil bildet.

Da stand er, und irgendein Teil seines Bewußtseins war wie der düstere Waldboden vor ihm. — Was streifst du da umher? Was wird dadurch geändert? Bist du denn nicht ganz klein und nichtig? Du weißt, du kannst doch nichts Größeres aus dir machen. Was stehst du hier, du traurige Gestalt, inmitten des sumpsigen Bruchwaldes?

So empfand der eine Teil seines Bewußtseins, und es war, als ob sich diesmal auch das stumme enge Blickfeld mit ihm verbuns dete und bestätigend dasselbe sagte.

Der Mann ging weiter, er schien einen geeigneten Ruheplatz zu suchen, und als er ihn gefunden, ließ er sich nieder. So wie noch vor kurzem Jukka Mettälä ließ sich jest der Maler auf eine Moosbülte sinken. Hier, nahe der Walderde, schien ihm das Dasein unbeschwerter; es bedrängten ihn nicht mehr, aus seinem eignen Innern quellend, die Fragen von vorhin. Nur ein gestilltes, von allem Geschehen vollkommen losgelöstes Fühlen des eignen Ichs blieb ihm. Nicht einmal ein Vogel rührte sich in diesen Waldestiefen oder ein Nachtfalter noch anderes nächtliches Getier. Nur ein Duft war zu spüren, der eigenartige seuchte Bodengeruch des Bruchwaldes. Hier konnte einer seiner Stimmung, wie immer sie auch war, nachgeben; niemand sah es, vor dem er sich hätte zu schämen brauchen.

Und langsam, nach und nach, kam ein Zucken und Zerren in das Antlit des Mannes da auf dem Mooshöcker, während der geweistete kindliche Blick unverwandt ins Wesenlose starrte. Es gab einen Augenblick, da man den Ausdruck dieses Gesichtes hätte für eine aberwißige Grimasse halten können; wußte man weder vom

Vorher noch vom Nachher etwas, so hätte man meinen können, ein Geistesgestörter sei hierher gedrungen. Dazwischen aber glätteten sich die zuckenden Mienen, die Phantasie arbeitete, versuchte mit allen Kräften, gemiffe Vorstellungen über die Ochwelle des Bewufitseins zu beben. Er dachte an feine Rinder, die er vorbin auf ihren unordentlichen Schlafftätten gefehen hatte, machte sich ihre offenbare Wehrlosigkeit klar, wie sie völlig ungesichert auf diesen Lebensweg treten mußten, auf den er sie doch nun einmal ausgesett hatte. Er fab ein jedes von ihnen vor sich, wie sie da jest in den Zimmern schliefen, wo so buftere Erinnerungen umgingen, überdachte zugleich ihr voneinander verschiedenes Wesen mit allen Schwächen und den rührenden kleinen Lichtfeiten, die dennoch kaum mehr zu bedeuten schienen, als daß sie das Berg ihres Baters rührten, der sie im Geiste erblickte. Des Baters, der mehr als jeder andere wußte und fühlte, wie brüchig, wie hilflos alles dort war, wie dem Zufall preisgegeben das Schickfal der ganzen Familie, die er in jenen Räumen zurückgelaffen. Und vor allem das Schicksal dessen, der bis hierher gelangt war und auf der Moosbülte faß!

Schon fühlte er ein schwaches Schluchzen aufsteigen, solch ein Schluchzen, das mehr einem bitteren Lachen gleicht, wie es dem Menschen mit grimmer Bewußtheit entfährt. Zugleich verzerrte sich sein Gesicht aufs neue, der Geist tastete nach neuem Halt an der Vergangenheit. Die eigene Jugend, die verflogen ist, gewährt ihn in diesem Alter schon zur Genüge. Ist wohl schon irgend jesmand mit seiner eigenen Jugend zufrieden gewesen oder mit seinem übrigen Leben? Die Qual des Wissens liegt im Wissen um die eigene Unvollkommenheit.

Schon wurden dem Manne im Waldesschoß die Augen feucht. Die leuchtenden Bilder der Jugendzeit – oder vielleicht Phantasiesgebilde, die sich zu Bildern gewandelt hatten? – behaupteten sich schließlich so stark im Bewußtsein, daß ihm die Tränen kamen. Vor zwanzig Jahren waren sie reichlicher und heißer gestossen, aber damals waren sie unter dem Druck eines wahrhaften Lebenss

schmerzes hervorgequollen, die Lösung einer edlen Leidenschaft, ihre Entspannung und Seligkeit gewesen.

Dem Mann an der Grenze des Alters tropften sie kärglich, und in seinem Schluchzen war mehr bitteres, bewußtes Lachen als echtes, erschüttertes Männerweinen, preßte er den Kopf auch in den Mooshügel, wie damals als Zwanzigiähriger. Eine Weile blieben vor seinen geschlossenen Augen die wenigen spärlichen, schönen und reinen Jugendbilder stehen. Aber auch die Nachstimmung des Weinens war merkwürdig flau; bald fesselte der erdige Moosgeruch seine Aufmerksamkeit, der Verstand zergliederte ihn und warf wieder bohrende Fragen auf.

Der Maler richtete sich auf und blickte um sich, als wäre er aus einem kleinen Schlummer erwacht. Auf dem Waldboden und an dem Fleckchen Himmel darüber hatte sich die Beleuchtung inzwischen gewandelt. Auch hierher kam der Morgen. So, wie der Gott des Himmels die Regungen jeder Menschenseele verfolgt, die guten und die schlechten, so sindet wohl auch die Sonne beim Aufgehen ihre Kinder, ob sie nun in der Gefangenenzelle oder unter einer Ödwaldsichte liegen. Selten mag einer in so große Dunkelbeit geraten, daß der Sonne Licht ihn nicht erreicht, und dann ists auch wohl so weit mit ihm, daß selbst der Herrgott nicht mehr bis zu seiner Seele zu dringen vermag.

Nun erhob sich der Maler und verfolgte den Steig weiter. Er dachte ruhigen Herzens an die Geliebte seiner Jugend, es lockte ihn, auf einen Hügel zu steigen, von dem ein weiterer Blick in die Richtung möglich war, in der seine Jugendheimat lag. Er schämte sich, daß er bewußt Tränen begehrt hatte, gedachte seiner Hehr vorhin und fühlte eine stille Überlegenheit gegenüber all dem, was er dort erfahren und gesehen. Je höher er emporklomm, desto weiter wurde der Himmelsraum, desto gewaltiger die Lichtfülle des Morgens. Und oben angelangt, ertappte er sich dabei, daß er – troß der schlassos verbrachten Nacht – leise vor sich hinsang. Diese mal lehnte sich sein Sang nicht an eine bekannte Melodie an; er jauchzte und jauchzte. Und nun stand der Mann auf der Hügels

kuppe dorthin gewandt, wo sein Weg ihn als Jüngling so oft geführt hatte. Inbrünstiger wurde sein Sang, er wagte es, eine zuvor ungekannte, vom Augenblick geborene Melodie der Sonne entgegen zu singen. Noch stand sie so tief, daß er gerade in sie hineinschauen konnte, ohne daß die Augen zu stark geblendet wurden; noch war da genug Erdenstaub zwischen Sonne und Menschenauge.

Die holden Phantasieen und Bilder der Jugend - von hier gesehen waren sie wahre Schätze, die ihm um so gewisser gehörten, als sie ihm für immer verloren waren.

Und was bedeutet ein Geschlecht, wieviel die einzelnen Nachkommen? In Zahlen nicht zu zählen, sind sie emporgestiegen und hinabgesunken. Was sehe ich von hier? Gerodetes Land sehe ich, mit seinen Menschenwohnungen, sehe als letzten Saum des Erdenrandes im Morgendunst nebelnde Wälber, sehe ein Gewirr von Seen und Sunden und Hügelzüge an ihnen entlang — einstmals alles zugleich erstanden. Mutter Erde, die der Mensch mit seiner Urt rodet, dann mit seinem Pflug pflügt und in die er schließlich Samen gesät, aus der er Ernten geerntet hat und zu der er dann selbst einging — Erde ward. Was also sorge ich mich?

Von seiner Höhe konnte der Maler auch die Dachsirste von Telizanta sehen. Ihm siel der alte Manu ein, dessen Teergrube gewiß am Erlöschen war. Ich gehe Manu besuchen, es ist schon lange her, daß ich zu ihm gerudert bin, beschloß er.

Und er stieg hugelab, auf seinem Untlit eine sanfte Verzuckung, von der Sonne geweckt.

Un seiner Wohnung ging er vorüber, als hatte er dort nichts zu schaffen, erreichte den Strand und schob sein Boot ins Wasser.

Aus: F. E. Sillanpää, Menschen in der Sommernacht



## Unekdoten Friedrichs des Großen

#### Des Ronigs Sunde

Die Lieblingshunde des Königs waren immer bei ihm und durften sich alles erlauben. Fuhr der König nach Berlin, so wählte er unter den Windspielen diejenigen aus, die ihn begleiten durften. Sie wurden in einer sechsspännigen Kutsche nach Berlin gefahren, wobei der kleine Lakai, der mit ihrer Wartung und Fütterung betraut war, achtungsvoll auf dem Nücksiß saß, während die Windspiele den Vordersiß einnahmen, und mit allem Respekt von Zeit zu Zeit sagte: "Biche, seien Sie doch artig! Akmene, bellen Sie doch nicht so!" In Sanssouci wurden die Lieblingshunde in Särgen unter Leichensteinen mit ihren Namen begraben.

#### Der Abler

Der König pflegte den Abbé Bastiani, wenn er bei Tafel war, gern zu necken. Einmal sagte er, es könne doch wohl sein, daß es der Abbé noch zum Papst brächte, so gut wie Sixtus V., der das Wieh gefüttert habe. Wenn dann der König einmal nach Rom käme, würde er gewiß so tun, als kenne er ihn nicht, und höchstens sagen, er glaube diesen Mann einmal in Breslau gesehen zu haben. Bastiani, der den Hieb verstand, erwiderte: "Gewiß nicht! Ehrerbietig würde ich aufstehen, Eurer Königlichen Majestät entgegenzgehen und die demütige Bitte tun: Allmächtiger Abler, nimm mich unter deine Fittiche, aber verschone mich mit deinem Schnabel!"

### Der Affe auf der Tabatsdofe

Der Oberstallmeister des Königs, Graf Schwerin, der zu seinen Lieblingen gehörte, bat ihn eines Tages um ein Porträt, damit er ein Andenken des Königs besitze. "Junge hübsche Mädchen", sagte der König, "lassen sich wohl malen, aber kein alter Kerl wie ich." Und er schenkte ihm eine Tabakdose, auf der ein possierlicher Alfse gemalt war. Der Graf dankte ehrerbietigst dafür und schien sich sehr zu freuen. Kaum war er aber von der königlichen Tasel

aufgestanden, so schiekte er augenblicklich einen Boten mit der Dose nach Berlin, ließ den Affen herausnehmen, des Königs Bildenis an dessen Stelle hineinsehen, und zwar so eilig, daß er sie den solgenden Morgen schon wieder hatte. Der Graf speiste den Mittag wieder bei dem Monarchen. Da der König sah, daß er eine Prise aus der Dose nahm, die er ihm den Tag vorher geschenkt hatte, sagte er: "Was gilts, die Dose gefällt Ihm?"— "Ja, Euer Majektät," erwiderte der Graf, "sie ist mir um so lieber, weil auf dersselben das mir so verehrungswerte Bildnis Eurer Majestät zu sehen ist." Der König stuckte etwas über die Antwort; er ließ sich die Dose geben, lachte über den artigen Einfall und schenkte Schwerin eine andre Dose, die ein besseres Porträt zeigte.

#### Bem es Gott gibt

Eines Tages klingelte der König in seinem Zimmer. Da niemand kam, öffnete er das Vorzimmer, fand aber nur seinen Leibpagen auf einem Stuhle schlafend. Er ging auf ihn zu und wollte ihn auswecken, bemerkte aber in der Nocktasche des Pagen ein beschriebenes Papier, das seine Neugier erregte. Er zog es heraus und las es. Es war ein Brief von der Mutter des Pagen, der unzgefähr folgendes enthielt: Sie dankte ihrem Sohn für die Unterskühung, die er ihr übersandt und von seinem Gehalt erspart habe. Gott würde ihn dafür belohnen, und diesem solle er stets so treu ergeben sein wie seinem König, so werde er Segen haben und sein irdisches Glück werde ihm gewiß nicht sehlen.

Der König ging leise in sein Zimmer zurück, holte eine Rolle Dufaten und steckte sie dem Pagen mit dem Briefe wieder in die Tasche. Bald darauf klingelte er so stark, daß der Page erwachte und in das Zimmer kam. "Du hast wohl geschlafen?" fragte der König. Der Page stammelte eine halbe Entschuldigung, suhr in der Verwirrung mit der Hand in die Tasche und ergriff mit Erstaunen die Rolle Dukaten. Er zog sie hervor, wurde blaß und sah den König mit Tränen in den Augen an, ohne ein Wort reden zu können. "Was ist dir?" fragte der König. "Ach, Euer Majestät,"

erwiderte der Page, indem er auf die Kniee fiel, "man will mich unglücklich machen; ich weiß von diesem Gelde nichts." – "Ei," sagte der König, "wem es Gott gibt, dem gibt ers im Schlafe. Schicks nur deiner Mutter, grüße sie und versichere ihr, daß ich für dich und sie sorgen werde."

#### Buchhändler

Der Buchhändler Kantor in Königsberg bat um den Titel Kommerzienrat. Der König schrieb auf das Gesuch: "Buchhändler, das ist ein honetter Titel!"

#### Jeder in feinem Reich

Auf einem Spaziergang um Potsdam kam der König an einer Dorfschule vorüber. Gewohnt, sich um alles zu kümmern, was ihm in den Weg kam, trat er ohne weiteres in das Schulhaus und befahl dem Lehrer, eine kleine Prüfung abzuhalten. Der Schulmeister tat, wie ihm geheißen, stellte ein Thema auf und fragte seine Zöglinge ordentlich ab, wobei er, ohne sich im geringsten durch die königliche Anwesenheit stören zu lassen, jeden Jungen regelrecht verprügelte, der ihm die rechte Antwort schuldig blieb.

Alls dann die Kinder entlassen waren, sagte der König ungnädigst: "Bei Besuch Seines Königs hätte Er den Bakel beiseite legen können!"

"Euer Majestät bitte ich untertänigst zu bedenken," erwiderte der Lehrer: "wenn die gottlosen Buben gemerkt hätten, daß hier jesmand mehr zu befehlen hat als ich armer Teufel, so wäre es mit meiner Macht auf immerdar vorbei!"

"Dann will ich Ihn in seinem Reiche nicht wieder behelligen!" erwiderte der König sarkastisch und schenkte dem mutigen Schulsmeister eine goldene Tabakdose.

#### Der dauernde Beiratstonfens

Der Major von der Recke suchte um die Allerhöchste Genehmis gung zu seiner vierten Sheschließung nach.

Digitized by Google

Friedrich schrieb unter das Gesuch: "Bon jest an kann sich der Major von der Recke so oft verheiraten wie er will."

#### Abschied von Bieten

Bieten ging am 25. Dezember 1784 gur Parolezeit auf bas Schloß, um feinem Konig bas lette Opfer feiner Ehrfurcht ju bringen... Der König ward von seiner Gegenwart angenehm überrascht, eilte sogleich auf ihn zu mit dem Ausruf: "Da ist ja mein alter Zieten!", außerte fein Bedauern, daß Zieten fich bemuht batte, die vielen Treppen zu steigen, und fette bingu, daß er ja gern zu ihm gekommen wäre... "Das Stehen muß Ihm fauer werden", fagte der König. "Gefchwind einen Lehnstuhl!" Die Adjutanten eilten, folchen zu holen. Zieten weigerte fich, versicherte, daß er nicht mude fei, mußte aber endlich dem bringenden Bureden bes Ronigs nachgeben, der ihm einmal über das andere fagte: "Ges Er fich, alter Nater! Get Er fich, fonft gebe ich meg, benn ich will Ihm durchaus nicht zur Last fallen." Und so stand Friedrich als Greis vor seinem sitenden alten General und fragte ihn noch vieles über feine Gefundheit, fein Gedachtnis, fein Gebor. Endlich sagte er zu ihm: "Leb Er wohl, Zieten! Nehm Er sich ja in acht, sich zu erkalten, damit ich noch oft das Vergnügen habe, Ihn wiederzusehen!" Ach, es war das lette Lebewohl! Darauf wandte sich der König, ohne noch weiter mit jemandem zu reden, wie er sonst zu tun gewohnt war, und kehrte in sein einsames Bimmer zurück.

#### Der König grüßt bie Berliner

Um 21. Mai 1785 – erzählt der General v. d. Marwig – sah ich den König von der Revue zurückkommen. Er ritt ein großes weißes Pferd, ohne Zweisel den alten Condé, denn er hatte seit dem Bayrischen Erbfolgekriege beinahe kein anderes Pferd mehr geritten. Sein Anzug war wie früher auf der Reise, nur daß der Hut ein wenig besser war, ordentlich aufgeschlagen und mit der Spize nach vorn, echt militärisch aufgesetzt. Hinter ihm waren eine Menge

Generale, dann die Abjutanten, endlich die Reitknechte. Das ganze Rundteil (der jetige Belle-Alliance-Plat) und die Wilhelmsstraße waren gedrückt voller Menschen, alle Fenster besetzt, alle Häupter entblößt, überall das tiefste Schweigen und auf allen Gesichtern ein Ausdruck von Ehrfurcht und Vertrauen wie zu dem gerechten Lenker aller Schicksale.

Der König ritt ganz allein vorn und grüßte, indem er fortwährend ben Hut abnahm. Er beobachtete dabei eine merkwürdige Stufensfolge, je nachdem die aus den Fenstern sich verneigenden Zusschauer es ihm zu verdienen dünkten. Bald lüstete er den Hut nur ein wenig; bald nahm er ihn vom Haupte und hielt ihn eine Zeit lang neben diesem; bald senkte er ihn bis zur Höhe des Ellbogens herab. Aber diese Bewegung dauerte an, und sowie er sich bedeckt hatte, sah er schon wieder andere Leute und nahm den Hut von neuem ab. Er hat ihn vom Hallischen Tor bis zur Kochstraße gewiß zweihundertmal abgenommen.

Durch dieses ehrfurchtsvolle Schweigen tonte nur der Hufschlag der Pferde und das Geschrei der Berliner Gaffenjungen, die vor ihm hertanzten, jauchzten, die Bute in die Luft warfen oder neben ihm hersprangen und ihm den Staub von den Stiefeln wischten. Beim Palast der Prinzessin Amalie in der Wilhelmstraße angekommen, war die Menge noch dichter, denn dort erwartete sie den König. Der Vorhof war gedrängt voll, doch in der Mitte, ohne Unwesenheit irgendeiner Polizei, geräumiger Plat für ihn und feine Begleiter. Er lenkte in den Sof binein. Die Flügelturen gingen auf, und die alte lahme Prinzeffin, auf zwei Damen geftunt, die Oberhofmeisterin hinter ihr, wankte die flachen Stiegen hinab, ihm entgegen. Sowie er sie gewahr wurde, sette er sich in Galopp, hielt, sprang rasch vom Pferde, jog den Sut, umarmte sie, bot ihr den Urm und führte sie die Treppe wieder hinauf. Die Flügelturen gingen zu. Alles war verschwunden, und noch stand die Menge, entblößten Hauptes, schweigend, aller Augen auf den Reck gerichtet, wo der König verschwunden war, und es dauerte eine Weile, bis ein jeder wieder ruhig feines Weges ging.

Und doch war nichts geschehen. Nein, nur ein dreiundsiebzigjähriger Mann, schlecht gekleidet, staubbedeckt, kehrte von seinem mühsamen Tagewerk zurück. Aber jedermann wußte, daß dieser Alte auch für ihn arbeite, daß er sein ganzes Leben an diese Arbeit gesetzt und sie seit fünfundvierzig Jahren noch nicht einen einzigen Tag versäumt hatte.

Aus: Anefdoten von Friedrich dem Großen (Infel-Bucherei)

\*

Max Mell / Die Heiligen Drei Könige

Die Seiligen Drei Könige, die großen Herrn, die nachgezogen dem Wunderstern, in deutschem Land ist ein goldener Schrein, der birgt zu erhabener Ruh ihr Gebein.

Von der großen Wanderschaft ruhn sie aus, um die sie ließen Habe und Haus. Gewaltiger Stern! Da er ihnen erschien und ihr Herz verwandelt, erkannten sie ihn.

Da brechen sie auf, da ziehn sie von dann', sie wissen kein Wo, sie wissen kein Wann, sie sinden einander, o Glück hoher Art, da sich jedem bekräftigt die Wanderfahrt!

Verheißung ernährt sie überall, sie finden das Dörflein, sie finden den Stall. Sie finden das Kripplein, sie finden das Kind. Herr, gib, daß so jeder Suchende sind!

Ich bin getreten an ben goldenen Schrein, barin sie ruhen zu Köln am Rhein, ben hat ein kunstreicher Goldschmied gemacht, Propheten und Apostel halten Wacht.

Die glühten im Geist und sprachen das Wort, zu Recht um die Ruhenden sigen sie dort. Die dem Stern nachziehn, laßt uns grüßen heut, die Herren, die Könige, die Wandersleut.

\*

## Edzard Schaper

Die Jünger nach dem Tode Christi

O verwandelte Welt!

Wer schiefte die drei Männer, die jest in der Dämmerung Jerusalem verließen, — voranschreitend zwei und hinter ihnen einen mit
einer Traglast auf den Schultern? Und zu wem kamen sie, oder
was wollten sie holen um diese Stunde, da alsbald der Sabbat
begann und das Mahl und die Feier? Eilig schritten die drei der
Schädelstätte zu, der Verunreinigung und Besleckung, dem Verrat am Gesetze entgegen. Waren aber sie selber nicht gar Hüter
bes Gesetzes? Hatten sie nicht bis vor Stunden noch das Gesetz
gebraucht gegen den, der jest tot am Kreuze hing?

Verwandelte Welt! gewandelte Herzen! wenn jest Joseph von Arimathäa und Nikodemus ausgingen, den zu begraben, den sie mitgeholfen hatten zu töten. Wer hatte sie geheißen, das Gesetz u brechen? Wer hatte, nachdem sie erbleichend die Kunde erhalten, es habe der Nazarener seinen letzen Seufzer getan, wer hatte sie da zitternd gemacht und was hatte den Arimathäer bewogen, zu Pilatus zu eilen, an dessen Haus allein er unrein ward nach dem Gesetz, und ihm mit blutleeren Lippen verlegen sein Anliegen zu stammeln: das Anliegen, das ihm der Nömer erfüllte und das ihn um diese Stunde mit Nikodemus und dem Knecht hierher gehen hieß? Erstes Geheimnis dessen, der da am Kreuze hing: erhöht, wie er gewollt, mit größerer Macht, als er sie vorher besessen. Geheimnis der Wahrheit, Geheimnis des Opfers, göttliches Geheimnis des Göttlichen, das über Begreisen erhaben ist und sich vom Glaus

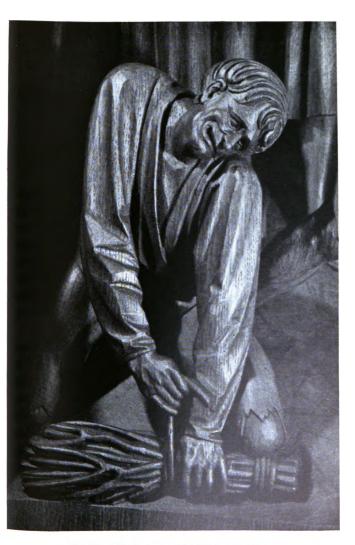

Meifter Brüggemann: Rutenbinder Bom Bordesholmer Altar

ben des Herzens nährt. Sie meinten, dem Toten den letten Dienst schuldig zu sein, die beiden, und ahnten nicht, daß sie mit diesem Gedanken schon im ersten Dienst an dem Lebendigen standen.

Aus den Augen des greisen Nikodemus war die hoffärtige Härte verschwunden; die Angst und Reue der vergangenen Stunden hatten sie dunkel werden lassen und heißhungrig nach dem Anblick dessen, den in seiner Qual zu sehen er sich am Morgen noch gessträubt. Und Joseph von Arimathäa, der sich noch am Morgen bei der Verhandlung im Hohen Rat bemüht hatte, den Blick auf ein Nichts zu lenken, in dem all jenes nicht geschah, – er schritt rasch und verstohlen aus wie ein Mörder, den die Stätte seiner Untat geheimnisvoll fordert.

Jest zwischen Tag und Macht, da sie nichts mehr des unerbittlichen Unblicks enthob, und in der Stille ringsum das Weinen der liebenden Frauen sie unaufhörlich daran mahnte, welch einen Raub sie mitbegangen -, jest traten sie vor den Leichnam, aus beffen Blaffe und Starre und blutigen Malen fich ihre unaussprechliche Schuld zu erdrückender Größe erhob. Der gegeißelte Rücken, der dem Kreuzesholz mit erstarrtem Blut verwachsen war und sich nur widerwillig davon löste - sein Anblick ließ die schmerzensreiche Mutter abermals in gellende Klagen ausbrechen, aber sie machte er über ein Maß des Faßbaren hinaus verzagen und an sich felbst verzweifeln. Und da mit einem Mal war ihnen, die mit einem alten Leben zu Ende waren, als hatten sie ihn doch immer geliebt ... Geliebt, ja; aber warum waren sie dann schuldig geworden? Jest mußten sie es nicht mehr zu fagen. Die Stunden, in denen sie hier ftanden, waren von allen vorangegangenen dieses Tages schon tief, wie durch einen Tod, getrennt.

Bon seiner Hände Werk mitunter hastig aufblickend, schaute Nikodemus sich um. Wie dunkel war es! ging es ihm durch den Sinn; und doch war die Sonne nicht gesunken, wenn sie auch dicht über dem Himmelsrand stand und Eile ihnen geboten war, um das Geset nicht zu schänden. Doch hatte er es nicht schon gesschändet? Kam es ihm auch so vor, als bräche die Nacht herein, −

boppelten Sinnes auch jene Nacht, die er so manches Mal zurückkehren gefühlt, — er gewahrte im Halbdunkel das Blut, das an
seinen Haben klebte, das entweihende Blut des Übeltäters am
Kreuz. Er starrte auf das Antlig des Toten nieder, und eine seltsame Verwirrung kam über ihn, wie er sie nur für seine lette
Stunde sich hätte denken können. Joseph und die Frauen gewahrten, daß der Greis mit einem Ausdruck völliger Abwesenheit im
Gesicht das Blut betrachtete, das seine Hände benetzt hatte, als
ginge er an sich selber vorbei und sähe sich gezeichnet für den, der
zu dieser Passahstunde "schonend vorüberging".

Was sterblich gewesen war an Jesus von Nazareth, lag auf der von Benkersfüßen gerftampften Erde, und um ihn berum knieten gebeugt die weinenden Frauen. Nikodemus und Jofeph hatten zur Hälfte getan, was fie gewollt. Leer lag das Kreuz am Boden, und daneben der Mensch, den es getötet. Nun aber begann das schwerere Werk. Er mußte fein Grab finden, der Gefreuzigte, und fein Begräbnis, und all dies fo schnell, wie es nur irgend möglich war, denn die Sonne ging zur Rüste, und der Sabbat brach an. Nahebei im Tal lag ein Garten, der einem von des Arimathaers Bertrauten gehörte, und darin befand sich ein Grab, das eben erft ausgehauen worden war und noch nicht benutt. Dahin den Toten ju bringen und ihn fürs erfte dort ju bestatten, schien Joseph geboten, benn ber Ort mar nicht weit und am ehesten geeignet. Behutsam verwehrte er darum jest den Frauen ihren letten Dienst: bie Dornen aus der bleichen Stirn zu ziehen, die von der Spottkrone geblieben, das Untlit mit Tranen zu neten, die erstarrten Finger zu lofen und zu fuffen - ihrer gangen großen Liebe Überschwang zu häufen auf ihn, ber alles in der furchteinflößenden Hoheit des Schweigens empfing. Gelber scheute sich der Ratsberr nicht, zusammen mit dem Knecht den Leichnam zu tragen, indes Nikodemus und die Frauen, die nicht weichen wollten, ihnen auf dem kurzen Weg folgten.

Schon wob das Dunkel unter den Bäumen, die das lette Gezelt für ihn waren, ehe ihn die Grabkammer im Schof der Erde emp-

fing, die von fallenden Tropfen durchhallte Finsternis zwischen den Felfen. Vor feinem letten Lager aber galt es, dem Leichnam die Spur der durchlebten Qualen zu nehmen und, wenn auch fein Balfam mehr die klaffenden Wunden verschließen konnte, so doch ben Schmut ber Welt, ben er wehrlos empfangen, von ihm ju waschen, wie schon die Hoheit des Todes all den Schimpf, den man dem Lebenden angetan, überwältigt und fein Untlit zu erhabener Rube geglättet hatte. Es war, als wollte die Nacht den Liebenden barmbergig verhüllen, welch einen Verluft fie erlitten, benn je klarer und reiner der ehemals von Blut und Staub und Schweiß bedeckte Leib unter ihren pflegenden Sanden erftand, um fo mehr entzog ihnen bas Dunkel, wie aus dem Untlit bes Toten die schmerzliche Wiederkehr des Bildes stieg, das die Seele vom einstmals Lebendigen bewahrte. Und endlich, da der Leib Jesu gewaschen mar und umgeben mit den Rrautern und Gewürzen, die der Knecht der Ratsberren getragen, entschwand er den Tätis gen unter ihrer Bande Werk, denn sie umwickelten ihn mit Binden und bedeckten das Angesicht, davon Abschied zu nehmen so schwer mar. Ach! fo schwer, daß sie es immer wieder enthüllten, um es noch einmal zu schauen und zu liebkosen und in sich aufzunehmen zu unverlierbarem Besit.

Vor so großer Liebe wurden die beiden Ratsherren wieder hilfslosen Schächern gleich, und selbst als alles getan war, was sie im Sinne gehabt: der wunde Leib in der Grabkammer lag und die Höhle verschlossen war mit einem mächtigen Stein, — da standen sie doch zaudernd, als wären sie ihm immer noch alles schuldig. Und in dieser Stunde war auch der Sinne Dienst noch zu wenig. Von dieser Stunde an blieb er armselig vor dem, der, wie es ihm schon von der Wiege her vorausging, die Sinne in ihrer Herrschaft über den Menschen entthront und sich mit seinem neuen Leben darüber hinaus erhoben hatte vom übersinnlichen, göttlichen Menschen zum Gottessohn. Von nun an sah aller Erden Menschheit zum himmlischen Vater auf durch Christus, den er der Welt gessandt, und erkannte sie Gott, den kein Staubgeborener zu erkennen

vermag in dem ewigen "Wort, das einmal Fleisch ward und hat unter uns gewohnt". Die Welt der Begegnung mit ihm und der Erfüllung seines Anspruchs war für ewig die übersinnliche eines geistigen Genügens, dem alles irdische Werken getreulich folgt. – Sie hatten das Sterbliche an ihm begraben. Wohlan! nun galt es, das Ewige seines Wesens auferstehen zu lassen zu ewigem Leben und nach dem Dunkel des geliehenen Grabes, darin sie ihn niederzgelegt, ihr dunkleres Herz zu erleuchten mit dem Licht, das von ihm ausging.

Für die trauernden Frauen aber, die noch beim Grabe blieben, vergingen die beiden Männer spurlos in der anbrechenden Nacht über Tal und Hügel, spurlos in der festlichen Stadt, spurlos in der verwandelten Welt, die so verzweiflungsdunkel war für sie alle. Nur Maria von Magdala war einer Ahnung inne, und ihr war, als käme aus dem Unendlichen eine Gestalt im Licht auf sie zu, gleich einer fernen Leuchte über ruhelosen Wogen, näher und näher, heller und heller . . .

Aber fröstelnd in der Nachtkälte, mit heißen, verweinten Augen, die Brust wie eingeschnürt vom würgenden Schluchzen, verließ auch sie endlich mit den anderen Frauen das Grab und tastete sich zu ihrem Obdach in Jerusalem hin — ohne zu wissen, daß so, wie der Gekreuzigte in seinem Felsengrab ruhte, auch schon in ihrem Herzen einem Saatkorn gleich lag, was von ihm mit dem Blut seines Opfers hatte benetzt werden müssen: die Botschaft, auf daß sie keime zu ewigem Leben im neuen Bund mit dem Water: der Geist, der erst das Lebendige schafft!

\*

Kaum war Maria von Magdala hinter den Mauern der Stadt, da hätte sie schon wieder umkehren mögen zum Grabe. Denn so, wie das Würzelchen um sich tastet, um Halt im unendlichen Erdereich zu sinden und seine Nahrung, wenn das gestorbene Korn sie ihm nicht mehr zu geben vermag, so durchleuchtete sie die Verscheißung, die Zesus gegeben: daß er auferstehen würde. Ausers

100

stehen? ... Und wo konnte das eher geschehen als dort, wo er gestorben war, dort, wo sie ihn eben begraben hatten?

Sie zauberte, und es verlangte sie, in den Garten zurückzukehren, an das Grab; aber daß sie noch zauderte, war ein Zeichen, daß das keimende Korn seinen Halt noch nicht gefunden; und ehe der Geist sie lenkte, führte sie zu dieser Stunde noch das Geses. Der Sabs bat war angebrochen und hieß sie rasten.

Der Keim aber, den das gestorbene Korn entsandt, gab gleichsam nicht Ruhe und suchte und suchte, und in allem Schmerz ging es durch Maria wie ein Wetterleuchten, daß dies nicht das Ende war, und daß sein Leben noch einmal begänne. Und von Stund an litt es sie nicht mehr, in Alleinsein und Trauer zu rasten, sons bern ehe der Abend um war, ging sie zum Hause der Jünger.

Die saßen geschlagen noch dort, von wo sich Maria in Wahrheit schon längst erhoben: um das Kreuz mit dem Toten, in Ohnmacht verstreut. Und für sie war auch jest erst die Zeit vorgerückt, als sie durch Maria die Kunde empfingen, daß man ihren Herrn zu Grabe gelegt hätte, wer es getan und wo in der Eile, zu der die Totengräber der nahende Sabbat gemahnt. Etwas wie ein Schimmer herzlicher Erleichterung flog über Petri müdes Gessicht. Endlich hatte der wunde Leib Ruhe, endlich war er den geringschätzigen Blicken entzogen, endlich enthoben der Schmach ihrer Reden! ... Gesegnet die Kammer, die ihm Herberge geswährt nach dem unendlichen Wege!

Aber kann dies das Ende sein? fragte Maria von Magdala zitternd. Das Ende . . .! grübelte Petrus.

Auferstehen wird er! flüsterte Maria nur, aber die Worte kamen gleich einer Lohe aus ihrem Munde, so wie es schien, daß ihr Leben zu einer Flamme geworden war, die, von seinem Geheimnis gesnährt, alle Elf zu entsachen verlangte.

Alle gewahrten sie Petri weitgeöffneten Blick, da er sich zurücks lehnte und still und starr wie ein Felsen wurde. Seine meerblauen, hellen Augen betrachteten das Weib, das dieses Wort vom Aufserstehen gesprochen.

Auferstehen? Wie kann das sein? flüsterte er, aber dann kam kein Wort mehr über seine bärtigen Lippen, und als müßte er den fragen, der ihn so oft in seinem Leben belehrt, senkte er den Kopf und versank für die anderen in seinen Erinnerungen, seinen Ängsten und Zweifeln und Fragen.

Um so drängender trat da einer in ihren Kreis, der sich aus dem Überschwang seines Herzens so gern an den Himmel verlor: der jüngste von ihnen allen, Johannes. Maria fühlte, wie seine Hand ihren Arm umklammerte, als könnte er auch nur so die Hoffnung halten, und mit zitternden Lippen fragte er immer wieder: Auferstehen? ... Ja, auferstehen! er verhieß es!

Je dunkler es ward, um so mehr füllte sich das Gemach; je unsichtbarer die Anhänger Jesu in den Straßen Jerusalems zu werden vermochten, um so sichtbarer wurden sie jetzt den Elsen, die
sich aus Angst verborgen hielten. Wer alles kam! Hatte er denn
wirklich so viel Freunde gehabt? Wo aber waren sie denn nur gewesen, als heute das Entsessiche geschah? Warum hatten sie nicht
versucht, ihn herauszuhauen aus dem Ring der Häscher und der
Menge der feigen, blutdürstigen Schreier?

Wahrlich, dein Auge wird nie geschlossen sein für das Licht dieser Welt! sprach Petrus nach so aufrührerischen Gedanken beschämt ihm nach. Wo war denn er gewesen? Wo sie alle, die Els? ... Und hatte nicht er den törichten Ansang damit gemacht, ihn aus den Reihen der Häscher heraushauen zu wollen? Ohne daß die anderen es verstanden, betrachtete er unablässig die Wand, die leere, an der noch gestern ein Schwert gehangen. Die Augen wurden ihm feucht, sein Kopf zitterte ein wenig, und ob auch das erregte Geslüster ihn umschwirrte: von den Anschlägen der Juden auch noch die Seinen zu fangen, von der Gesahr, darin sie schwebten, von Warnungen und Ratschlägen, vom Zeugnis der Heiden für ihn und von Neumütigen, die sich an die Brust geschlagen hatten und jest doch glaubten, daß Er ein Gerechter gewesen sei, — in Petrus tönte zu diesem Geslüster, das sein Wort von der irdisschen Drangsal schon zu erfüllen begann, sein ewigkeitsgroßes Wers

heißen und Tröften: daß er sie nicht allein laffen wollte, sondern bei ihnen bleiben bis ans Ende der Zeit.

Da fie fich zu fpater Stunde um bas Paffahlamm festen, geruftet und gegürtet nach ber Bater Gefet, da war es Johannes, der diefen Altesten unter ihnen in feiner Versonnenheit fah und liebte, als fei Petrus mit ihnen allen angetreten zu dem unendlichen Beg, den der Meister verherrlicht, und im von alter Zeit überkommenen Mahl doch der Gaft an einer neuen Welt Tische. Und als Petrus das Brot nahm, dankte und brach, ging ein Schauer burch des Jünglings Seele. Darin, wie Petrus das Brot gebrochen hatte, allein in diefer Gebarde lebte der Meifter weiter für jeden, der ihn gekannt; aber mahrlich, es mußte Größeres von ihm leben, er felbft, der unendliche Eine! Der Blick, den Johannes mit Maria von Magdala tauschte, sprach schon von seiner Ges wißheit, daß all dieses Ereignis werden wurde, und mit diesem Glauben gab er dem Toten Ginlaß in sein Berg, wie er ihn dem Lebendigen aus Ehrgeiz und Einfalt fo oft verweigert. Wo aber follte der herr aufersteben? - In feinem Reich ... Johannes grus belte von Stund an, von wo er ihn erwarten dürfte, und jog die Elf in feine Grübeleien mit sich fort: an diesem Abend noch bei ftillen, versonnenen Gesprächen und am nächsten, da sie nicht voneinander wichen. Würde er wahrhaftig auferstehen? Ja, ja ... kam es noch zögernd von ihren Lippen; und obgleich es mancher von ihnen in seinem Bergen nicht recht glauben mochte - er fagte ja, weil er es glauben wollte, glauben und erleben!

Wo aber erstand er? In seinem Grab. Von Maria hatten sie ersfahren, welchen Ortes es lag. Zum Grabe wollten sie beshalb auch und dort auf sein Erscheinen warten, wenn das Passah vorzüber war. Noch hatten sie nicht die Kraft, um des Toten willen das Gesetz zu brechen, und ihr Gehorsam gegen die Gebote Mose dünkte sie Treue gegen seine Lehre. Je mehr sie sich in die verssenkten mit ihrer Erinnerung an ihn und sein Wort: wo er es geredet und zu wem und welcher Gestalt es offenbar geworden war in wunderbaren Taten, — je tieser sie in sein Vermächtnis ein-

drangen und je inniger sie sich all dem hingaben, was unverlierbar von ihm geblieben war und wirkend, um so schmerzlicher vermißten fie ihn, und um fo fehnlicher wunschten fie ihn nabe zu Frage und Troft. Je naber jedoch fie nun bem famen, ben fie zuvor unter ber Gestalt des lebendigen Menschen niemals gefunden, um so naber kam zu ihnen der lebendige Gott. Noch trennten fie manche Schranken der Einfalt von ihm, Schranken des Stolzes, der Gelbstfucht und Rleinglaubigkeit. Einmal aber, bas mar gewiß, einmal erfaßte die himmlische Flammenglut feines neuen Wefens auch diese trennenden Bande und versette die Elf in den Brand bes unaussprechlichen geistigen Gesichts. In ihnen lag eine große Erinnerung: Er; sie mußte ihr Leben werden, gang und gar; und je tiefer sie in sich gingen, das war: in Ihn, und je mehr sie von sich selbst aufgaben, je weniger sie rechteten und je inniger und stiller sie sich bem großen Geheimnis, bas er mitgenommen, zum Opfer brachten, um fo naher kamen sie dem Grabe, darin er wartete; um fo naber gelangten sie dem Reich, von dem er in feiner letten Nacht mit ihrer dreien gesprochen, ihnen darin den Trug feines Todes zu offenbaren am Leben, an feinem wirklichen Leben, bem meltmeit mirkenben.

Aus: Edzard Schaper, Das Leben Jesu

\*

# Rainer Maria Rilke Zwei Briefe an Gräfin Margot Sizzo

Château de Muzot sur Sierre/Valais, am Drei-Königstage 1923

Meine verehrte Gnädigste Gräfin, noch vor einigen Tagen las ich Ihren frohen Brief aus dem Sommer wieder, und begriff gar nicht die Säumigkeit meiner Brieffeder, die diese gütigen, in so vielfacher Weise mitteilsamen Zeilen so lange unerwidert lassen konnte. Und doch schrieb ich

104

nicht gleich! Es ist, als ob meine Feder - leider hat man ja die gleiche für alles Schriftliche, Arbeit und Korrespondenz - sich burchaus eine Rube erzwingen wollte nach den großen Anstrengungen des vorigen Jahres... Und auch ich felbst: Einer solchen Arbeitsausgabe folgt jedesmal ein Ratlosfein, nicht daß man eigentlich leer ware, aber bestimmte Vorrate des eigenen Wefens sind verwandelt, find fortgegeben und gleichsam dem eigenen perfonlichen Gebrauche für immer entzogen. Man mag sich nicht sofort nach anderem, innerem Besit umsehen - man weiß eigentlich nicht, was man mag, es ift ein Zustand des Bogerns, des Sich: langfam-Umwendens - und es zeigt fich, daß man in folder Beit ungern "Ich" fagt, denn was ware ohne Unftrengung und Awang von foldem Ich auszusagen? Oft in solden Momenten, früher, kam mir bann ein außerer Wechsel zustatten, mas sowohl bem Ausruhen wie dem Neuanfangen gunstig war (- ein Teil meiner Unstätheit mag sich sogar baraus erklären, daß ich jedesmal nach Ablauf einer berartigen Intensitätsperiode, jede Veränderung die sich von außen anbot, als eine erwünschte Hilfe hinnahm...); auch diesmal wäre es vielleicht so gekommen, ich war entschlossen, Muzot zu verlassen, sei es, um wieder nach Paris zu ziehen (was für gemiffe Studien, die ich vorhabe, langft geboten mare), fei es, um unsere - mir selber noch unbekannte Urheimat, Kärnten aufzusuchen und zu seben, ob dort eine Niederlassung möglich ware... Das Familienwappen, ich glaube mit einer Jahreszahl des 14. Jahrhunderts, foll noch im Ständehaus in Rlagenfurt, immer wieder aufgefrischt, vorkommen - und ich, nicht allein weil ich ber lette Mannliche meines Stammes bin, fühlte mich gang geeignet, einen folchen weiten Rreis durch eine Art Beimkehr dortbin, wenn das ohne Gewaltsamkeit möglich ift, zu schließen, um mich für einige Zeit dort anzusiedeln, von wo wir, wie Legende und Überlieferung versichert, ausgegangen sind! ("Cfakathurn", wie es heißt eines der altesten Lebensquter der Rarntner Rilke, ift ja nun, wenn ich nicht irre, ein erblicher Besit und Titel in der Familie der Grafen Festetics, Ihrer Verwandten!) - Aber dann war der mindeste Versuch, beweglich zu werden, sofort mit so viel Schwierigkeiten verbunden, daß ich mehr und mehr nachgab und mich noch für einen Winter auf Muzot einschloß, im besten Entschluß, auch die diesmalige Klausur so fruchtbar als möglich zu machen. Ich nahm denn auch gleich verschiedene Übersetzungsarbeiten auf, die mich wohl durch die stillen Monate hin reichlich beschäftigen werden, und ich würde darin schon weiter sein, wenn nicht gesundheitliche Störungen sich über jeder etwas heftigeren Unstrengung oder Erregung einstellten, offenbar auch eine Folge der etwas forcierten Leistung der vorigen Arbeitsperiode.

Dies alles von mir, liebe gnädigste Gräfin! Wo Ihr neuester Brief doch so unmittelbaren und unvermutet schmerzlichen Unlaß gebracht hat, von Ihnen und zu Ihnen zu reden. Aber gerade weil dieses so sehr not tut, wollte ich mich Ihnen, nach so langem Schweigen, erst wieder tatsächlich gegenwärtig gemacht haben, damit die warmen Worte der Teilnehmung, die Ihnen zuzuwenden ich mich aufs Natürlichste gedrängt fühle, nicht aus zu vagem Ursprung zu Ihnen hinüberkämen. Damit Sie um so besser fühlen, wer sie spricht und aus welcher Lage. Worte..., können es solche der Tröstung sein? – ich bin dessen nicht sicher, ich glaube auch nicht recht, daß man sich über einen Verlust von der Plößlichkeit und Größe dessen, den Sie erlitten haben, trösten kann oder soll...

"Wehe denen, die getröstet sind", so ähnlich notiert die mutige Marie Lenéru in ihrem merkwürdigen "Journal", und hier wäre ja auch Trost eine der vielen Ablenkungen, eine Zerstreuung, also im Tiessten ein Leichtsinniges und Unfruchtbares. — Selbst die Zeit "tröstet" ja nicht, wie man oberslächlich sagt, sie räumt höchtens ein, sie ordnet — und nur weil wir die Ordnung, zu der sie so still mitwirkt, später so wenig genau nehmen, ja, sie so wenig betrachten, daß wir das nun Eingestellte und Besänstigte, im großen ganzen Versöhnte, statt es dort zu bewundern, nur weil es uns nicht mehr so wehe tut, für eine unsrige Vergeslichkeit und Schwäche des Herzens halten. Ach, wie wenig vergist es das

`

Bert - und wie ftark ware es, wenn wir ihm nicht feine Aufgaben entzögen, ehe sie völlig und eigentlich geleiftet sind! - Nicht sich tröften wollen über einen folden Berluft, mußte unfer Inftinkt fein, vielmehr mußte es unfere tiefe ichmerghafte Meugierde werben, ihn gang zu erforschen, die Besonderheit, die Ginzigkeit gerade Die fe & Berluftes, feine Birkung innerhalb unferes Lebens zu erfahren, ja wir mußten die edle Habgier aufbringen, gerade um ibn, um feine Bedeutung und Schwere, unfere innere Belt gu bereichern... Ein solcher Verluft ift, je tiefer er uns trifft und je beftiger er uns angeht, desto mehr eine Aufgabe, das nun im Berlorenfein hoffnungslos Betonte, neu, anders und endgültig in Besit zu nehmen: dies ift dann unendliche Leiftung, die alles Negative, das dem Schmerz anhaftet, alle Trägheit und Nachgiebigkeit, die immer einen Teil des Schmerzes ausmacht, auf der Stelle überwindet, dies ift tätiger, innen wirkender Schmerz, der einzige, der Sinn hat und unserer wurdig ift. Ich liebe nicht die driftlichen Vorstellungen eines Jenseits, ich entferne mich von ihnen immer mehr, ohne natürlich daran zu denken, sie anzugreis fen...; sie mogen ihr Recht und Bestehen haben, neben so vielen anderen Spothesen der göttlichen Peripherie - aber für mich ents halten sie zunächst die Gefahr, und nicht allein die Entschwunde: nen ungenauer und zunächst unerreichbarer zu machen -; sondern auch wir selber, und in der Sehnsucht hinüberziehend und fort von hier, werden darüber weniger bestimmt, weniger irdisch: was wir doch, vor der Hand, solange wir hier sind, und verwandt mit Baum, Blume und Erdreich, in einem reinsten Ginne zu bleiben, ja immer erst noch zu werden haben! Was mich angeht, so starb mir, was mir ftarb, fozusagen in mein eigenes Berg binein: ber Entschwundene, wenn ich ihn suchte, nahm sich in mir eigentumlich und so überraschend zusammen, und es war so rührend zu fühlen, daß er nun nur noch dort fei, daß mein Enthusiasmus, seiner dortigen Eristenz zu dienen, sie zu vertiefen und zu verherrs lichen, fast in demselben Augenblick die Oberhand bekam, in dem fonst der Schmerz die gange Landschaft des Gemüts überfallen

und verwüstet haben würde. Wenn ich mich erinnere, wie ich - oft bei außerfter Schwierigkeit, einander zu verstehen und gelten zu laffen - meinen Vater geliebt habe! Oft in der Kindheit verwirrten sich die Gedanken und das Herz erstarrte mir über der bloßen Vorstellung, er konne einmal nicht mehr sein; mein Dasein schien mir so völlig durch ihn bedingt (mein, von vorneherein doch so anders gerichtetes Dasein!), daß sein Fortgeben meiner innerften Natur gleichbedeutend war mit meinem eigenen Untergang..., aber so tief steckt der Tod im Wesen der Liebe, daß er ihr (wenn wir ihn nur mitwiffen, ohne uns durch die ihm angehangten Baglichkeiten und Verdachte beirren [zu] laffen) nirgends widerspricht: wo schließlich, kann es Eins, das wir unfäglich im Bergen getragen haben, anders hin verdrängen, als in eben dieses Berg, wo mare die "Stee" dieses geliebten Wefens, ja feine unaufhörliche Wirkung (benn wie konnte die aufhören, die doch schon, da es mit uns lebte, von feiner greifbaren Gegenwart mehr und mehr unabhängig war)... wo ware diese immer schon gebeime Wirkung gesicherter, als in und?! Wo konnten wir ihr naber kommen, wo sie reiner feiern, wann ihr beffer geborchen, als wenn sie mit unseren eigenen Stimmen verbunden auftritt, als ob unfer Berg eine neue Sprache gelernt hatte, eine neues Lied, eine neue Rraft! -Ich werf es allen modernen Religionen vor, daß sie ihren Gläubigen Tröstungen und Beschönigungen des Todes geliefert haben, statt ihnen Mittel ins Gemut zu geben, sich mit ihm zu vertragen und zu verständigen. Mit ihm, mit feiner völligen, unmaskierten Grausamkeit: diese Grausamkeit ist so ungeheuer, daß sich gerade bei ihr der Kreis schließt: sie führt schon wieder an das Extrem einer Milde, die so groß, so rein und so vollkommen klar ist (aller Troft ift trube!), wie wir nie, auch nicht im füßesten Frühlingstag, Mildigkeit geahnt haben. Aber zur Erfahrung dieser tiefften Milde, die, empfänden sie nur einige von uns mit Überzeugung, vielleicht alle Verhältnisse des Lebens nach und nach durchdringen und transparent machen konnte: jur Erfahrung diefer reichsten und heilsten Milde hat die Menschheit niemals auch nur die ersten Schritte getan - es fei benn in ihren alteften, argloseften Zeiten, beren Geheimnis uns fast verloren gegangen ift. Nichts, ich bin sicher, war je der Inhalt der "Einweibungen", als eben die Mitteilung eines "Schlüffels", der erlaubte, das Wort "Tod" ohne Negation zu lefen; wie der Mond, so hat gewiß das Leben eine uns dauernd abgewendete Seite, die nicht fein Gegenteil ift, fonbern feine Erganzung zur Vollkommenbeit, zur Vollzähligkeit, zu der wirklichen beilen und vollen Sphäre und Rugel des Seins. Man follte nicht fürchten, daß unsere Kraft nicht hinreichte, irgendeine, und fei es die nachfte und fei es die schrecklichste Todeserfahrung zu ertragen; der Tod ist nicht über unsere Kraft, er ist der Maßstrich am Rande des Gefäßes: wir sind voll, so oft wir ihn erreichen - und Vollsein heißt (für uns) Schwer: sein... das ift alles. - Ich will nicht sagen, daß man den Tod lieben foll; aber man foll das Leben fo großmütig, fo obne Rechnen und Auswählen lieben, daß man unwillfürlich ihn (des Lebens abgekehrte Hälfte), immerfort miteinbezieht, ihn mitliebt - was ja auch tatfächlich in den großen Bewegungen der Liebe, die unaufhaltsam sind und unabgrenzbar, jedesmal geschieht! Mur weil wir den Tod ausschließen in einer plötlichen Besinnung, ift er mehr und mehr zum Fremden geworden und, ba wir ihn im Fremden hielten, ein Feindliches.

Es wäre denkbar, daß er uns unendlich viel näher steht, als das Leben selbst... Was wissen wir davon?! Unser effort (dies ist mir immer deutlicher geworden mit den Jahren, und meine Arbeit hat vielleicht nur noch den einen Sinn und Auftrag, von dieser Einsicht, die mich so oft unerwartet überwältigt, immer unparteislicher und unabhängiger... seherischer vielleicht, wenn das nicht zu stolz klingt... Zeugnis abzulegen), ....unser effort, mein ich, kann nur dahingehen, die Einheit von Leben und Tod vorauszusesen, damit sie sich uns nach und nach erweise. Voreingenommen, wie wir es gegen den Tod sind, kommen wir nicht dazu, ihn aus seinen Entstellungen zu lösen... glauben Sie nur, liebe gnädigste Gräsin, daß er ein Freund ist, unser tiesster, vielleicht

ber einzige durch unser Verhalten und Schwanken niemals, niemals beitrbarer Freund... und das, versteht sich, nicht in jenem sentimental-romantischen Sinn der Lebensabsage, des Lebens-Gegenteils, sondern unser Freund, gerade dann, wenn wir dem Hiersein, dem Wirken, der Natur, der Liebe... am leidenschaft-lichsten, am erschüttertsten zustimmen.

Das Leben sagt immer zugleich: Ja und Nein. Er, der Tod (ich beschwöre Sie, es zu glauben!) ist der eigentliche Ja-Sager. Er sagt nur: Ja. Vor der Ewigkeit.

Denken Sie an den "Schlafenden Baum". Ja, wie gut, daß es mir einfällt. Denken Sie an all die kleinen Bilder und die Zusschriften dazu — wie haben Sie da, im jugendlichsarglosen Verstrauen, immerfort beides in der Welt erkannt und bejaht: das Schlafende und das Wache, das Licht und das Dunkle, die Stimme und das Schweigen..., la présence et l'absence. Alle die scheinbaren Gegenteile, die irgendwo, in einem Punkt zussammenkommen, die an einer Stelle die Hymne ihrer Hochzeit sinaen — und diese Stelle ist — vor der Hand — unser Herz!

Immer Ihr dauernd ergebener

Rilte

Château de Muzot sur Sierre/Valais, am 12. April 1923

Meine verehrte gnädigste Gräfin,

es ist Zeit, daß ich den beiden kleinen Sendungen der vorigen Woche nun auch ein Wörtliches und Mitteilendes nachsende; diesses vor allem: den wörtlichen Dank für Güte und Freundschaft Ihres Briefes vom 10. März. Glauben Sie, ich habe ihn wieder und wieder gelesen, um Ihnen nahe zu sein und ganz den jetzigen Zustand Ihres Schmerzes zu verstehen und aufzusassen. Wie tief muß er sein, da Sie bis zu jenen Stellen seiner Windstille eins dringen konnten (wenige Menschen, schon ans Mißtrauen gegen

ben Schmerz, gelangen dorthin) - und wie wahrhaft ist er, da Sie ihn bis ins Körperlichste verfolgen und ihn in feinen beiden Extremen erfahren konnen; gang im Seelischen, dort mo er une fo unendlich übertrifft, daß wir ihn nur noch als Stille, als Paufe, als Intervall unferer Natur empfinden, und auch wieder, ploblich, an feinem anderen Ende, wo er wie ein leibliches Wehtun ift, ein unbeholfener heillofer Kinderschmerz, der Stöhnen macht. Aber ist es nicht wunderbar (und ist es nicht irgendwie ein Werk der Mütterlichkeit), fo in den Kontraften des eigenen Wefens herumgeführt zu fein? Und Sie empfindens ja auch oft wie eine Einweihung, eine Ginführung ins Bange und fo, als konne einem nichts Bofes, nichts in bofem Ginne Todliches mehr widerfahren, wenn dieses elementarische Leid einmal rein und wahrhaftig durchgemacht ift. - Sch habe mir oft gefagt, daß dieses der Drang oder (wenn fo zu fagen erlaubt ift) die heilige Lift der Märtyrer war, daß sie verlangten, den Schmerz, den fürchterlichsten Schmerz, das Übermaß alles Schmerzes, hinter sich zu legen das, was sich sonft, unvorsehlich, in kleinen oder größeren Dosen körperlichen und feelischen Leidens über ein Leben verteilt und mit feinen Momenten vermischt - diese ganze Leidensmöglichkeit auf einmal heraufzurufen, zu beschwören, damit dahinter, nach folder Überftehung, nur noch die Seligkeit fei, die ununterbrochene Seligkeit im Unschauen Gottes - die nichts mehr ftoren kann, am Ausgang der Überwindungen... So ist auch der Berluft, deffen Schatten über Ihnen liegt, eine Aufgabe des Überstebens, ja ein Aufarbeiten alles Leidens, das über und kommen kann - (denn mit der Mutter, die uns verläßt, fällt aller Schut), eine ungeheuere Abhärtung ist auszuhalten - aber dafür geht (und auch bas fingen Sie schon an zu fühlen)... dafür geht nun die Macht bes Schütens in Sie über, und alle Mildigkeit, die Sie bisher noch empfangen durften, wird mehr und mehr in Ihrem Inneren aufblühen und es wird nun Ihre neue Kähigkeit fein, sie als ein Eigenes (unfäglich, um den tiefften Preis Ererbtes und Erworbenes), von sich aus, auszuteilen.

Mehr als einmal schon habe ich Ihnen angedeutet, wie ich mehr und mehr in meinem Leben und in meiner Arbeit nur noch von dem Bestreben geführt bin, überall unsere alten Verdrängungen zu korrigieren, die uns die Geheimnisse entrückt und nach und nach entfremdet haben, aus denen wir unendlich aus dem Bollen leben konnten. Die Furchtbarkeit hat die Menschen erschreckt und entfest: aber wo ift ein Guges und Berrliches, daß nicht zu Zeiten Diese Maske truge, die des Furchtbaren? Das Leben felbft und wir kennen nichts außer ihm - ist es nicht furchtbar? Aber so wie wir seine Furchtbarkeit zugeben (nicht als Widersacher, denn wie vermochten wir ihr gewachsen zu sein?), sondern irgendwie in einem Vertrauen, daß eben diese Kurchtbarkeit ein gang Unfriges fei, nur ein, vor der Sand, für unfere lernenden Bergen noch zu Großes, zu Weites, zu Unumfafliches..., so wie wir, meine ich, feine schrecklichste Furchtbarkeit bejahen, auf die Befahr hin, an ihr (d. h. an unserem Zuviel!) zugrunde zu geben erschließt sich uns eine Uhnung bes Seeligsten, bas um diesen Preis unfer ift. Wer nicht der Fürchterlichkeit des Lebens irgendwann, mit einem endgültigen Entschluffe, guftimmt, ja ibr gujubelt, der nimmt die unfäglichen Bollmachte unferes Dafeins nie in Befit, der geht am Rande bin, der wird, wenn einmal die Entscheidung fällt, weder ein Lebendiger noch ein Toter gewefen fein. Die Identität von Furchtbarkeit und Geeligkeit zu erweisen, dieser zwei Gesichter an demfelben göttlichen Saupte, ja dieses einen einzigen Gesichts, das sich nur so oder so darftellt, je nach der Entfernung aus der, oder der Verfassung, in der wir es mahrnehmen...: dies ift der wesentliche Ginn und Begriff meiner beiden Bucher, von denen nun das eine, die Sonette an Orpheus, ichon in Ihren gütigen Banden ift.

Ich hatte Freunde hier zu Besuch um Ostern und habe (zum drittenmal nun) diese Gedichte vorgelesen; dabei erfuhr ich, jedesmal, wie sehr man der Aufnehmung zu Hilse kommen kann, durch kleine, nebenbei ausgesprochene Erklärungen. Aber dafür ist das persönliche Vorlesen notwendig... – Während des Lesens,

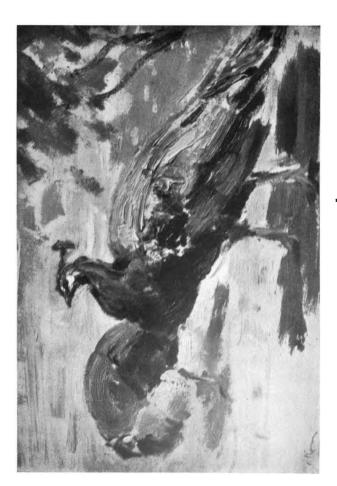

Leo von Konig: Pfauen. Blgemalbe

neulich abend, gedachte ich Ihrer, liebe gnädigste Gräfin, und wünschte mir so sehr einmal dieses Buch, Blatt für Blatt, mit Ihnen durchzusehen, um Ihnen jedes einzelne Gedicht in seiner ganzen Stärke hinzustellen. Ich weiß jetzt, es ist keines da, das nicht klar und ergiebig wäre, wenn auch manche dem unsäglichen Geheimnis so nahegestellt sind, daß sie nicht zu erklären blieben, sondern eben nur... auszuhalten. Aber ich erfuhr, wieviel meine Stimme, unwillkürlich, zur Deutung beiträgt, schon deshalb, weil das ganze Mysterium der Entstehung dieser Verse noch in ihr zittert und sich, in unbeschreiblichen Schwingungen, auf den Anhörer überträgt.

Auch davon, wenn ich nicht irre, erzählte ich Ihnen schon: daß diese merkwürdigen Sonette an Orpheus keine beabsichtigte oder erwartete Urbeit waren; fie stellten sich, oft viele an einem Zag (der erfte Teil des Buches ift in etwa drei Tagen entstanden), völlig unerwartet ein, im Februar vorigen Jahres, da ich vielmehr dabei mar, mich für die Fortfetung jener anderen Gedichte - der großen Duinefer Elegien - zu sammeln. Ich konnte nichts tun, als das Diktat dieses inneren Andrangs rein und gehorsam hinzunehmen; auch begriff ich erft nach und nach den Bezug diefer Strophen zu der Gestalt jener achtzehn: oder neunzehnjährig verstorbenen Wera Knoop, die ich wenig gekannt und nur ein paarmal im Leben, da sie noch ein Kind war, gesehen habe, freilich mit eigentumlicher Aufmerksamkeit und Ergriffenheit. Ohne daß ich es fo anordnete (bis auf wenige Gedichte am Eingang des zweiten Teils behielten alle Sonette die dronologische Folge ihrer Ent: ftehung), ergab es fich, daß nur jeweils die vorletten Gedichte der beiden Teile auf Wera ausdrücklich Bezug nehmen, sie anreden, oder ihre Gestalt hervorrufen.

Dieses schöne Kind, das erst zu tanzen anfing und, bei allen, die sie damals sahen, Aufsehen erregte, durch die ihrem Körper und Gemüt eingeborene Kunst der Bewegung und Wandlung – erstärte ihrer Mutter unvermutet, daß sie nicht länger tanzen könne oder wolle...; (das war eben am Ausgang des Kindseins) ihr

Körper veranderte fich feltsam, murde, obne feine schöne öftliche Gestaltung zu verlieren, seltsam schwer und massiv... (was schon der Unfang der geheimnisvollen Drufenerkrankung mar, die dann so rasch den Tod herbeiführen sollte)... In der Reit, die ihr noch blieb, trieb Wera Musik, schließlich zeichnete sie nur noch - als ob sich der versagte Tang immer leiser, immer diskreter noch aus ihr ausgabe... Ich kannte ihren Bater. Gerhard Duckamas Knoop, der den größten Teil feines Lebens, als Ingenieur, an den großen Knoopschen Spinnereien in Moskau zugebracht hatte. Ein Bergleiden, deffen merkwürdige Beschaffenheit den Argten ein Ratfel mar, zwang ihn fpater, fich aus diefer Tatigkeit zuruckzuziehen, er kam mit seiner Frau und seinen beiden Tochtern (beren Wera die jüngere war), nach Deutschland und hatte noch Zeit, ein paar Bücher zu verfaffen, die nicht unbekannt geblieben find, aber die große Eigentumlichkeit des Erlebens, das diefen bescheis benen Mann beschäftigte und ausfüllte, vielleicht nicht genügend erkennen laffen. Seine letten Jahre muffen voll großartiger Ginfichten und Bellheiten gewesen fein, - und fein Sterben, begunftigt vielleicht durch die besonderen Buftande feines Bergens, war eine restlose Lösung des Hiesigen in einer unbeschreiblichen Rlarung feines Beiftes ..., er ftarb miffend, gewiffermaßen überflutet von Ginsichten ins Ewige, und fein letter Atem wurde ihm zugeweht von den, durch ihn erregten, Klügeln der Engel... Ich kannte auch ihn nicht viel, denn in Paris wohnend, wo er mich nur einmal befuchte, fehlte mir die Möglichkeit näheren Umgangs mit ihm...; aber es bestand zwischen uns, von Unfang an, jener Instinkt des Vertrauens, jene gar nicht weiter zu beweisende Freude aneinander - die vielleicht aus der gleichen Quelle stammte wie die unerhörte Eingebung, die mich nun so unbegreif: lich begabt hat, der jungen Wera dieses Grabmal aufzurichten! Es würde zu weit führen, wollte ich nun versuchen, einzelne ber Sonette zu kommentieren, auch mochte ich fo gerne diefen Grund für eine künftige Begegnung bestehen laffen. Immerhin, damit Sie das Buch richtig lesen, meinte ich diese vorangehenden Sinweise Ihnen schreiben zu dürfen – so manches wird sich nun aus ihnen ergeben und als leichte Begleitung bei Ihren Lesestunden mitwirken.

Wielleicht ists noch gut zu wissen, daß das XVI. Sonett (des ersten Teils), Seite 22, an einen Hund gerichtet ist: ich wollte das absichtlich nicht ausdrücklich anmerken, weil das fast wieder wie eine Ausschließung (oder doch Absonderung) des Geschöpfes gewirkt haben würde, das ich ja gerade ganz in unser Geschehen hereinnehmen wollte. (Errät mans wohl, erriete mans, daß da ein Hund angeredet ist?)

Ich schließe, verehrte Gräsin. Die Anemonen! Was Sie wohl zu benen gesagt haben (falls sie noch ungefähr kenntlich angekommen sind). Im vorigen Jahr sagte man mir, diese dunkelviolette bezelzte Art der Pulsatille wäre nur im Wallis zu Hause; unersfahren, wie ich leider in Botanik bin, glaubte ich das gerne, heuer aber kam jemand durch, der nannte die kleine Blume, in schmählicher Bertraulichkeit "Auhe" oder sogar "Küchenschelle" und verssicherte mir, que c'était tout ce qu'il y a de plus commun... Nun, das täte ja ihrer Schönheit weiter keinen Eintrag, wunderte mich aber, denn, wie sie hier so, im Gestein, als erstes aufkommt, in der Vorsicht ihres sübernen, noch für alle Unbillen eingerichteten Pelzes, nimmt sie sich wirklich selten und edel aus. – Kannten Sie sie? Gibt es die gleiche in Ungarn?

Ich hatte Musik hier zu Ostern, muß ich noch erzählen, herrliche Musik – ein Ereignis für mich, der ich so selten dazukomme, Musik aufzunehmen (und vielleicht mir auch gar nicht wünschte, oder es nicht wagte, ihr öfter offen zu sein). Mit meinen Schweizer Freunden war eine noch ganz junge Geigerin zu mir gekommen, von der man mir versichert, daß sie schon jest unter den besten und außerordentlichsten Künstlern ihres Instrumentes gälte. Sie spielte mir Bach während dreier Tage, fast nur Bach – und wie, wie! Mit welcher Erwachsenheit und Sicherheit der Geige, mit welcher Entschlossenheit. (So müßten Schieksale, so müßten Leben sein; aber nur im Schieksalslosen gibt es diese straffe

Stärke, die das Sanfte in sich faßt und schütt – und diese Genauigkeit.) Die junge Künstlerin, Alma Moodie (Schottin vom Vater her, Irländerin von Muttersseite, in Australien geboren, gegenwärtig in Verlin mit Flesch arbeitend) geht, soviel ich weiß, nächstens auf einer Tournee nach Rumänien... Wenn sie durch Ungarn kommt und in Pest spielt und es trifft sich so, bitte, hören Sie sie...

Ich gab ihr (nach Rumänien) das entzückende Buch der Psse Marthe Bibesco mit, Isvor, le pays des Saules, zwei Bände... ein Buch voll tiefer Erfahrungen des aus ältesten Überlieferungen herstammenden Lebens und Fühlens des dortigen Volkes – Seiten von reinster Empsindung und Poesie: soll ich es Ihnen senden? (denn ich glaube, es ist schwer, im Auslande französische Bücher zu erhalten). In dauernder Ergebenheit Ihnen dankbar zugewendet

Thr

Rilfe

\*

## Tsuneposhi Tsudzumi

Die japanische Rittermoral "Bushido"

Es mag zunächst als ein starker Widerspruch erscheinen, wenn man den westlichen Begriff des Ritters mit dem japanischen Bushido in Verbindung bringt. Gewiß besteht zwischen beiden eine tiefe Kluft. Ich denke aber doch auch an mehrere verwandte Züge bei den so grundverschiedenen Erscheinungen. Die westliche Ritterlichkeit sindet, wie ich glaube, ein gewisses Sbenbild nirgendswo als in dem japanischen Bushido und umgekehrt. Ich werde mich bei der folgenden Beschreibung möglichst oft auf das westliche Rittertum beziehen, um Leichtverständlichkeit und Deutlichkeit zu gewinnen – der Unterschied wird sich von selbst ergeben. Der Inselbewohner, der sich oft seiner eigenen Kultur nicht beswußt ist, hat über diesen wichtigen Zug des Volkstums sehr vers

schiedene Meinungen. Der freier denkende Japaner will darin bloß einen kläglichen Rest des starren Feudalismus sehen, während der konservative ihn blindlings hochschätzt und seinen Wert besonders betont. Beide wissen aber von der eigenartigen Nittersmoral "Bushido" nur sehr wenig. Der eine hält den letzten Absschnitt ihrer Entfaltung ohne weiteres für das Ganze; der andere vermengt sie sehr gern mit dem Konsuzianismus. Sie vertreten aber immerhin herrschende Meinungen auf den Inseln, obgleich sich in letzter Zeit auch auf diesem Gebiete eine bessere Erkenntnis zu verbreiten beginnt.

Für das europäische Nittertum kann man wohl ein genaueres Datum setzen, da die Bezeichnung "Ritter" ihre untrennbare Beziehung zur Kampfesweise des reitenden Kriegers andeutet, so daß sie mit dieser blühte und versiel. Der reitende Krieger ersschien in Europa zur Regierungszeit Karls des Großen; wir dürfen die obere Grenze, wenn wir wollen, dis dahin hinausschieben, jedoch bildete sich der eigentliche Ritterstand erst im I2. Jahrhundert. Die untere Grenze fällt in die zweite Hälfte des I4. Jahrhunderts, in dem sich die Kampfesweise durch die Ersindung der Feuerwaffen änderte; man darf sie aber auch noch tiefer ansetzen, da Kaiser Maximilian I. als der setze Ritter bezeichnet wird.

Bei der japanischen ethischen Rittermoral "Bushido" liegen die Dinge beträchtlich anders. Etymologisch bedeutet das Wort "den Weg des Kriegers". Der Krieger heißt in alter Sprache "Mononosofu", dann "Samurai" und "Bushi". Nach der Restauration Meiji sind all diese Ausdrücke außer Gebrauch gekommen, da die allgemeine Wehrpslicht eingeführt wurde und der besondere Stand des Kriegers verschwand. Es ist daher nicht zu leugnen, daß sie für unser Ohr schon einen veralteten Klang haben. Wenn wir Japaner aber nachdenken, ob wir den Inbegriff der Tugenden, die mit dem Namen "Bushido" bezeichnet werden, einfach für vergangen ansehen dürfen, so müssen wir zugeben, daß das vorzeilig war. Erstens ist der Begriff nicht wie der westliche so innig

mit einer besonderen, verganglichen Kampfesweise verbunden: zweitens gelten die Tugenden, die die Grundlage des Bufbido ausmachen, ebenfalls für die Soldaten der Gegenwart, wie von dem großen Raifer Meiji ausdrücklich betont wurde. Undererseits aber will ich mich der Tatsache nicht verschließen, daß der Javaner mit den alten Ausbrücken Mononofu, Samurai und Bufbi eine gang andere Vorstellung verbindet als die des modernen Goldaten, da ihm dabei der historische Hintergrund, der ja auch in der Tat auf die Gestalt des Rriegers jeweils mannigfach eingewirkt hat, nie aus dem Sinne kommt. Es wird also eine Aufgabe dieses Rapitels fein, im Bufhido den unvergänglichen Volkscharakter und die vorübergehenden Kulturerscheinungen auseinanderzuhalten und zugleich herauszuarbeiten, wie doch diese vergänglichen Erscheinungen zur Erhartung des besonderen Charakters beigetragen haben. Ich betrachte also die japanische Rittermoral als ein Stück echt japanischer ethischer Rultur und glaube, daß ich manches, was ich von dem Shintoismus gesagt habe, auch fur Bushido gelten laffen darf, obgleich jener viel umfaffender und bebeutender ift und daher im Grunde genommen die Kriegertugend in sich schließt.

Was ist es benn nun nach volkstümlicher Meinung, was die Rittermoral vor der allgemeinen Kriegertugend auszeichnet? Coyalität, Pietät gegen Eltern, Charaktersestigkeit, Tapferkeit, Menschenliebe, Bescheidenheit usw., die der Inselbewohner gewöhnlich dazu rechnet, reichen doch nicht aus, um die Eigenart des Bushido zu begründen. Ich möchte also hier auf eine charakteristische Denkweise des japanischen Kriegers aufmerksam machen; das ist nichts anderes als das besondere Ehrgefühl im Hinblick auf die eigene Herkunft. Man mag wohl zunächst ein solches Gefühl nicht hochschäßen, es vielmehr rücksichtslos als Eitelkeit bezeichnen, die auch bei Primitiven oft zu sinden ist. Im Fall des Bushido wäre man damit aber im Unrecht, da es sich hier nicht um den eitlen Stolz auf die Herkunft, sondern um die schon beschriebene, dem Volk eigentümliche shintoisstische Gesinnung handelt; der japanis

sche Bushi fühlte nämlich durch seine eigene Person seine Sippe von ganz alten Zeiten her vertreten. Er war freilich sehr stolz auf vornehme Herkunft und insbesondere auf den Ruhm der Vorsahren, allein dieser Stolz erweckte in ihm sogleich das Gefühl der Pslicht, die ruhmvolle Herkunft keinesfalls durch sein Handeln zu verleßen; die mögliche Schande war ja durchaus nicht auf ihn beschränkt, sondern bei seiner Einstellung müßten alle seine Nachkommen darunter leiden, so daß er sie womöglich gern mit seinem Tode aus der Welt schaffen wollte. Dieses Gefühl kann sich der Leser, der die shintöistischen Kapitel gelesen hat, wie ich glaube, wohl vorstellen. Folgerichtig gab es auf den östlichen Inseln im Ansanz keinen Kriegerstand, sondern Kriegersupen, die sich auf die Götterzeit zurückführen lassen.

Der Bushi lebte also nicht als ein abgesondertes Individuum, sondern als ein Glied der Ahnenreihe; das entsprach ja auch dem Shintoismus. Wenn der Bushi eine Heldentat geleistet hat, so dient sie nicht nur dem Ruhm seiner einzelnen Person, sondern dem der ganzen Ahnenreihe; sie verherrlicht die Väter und die Enkel ihres Urhebers; dasselbe gilt natürlich auch für Schimpf und Schande, die er auf sich zieht. Der Bushi dachte also ganz richtig: das eigene Leben besteht nur in einer Generation, der Name aber durch die ganze Reihe von Generationen. Wie gern ging er um des teuren Namens willen in den Tod! Sein Motto sautet: Empfange den Pseil, sei's auch in die Stirn, doch nie in den Rücken, oder: Zeige dem Feinde nie den Rücken – denn vor dem Feinde sliehen, galt für eine unverwischbare Schande.

Solcher Gesinnung entsprach manche charakteristische Sitte auf dem Schlachtfeld, das eine Art Prüfungsplatz war, wo das Ehrsgefühl des Bushi auf harte Probe gestellt wurde. Die Kampfweise des Bushi entsprach also auch durchaus seinem Standesbewußtsein. Er schädigte nicht gern einen friedlichen Bewohner des seindlichen Gebiets, es sei denn, daß dieser ihn irgendwie beshelligte; denn er verachtete es, sein teueres Schwert mit Bauernsblut zu besudeln. Es kam daher häusig vor, daß das nicht am Kampf

beteiligte Volk Zeuge ruhmvoller Taten auf dem Schlachtfeld war, indem es dem Kampf zuschaute und später davon weiter erzählte. Der Kampf blieb in der Regel auf den Bushi-Stand besschränkt; daraus erklärt sich auch der Plan der japanischen Burg, obgleich die Burg ihrem Wesen nach dem Geist des Bushido nicht ganz entspricht und erst nach dem westlichen Vorbild richtig ausgestaltet wurde, also in späterer Zeit (nach dem I7. Jahrhundert). Der beim ersten Blick auffallende Unterschied der japanischen Burg sowie des verteidigungsfähigen Schlosses gegenüber dem europäischen (und auch dem chinesischen) besteht darin, daß die Burg ohne Rücksicht auf den Schuß der Vürger angelegt ist; die Stadt liegt immer außerhalb der Ringmauer, wie man bei den heute noch erhaltenen Schlössern sehen kann.

Bei der Schlacht war der Bushi sowohl Teilnehmer wie auch Ruschauer. Der namhafte Rämpfer ließ sich nicht gern mit dem erften besten Feind ein, es sei denn, daß er von ihm durch Angriff dazu gezwungen wurde, sondern wählte einen seiner würdigen aus; es galt alfo, Mann gegen Mann einen Zweikampf auszufechten, um dadurch perfönliche Auszeichnung und Ehre zu gewinnen, wie es ja auch beim westlichen Rittertum im großen und ganzen der Kall war. Wenn einer ihm etwa dabei zu Bilfe fam, fo fah er darin nur eine schnode Störung, und fo kam es nicht felten ju Szenen, in benen die kampfenden Parteien eine Beile den Streit einstellten und Zuschauerposten einnahmen, zumal da, wo zwei hervorragende Feldherren im Zweikampf standen. Wir lefen in dem Bruchstud des althochdeutschen Hildebrandliedes, wie sich der Heldengreis Hildebrand und der junge Hadubrand "zwischen zwei Beeren allein begegneten". Es geschah wohl aus väterlicher Beforgnis, daß der Alte den Jüngling anrief; er findet im Feinde den eigenen Sohn, und diefer fieht in der Angabe des Gegners, er fei fein Bater, eine feige Lift. Auch das alte Japan kannte die Herausfordes rung des Gegners; es herrschte die besondere Rriegesitte, daß der bedeutende Bufbi, wenn er den Kampfplat betrat, sich auf dem Pferde aufrichtete, gegen die feindliche Gruppe bin mit lauter Stimme die eigene ehrwürdige Berkunft ungefahr dem Stammbaum gemäß vermeldete, der Bater Ruhm und Verdienst nach: drücklich ermähnte und damit einen ansehnlichen Feind zum Rampf aufforderte. Sierauf mußte ein auf sich felbst vertrauender Rämpfer der Gegenpartei dem Auffordernden entgegenreiten und ebens fo ftolz auf seine Berkunft und den Ruhm der Kamilie hinweisen. Erft nach folder beiberfeitigen Unerkennung murde der Zweis kampf ausgefochten. Es kam aber manchmal auch der eigenartige Kall vor, daß der eine der Rampfer den Gegner mit Schimpf und Schmähung niederzuschmettern gedachte, wenn er nämlich zufällig von der unehrenhaften Rriegerlaufbahn des anderen etwas mußte; damit hatte er dann den Rampf ichon zur Balfte gewonnen, da ber zu Recht Beschimpfte in seinem Mut geschwächt murbe. Ein wichtiger Unterschied zwischen Bushido und westlicher Ritterlichkeit, der nicht übersehen werden foll, betrifft die Gefangenschaft und die Wiedererlangung der Freiheit durch Lösegeld. Der Bufhi nahm den Gegner ohne besonderen Grund nicht gefangen, benn die Gefangennahme mar eine Beleidigung, die dem Bufbi, der feinem Feinde ja nie den Rücken zeigen wollte, weit schlimmer als der Tod erschien. Ein Bufhi mochte diefe Schande nicht überleben, er ließ sich also bei lebendigem Leibe nicht gefangen nehmen und bat entweder den Sieger, wenn es nicht anders ging, um den viel leichter erträglichen Gelbstmord, der ihm wohl auch von dem ritterlichen Gegner erlaubt wurde, oder er entleibte fich fchnell vor der Gefangennahme. Gewöhnlich hieb der Sieger ohne weiteres bem Gegner den Kopf ab, den er zum Beweis feiner Sat dem Keldheren brachte und dann oft aus Mitleid und Söflichkeit der Kamilie des erschlagenen Kriegers zum Begrabnis überreichte, sofern es sich um eine bedeutende Perfonlichkeit handelte. Der Bushi legte auf Sitte und Gerechtigkeit großes Gewicht und beachtete sie auch gegenüber dem Feind. Er hatte sich schämen

muffen, wenn er einen Gegner wegen des Löfegeldes zum Gefangenen gemacht hätte. Ein besonderes Zeugnis von der hohen Auffassung des Ehrgefühls gibt die Geschichte eines Bushi, der

den Tod einer unvermeidlichen Mißhandlung vorziehen wollte. Sein Rriegsgefährte wollte ihm den tief in den Ropf eingedrungenen Pfeil herausziehen; er stak aber so fest im Schadel, daß er mit den Banden den Pfeil faffen und den Fuß auf den Ropf feten und dagegen stemmen mußte; der Verwundete entbrannte vor Born, hieb mit dem Schwert nach ihm und rief: Ich bin gefaßt auf den Tod, aber nicht auf den Schimpf, den du mir antust; lieber sterbe ich mit dir, dem Feind meiner Ehre. So peinlich war der Bufhi um feine Ehre beforgt, denn diefe gehörte ja, wie er zu sagen pflegte, nicht ihm allein, während der Tod nur ihn traf. Wenn alle Schande schließlich von der Todesfurcht herrührt, so muß sie dadurch aufgehoben werden, daß man sich über den Tod erhaben fühlt. Eine folche Unschauung ift es, die dem megen feiner Eigenart fast weltbekannten Selbstmord "Seppuku" oder "Harafiri" (Bauchaufschlißen) zugrunde liegt. Daraus entwickelte sich auch die Sitte des Selbstmords in Friedenszeiten, und zwar hauptsächlich in der Tokugawa-Zeit; allein der Gelbstmord, der nicht lediglich in der Weise des Bauchaufschlitens ausgeführt wurde, ift alteren Datums. Mitten im Gefecht hatte der Krieger felbstverständlich feine Zeit dazu. Der Keldherr nahm bei einer Niederlage oft mit dem Gefolge seine Ruflucht zu einem Tempel, damit er Zeit und Rube gewann, sich in der Art des Geppuku ju entleiben. Bei den japanischen Schlössern und Burgen (Shiro) galt der Berchfrit (Tenfhu oder Tenfhukaku, das Sauptgebäude zu Warte und Wehr) als letter Verteidigungsposten; wenn bei der Belagerung alle Schutgraben und Ringmauern überwältigt maren, zogen die Überlebenden sich in den Berchfrit zurück, da sie die Übergabe nicht überleben wollten, und begingen erft nach verzweiflungsvollem Widerstand auf dem obersten Stockwerk oder in einem dazu bestimmten Zimmer, welches das Gebäude regels mäßig hatte, Gelbstmord, mahrend unten vor der Tur einige todesmutige Saudegen den herandrangenden Feind zuruckschlugen. Im Kriegsroman wird manchmal erzählt, wie ein Held boch oben vom Tensbu die feindliche Masse kubn anschrie und ihr seinen tapferen Gelbstmord zur Schau stellte, indem er fich ben Bauch aufschlitte, die Gingeweide herausnahm und auf fie binunterwarf. Darf man in folder Sat nur einen unmenschlichen Barbarismus erblicken? Nein, das Sepputu mar der außerste Grad der Selbsterziehung für den Bushi; und das in besonderem Mafie beim Gelbstmord im Alltag der Friedenszeit, da es bei weitem mehr Selbstüberwindung erforderte, sich leidenschaftsfrei ju entleiben. Es entwickelte sich sogar eine zeremonielle Urt des Selbstmordes, die dem Bufbi-Rind bei der Mündiasprechung eingeprägt wurde. Alls besonders musterhaft galt es, jede weichere Gefühleregung zu unterdrücken, sich gang ftill und ruhig zu benehmen und felbst in der Todesqual keine Miene zu verziehen. Der Bufbi muß aus eigenem Erlebnis darum gewußt haben, daß ber Ausdruck bas Gefühl fteigert. Im Zusammenhang hiermit fteht wohl auch die in der weftlichen Welt bemerkte Starre im Gefichts. ausdruck des Japaners. Die Tugend des Bushi forderte, Gemutberregungen, Freude, Born, Trauer und Luft nicht im Gesicht zu zeigen. Undererseits aber ist es auch mahr, daß der Ausbruck bas Pathos beschwichtigt, durch bas sich die Matur des Menfchen verrat.

Der Bushi soll nicht nur in der Gesinnung, sondern auch in der Lebenskührung möglichst bescheiden sein. Diese Tugend wird leicht mit Sparsamkeit verwechselt. Der Unterschied besteht, wie man wohl nicht erst zu erklären braucht, darin, daß es dem Sparens den um die etwaigen Ersparnisse zu tun ist, während der Bescheizdene überhaupt gleichgültig gegenüber Dingen der Sinnenwelt sein wird. Der erste Shögun Minamoto Yoritomo belehrte eins mal einen seiner Vasallen, indem er ihm den schönen Ürmel aus zehnsach übereinander gelegtem bunten Stoff – so prachtvoll gestleidet erschien er vor dem Herrn – unerbittlich zerschnitt. Damit meinte der wohlbedachte Feldherr, daß der Lurus, wie das Beisspiel der Taira-Sippe erwiesen hat, verweichlicht und den Krieger verwöhnt. Die Fähigkeit zur äußersten Entbehrung im Fall eines Krieges, auf die die japanische Rittermoral ein besonderes Gewicht

legte und zu der sie den Bushi rechtzeitig im Frieden stählte, wurde durch die alltägliche bescheidene Lebenssührung errungen. Von dem tugendhaften Shikken Hojo Tokipori wird noch heute erzählt, daß er ein ganz anspruchsloses Leben führte und damit auch zufrieden war. Die Gesinnung des Bushido lebt im modernen Inselreich weiter und macht das Volk sowohl im Kriege wie auch im Frieden standhaft. Das gerade Gegenteil zu dieser Gesinnung sehe ich in dem europäischen Begriff "Komfort", der dem wahren Bushi wie ein Laster vorkommen muß. Andererseits war und ist das Streben nach Komfort eine wirksame Triebseder in der erstaunlichen Entwicklung der westlichen Maschinenkultur, zu der denn auch der Japaner solgerichtig von sich selbst aus nicht gezlangen konnte.

Die vielen Tugenden des Bushibô, die wir bisher betrachtet haben, wurden auf einmal bedeutungslos, wenn die eine, die sie krönen sollte, dem Bushi sehlte: die Loyalität, die Treue zum Herrscher. Die Loyalität des Japaners hätte eigentlich in erster Linie dem Kaiser gegenüber beobachtet werden sollen; das war während des seudalen Mittelalters bis zur Restauration Meiji zwar leider nicht immer selbstverständlich, aber es war doch auch niemals ganz in Vergessenheit geraten. Das konnte es schon darum nicht, weil erstens der Spögun nur durch kaiserliche Ernennung anerkannt wurde; weil zweitens dieser im Namen des Kaisers wirkende Herrscher, wenn er seine Vasallen gegen sich loyal stimmen wollte, auch selbst ein gutes Beispiel seines Verhaltens gegenüber dem über ihm stehenden Kaiser geben mußte.

Zum Schluß möchte ich im Hinblick auf einen Vergleich mit dem westlichen Rittertum noch zwei wichtige Unterscheidungsmerkmale erwähnen. Das ist erstens das Verhältnis des Vussibidizur Feuerwasse. Die westliche Feuerwasse kam ungefähr um die Mitte des I6. Jahrhunderts durch Zufall auf die japanischen Inseln. Zwar beeinslußte die Wasse die Kriegführung und die Organisation des Heeres und beschleunigte die einheitliche Staatenbildung im damaligen Inselveich; troß alledem konnte sie das

althergebrachte japanische Kriegertum doch nicht beseitigen. Wie können wir diese eigentumliche Erscheinung erklaren? Es liegt zunächst daran, daß die japanische Rittermoral im Volkstum festgewurzelt ist und sich durch den äußerlichen Wandel der Welt nicht leicht aufheben läßt; der wesentliche Teil der Rittermoral lebt ja, wie schon gesagt, noch im gegenwärtigen Japan. Damit ist aber noch nicht der Grund dafür gegeben, warum die Einführung der Feuerwaffen nicht die Aufhebung des mittelalterlichen Keudalspftems zur Folge hatte. Diefer Sachverhalt läßt sich in zwei Richtungen erhellen; erstens wollte das Shogunat mit allen Rraften dieses soziale System erhalten, deffen Befeiti: gung, wie man glaubte, den Untergang des Shogunate veranlaffen mußte, und das wurde hauptfächlich durch feine Friedenspolitik ermöalicht. Zweitens kannte das Volk der Tokugawa-Zeit noch keine Fabrik, sondern nur Sandwerk; die Gifenschmiede insbesondere stellte lediglich kleine Sachen her, wie Schwert und Speer, so daß das Schießgewehr nur stückweise produziert wurde und infolgedessen unsinnig teuer war. Und wennschon die Klinte nicht febr zahlreich in Erscheinung trat, so erschien das sehr primitive Geschüt gar so felten, daß es als Rriegswaffe nicht in Frage kam. Wir lefen in einem damaligen Buch der Strategie, daß man nur die Flintentruppe an die Front stellte und alles, was darauf folgte, mit alten Waffen versah. So gelangte man lange Zeit nicht zur Erkenntnis, was die Feuerwaffe im Rriege zu leiften vermochte, und übte sich in der echt ritterlichen Nechtkunst weiter, wie es auch die Pflicht des Samurai war, der die Flinte als eine Waffe des Feigen anfah. Übrigens führte die Regierung fehr strenge Aufsicht über die Verbreitung von Feuerwaffen; man konnte mit einer Flinte nicht einfach über die Provinggrenze geben.

Und nun zweitens das Verhältnis des Bushido zur Frau. Die ritterliche Kultur im alten Sapan war durch und durch männelich, ohne einen Hauch von Feminismus. Das Gegenteil des Frauendienstes galt im großen und ganzen für das japanische Rittertum, da der Bushi fürchtete, daß er von dem empfinde

famen, weicheren Gefühl der Frau angesteckt würde. Er sollte dem weiblichen Wesen nichts Ernstes anvertrauen, da es zumeist als geschwäßig galt. Da das Ideal der Zeit natürlich im allgemeinen männlich war, sollte sich auch eine ritterliche Frau danach richten, also im Fechten mit einer Art Hellebarde üben (Naginata, fast eine spezisische Wasse für die Frau), alle Not ertragen, die Leidenschaften unterdrücken, ihrem Mann, wie der Vasall dem Lehnsherrn, dienen, die Kinder spartanisch erziehen und sogar ihren Gatten rächen. Allein sie sollte keinesfalls ein Mannweib werden, sondern troßdem weiblich hold und bescheiden bleiben. Um einem unehrenhaften Leben zu entgehen, durste sie sich ebenfalls selbst den Tod geben; sie tat dies aber nicht durch Bauchaufschlißen, sondern indem sie sich die Kehle durchstach.

Aus: Tsuneposhi Tsudzumi, Japan, das Götterland



Fris Fifcher, Zeichnung ju E. A. Poe: Phantaftifche Ergablungen

# K. H. Waggerl / Aus dem "Wagrainer Tagebuch"

Gegen Abend hange ich den Rock um und gönne mir einen gemächelichen Gang durch das Dorf, ich will sehen, ob mein grobes Wurfsgitter schon geslickt ist.

Der Tag war heiß, jest sisen die Leute gern noch eine Weile auf der Schwelle, die älteren Leute, denn das junge Volk ist noch munzter genug, die Gasse auf und ab. Vor ein paar Jahren zog ich selber mit in der Reihe, ein Mädchen an jedem Arm, ja, das ist vorbei, das bringt kein Sommer zurück. Nicht, daß ich aller Torheit entrückt wäre, zuweilen gerate ich wohl auch noch ein wenig ins Gesdränge, aber mehr im stillen. Ich gehöre schon zu denen, die lieber unter der Tür hocken, wenn die Dämmerung kommt. Man war zur selben Zeit jung, man wagte die gleichen Sprünge und man versteht einander noch immer, nur ist alles, was einen bewegt, von einer ruhigeren Art, so, daß man es von der Schwelle aus betrachten kann, Händel mit dem Nachbar, Sorgen mit der Frau.

Da treffe ich Christof, den Sägefeiler, bei dem verhalte ich mich gern ein wenig. Wir sigen nebeneinander auf der Bank und führen ein sparsames Gespräch. In der Jugend nahmen ihn Auswanderer mit, sie dachten, daß er einen geduldigen Arbeiter abgeben werde, weil er so stark und schwerfällig war. Aber da irrten sie, drüben entkam er ihnen und schlug sich allein durch. Viele Jahre lang als Melker auf den Farmen, als Zimmermann bei den Kahnfrächtern, kein Mensch begreift, wie er das fertig brachte. Freisich trug es ihm auch nichts weiter ein. Er kam zurück, wie er gegangen war, nur ein mächtiger Schnurrbart ist ihm in der Fremde gewachsen. Den psiegt er nun mit großer Sorgsalt, und beim Kartenspiel hat er seinen Vorteil daran, weil er ihn unmerklich bewegen und seinem Gespan auf diese Weise die Sauen und Trümpfe anzeigen kann.

Drüben, erzählt er gern, drüben halten sie es nicht wie bei uns. Da hängen sie die Rühe im Kreis herum an.

Seht nur, und das ift nun das weite wilde Amerika, dort stehen die Ruhe mit den Röpfen beisammen! Christof hat die halbe Welt

gesehen und es war weiter nichts. Überall gab es Rinder, nur ftans ben sie manchmal verkehrt.

Aber ich traue ihm doch nicht ganz. Einmal zeigte er mir ein Ristchen in seiner Kammer, das war nur zwei Spannen lang und dabei so schwer, daß ich es kaum heben konnte. Christof lachte und sagte kein Wort dazu. Vielleicht enthielt diese Riste wirklich Goldkörner, wie die Rede ging. Vielleicht aber auch nur Schrot, die Leute wissen nicht, was ich weiß.

Ich denke an einen Abend im Serbst, um die Zeit der Hirschbrunft. Ich suchte Pilze am Waldrand, eben bückte ich mich, da knackte es plöglich in einem dichten Busch vor mir. Ich sah unterwärts hin, aber dann nahm ich den Blick schnell wieder weg, denn es lag ein Büchsenlauf in einer Astgabel.

Mun dammerte es ja schon, weit und breit war kein Mensch unterwegs, und mir ging blisschnell allerlei durch den Kopf.

Mach kein Aufheben, dachte ich. Es kann ja fein, daß der Mann im Busch zufrieden ist, wenn du nur ruhig weiter gehst.

Weiß Gott, das war ein langer Weg über die Wiefe, mit diesem Büchsenloch hinter mir. Erst weit unten nahm ich mir den Mut und sprang über den Zaun. Im gleichen Augenblick sah ich einen langen Kerl aus den Stauden laufen, der kam mir bekannt vor.

Ich ging bann ins Dorf, sette mich vor Christofs haus auf die Bank und wartete. Nach einer kleinen Stunde kam er auch wirklich langsam die Gaffe herauf.

"Christof," sagte ich, "wo steckst du? Schau her, ich bringe dir Pilze mit."

"So", sagte er und sah harmlos in meinen Hut. "Diesmal haft du aber Glück gehabt."

Christof ist ledig, er kann keine Frau sinden. Bräute hatte er genug, es waren ihrer fünf die Jahre her, wenn ich richtig zähle. Jede lief ihm bereitwillig ins Haus und dachte da Ordnung zu machen und sich allmählich einzunisten. Das gelang auch im Anfang. Christof zeigte sich gefügig und umgänglich, bis nach der gewissen Zeit das Kind zur Welt kam. Von Stund an war der Mann wie ver:

Bilhelm Bufch: Dorffinder Beichnung

Digitized by Google

wandelt, es half nichts mehr, weder Keifen noch Heulen. Das Kind behielt er, aber die Braut jagte er davon.

Er brauchte sie nicht mehr, oder was sonst der Grund sein mochte, er hatte sie satt, und wenngleich das schändlicher Undank war, man mußte doch zugeben, daß die Kleinen nicht schlecht dabei fuhren, so wie sie der Reihe nach in diesem Sündenhaus aufwuchsen.

Christof hat sie in allen Spielarten um sich, das ist seine Freude: blonde und braune, behäbige und zartere, aber alle durchaus wohls geraten, die Bräute waren ja auch keine Eulen gewesen.

Der Kinder wegen gab er sogar das Zimmern auf und wählte sich ein häuslicheres Gewerbe, er wurde Sägefeiler. So kann er nun in seiner Werkstatt sigen und sindet Kurzweil genug an dem frohelichen Leben, das ihm um die Beine wimmelt.

"Drüben," sagt er manchmal nachdenklich, "drüben hätte ich auch noch etliche . . . ."

Ja, das ist Christof, einmal mit Mariechen auf dem Arm, eine mal mit dem Finger am Abzug. Ein Kerl ohne Schliff und Bilbung dem Ansehen nach und auch er voller Rätsel. Abgründig, zwiespältig, gutmütig, aber nicht gut, böswillig, aber nicht böse, ein Mensch.

Ober auch nur närrisch wie die alte Helene, die sich sündenhalber auferlegt hat, immersort laut zu beten und mit niemand ein Wort zu reden, außer mit Gott. Und die nicht sterben kann, weil ihr ein Engel im Schlaf versprochen hat, sie bei Leib und Leben abzuholen. Ihr wäre es längst recht, aber der Engel ist säumig, zum Ärger der Gemeindeväter, die für das Zeitliche an Helene sorgen müssen.

Etliche wiederum sind sonst ein wenig verschroben, wie mein ans derer Freund, der Korbmacher Beit. Der halt es mit den Wissenschaften.

Er baute sich ein Fernrohr, brach ein Loch durch sein Dach und fing an, die Gestirne zu erforschen.

Mun liegt es vielleicht daran, daß Weit allerlei Scherben ins Rohr gebaut hat, Brennglafer und einen geschliffenen Krugdeckel, es mag

auch sonst ein Zufall im Spiel sein, ich weiß das nicht. Zedenfalls verschlug es mir die Rede, als ich zum ersten Mal im finsteren Dachboden auf dem Rücken lag und als mir Veit mit Schrauben und Hebeln sein seltsames Ungetum ans Auge brachte.

Ich sah wahrhaftig Sonnen in der Schwärze strahlen, leuchtende Bälle mit farbigen Säumen, aber auch Bögen und magisch versschlungene Ringe, und alles auf eine verwirrende Beise zitternd und zuckend bewegt. Einmal schienen diese unirdischen Gebilde ganz nah heranzuschweben, und wieder standen sie weit entrückt in einer ungewissen Leere.

"Siehst du sie?" fragte Veit aufgeregt. "Fliegen sie wieder?"
"Ja", sagte ich beklommen, und dann saßen wir lange im Finstern auf dem Strohsack, und Veit erklärte mir das Wunder.

"Es ist der Himmelsboden," sagte er, "was du gesehen hast. Die leuchtenden Bälle, die bunten Scheiben sind in Wahrheit Blumen, sind blühende Kräuter auf den jenseitigen Fluren, aber sie wachsen nicht in die Erde und sie sitzen auch nicht fest wie auf Erden, sondern sie wandern umher nach ihrer Art und Ordnung, und natürlich welken sie auch nie, denn es sind himmlische Kräuter. Und dazwischen schwirrt es nun von Schmetterlingen und Mücken und Käfern und allem Getier, an dem die Seligen ihre Freude haben."

Es gibt ihrer ungählige, wie sich benken läßt, nur wenige hat Weit in den Nächten mühsam beim Schein des Talglichtes auf Papier zeichnen können. Später zeigte er mir auch diese Blätter, und ich mußte zugeben, daß ich dergleichen nie gesehen hatte.

"Ja," sagte er, "es ist eine Gabe. Die Schwierigkeit liegt darin, daß ich eine grobe Hand habe und daß meine Farben nichts taugen." Beit gab seinen Geschöpfen auch Namen, sie heißen Laurentiusbiene oder Josefisalter, zum Lob der Heisigen und damit er sich den Jahrtag der Erscheinung merkt.

So ift er ganzlich in dieser wunderlichen Welt daheim und ich habe nie das Herz, ihm zu widersprechen, wenn er mir seine Gesichte ausbeutet.

Ich könnte freilich sagen, das sei lauter Unsinn, es seien auch sonst schon Leute daran zuschanden geworden, daß sie die Welt durch einen Krugdeckel betrachteten, und der Himmel habe gar keinen gläsernen Boden, nach allem, was die neuere Wissenschaft lehre. Vielleicht wäre es sogar meine Schuldigkeit, so mit ihm zu reden, denn er geht längst keiner Arbeit mehr nach, und die Frau liegt elend, und den beiden Kindern glänzt der Hunger aus den Augen. Aber was hülfen Worte? Was halfen sie jemals, wenn ein Mensch vom großen Drang ergriffen wurde? Der Hunger nach Brot läßt sich stillen, der Hunger nach Erkenntnis nicht.

\*

### Theodor Däubler / Zwei Gedichte

Da beine Sternenaugen nie erblinden, O Liebe, Seele aller Weltnaturen, So flüstre sacht, kann ich die Tote wiedersinden, Verspürst du noch der Vielgeliebten Spuren?

Aft alles fort? Sind Menschen ewge Wesen? Lebt nur von ihr, was sie in uns versenkte, An uns, die sie aus Liebe auserlesen, An mich zumal, dem sie ihr Sein verschenkte!

Du ftärkste Liebe, Starrkrampf unster Erde, Die uns so schrecklich wird durch ihre Klammern, Wenn sie mit Krallen, aus der Sonnenherde, Lebendiges ergreift, daß wir drum jammern,

Dich ruf ich an! Dich, Förberin der Schrecken; Dich, Mörberin, die uns erfüllt mit Grauen: Du suchst das Gleiche wieder vorzustrecken Und trachtest Lebenssluten anzustauen! Wirst du die Reime meiner Toten binden, Daß ihre Formen sich zum Licht erheben? Werd ich durch Liebe sie dann wiedersinden? Kann, was er raubt, der Tod uns wiedergeben?

Durch seine Wüstenschrecken will ich schreiten, Doch nur, was ich erfahr, will ich verbuchen: Rein Hoffnungsglaube möge mich verleiten, Für wahr zu halten, was wir hoffen, suchen!

Micht füße Seuchler ober Priesterworte Beweisen, daß die Toten auferstehen: Doch forschen will ich, ob der Menschensorte Gestalten, unergründlich, untergeben.

O wüchse boch des Einzelwesens Stärke, Daß es den Tod noch überdauern müßte, Daß man als Maurer großer Menschenwerke Doch niemals mehr erbaute als Gerüste!

Dann müßte die Natur uns wiederzeugen Und abermals zum Meisterauftrag stellen: Wie Gattungen sich nie dem Tode beugen, So kann der Tod auch keine Helden fällen!

#### Der Nachtwandler

Naht mir gar nichts auf den Spigen, Leise wie ein Geisterhauch? Licht fällt durch die Mauerrigen, Was du fühlst ist grauer Rauch, Jedes Ding kriegt Silberschligen, Und es klingt und knistert auch. Ja, jest wirst du fortgetragen! Tür und Fenster gehen auf. Bleiche Tiergespenster wagen Gleich mit dir den Traumeslauf, Glaubst du dich in einem Wagen, Bauscht sich unter dir ein Knauf.

Auf der Kante des Verstandes, Über, unter der Vernunft, Fühlst du jedes Totenlandes Wunderheilige Wiederkunft, Deinen Gang am Daseinsrande Schüßen unerfaßte Bande.

Der Dreiviertelmond ging unter. Oder spürst du nur kein Licht? Doch! Ein Geisterchor wird munter, Und du merkst ein Teichgesicht, Das dir blauer, tümpelbunter, Grün gar, ins Bewußtsein sticht.

Silbersilbig wird jest alles. Hände hat so mancher Baum, Des geringsten Eichenfalles Wirkung grinst im Weltenraum. Alles klingt zu eines Balles Urversuchtem Rundungstraum.

Leise! Denn geträumte Träume Halten dich zu leicht im Raum. Eben treten Schauersäume Blau und panisch in den Traum. Halte dich an deine Bäume! Faß dich, denn du fühlst dich kaum!

### Rudolf Kaffner

# Zahl und Vollkommenheit

Wir wollen in wenig Worten die Rolle der Zahl in den Märchen beachten: sieben Zwerge hinter sieben Bergen, die sieben jungen Geißlein, die drei Spinnerinnen, die zwölf Brüder, die sterben sollen, sobald das dreizehnte Kind, ein Mädchen, geboren ist, die dreizehn Himmelstore. Oft geht es um Zwei: zwei Brüder, zwei Freunde, den sleißigen und den faulen, den guten und den bösen. Der eine, der Einzelne ist dann Hans im Glück oder einer, der dem Glück nachjagt, auch der Wanderer. Es geht niemals um so etwas wie die Spannung zwischen dem Einzelnen und der Menge (Gesellschaft, Volk), eine solche würde aus dem Bereiche der Märchen heraus in ganz andere Gebiete, würde zum Drama führen. Ein Mensch, der dem Glück nachjagt, ist gänzlich und dramatisch. In einem solchen Leben kommt alles auf Retardation an oder darauf, daß sich etwas zwischen den Menschen und das Glück oder das glückliche Ende dazwischensche

Die genannten Bablen scheinen uns die letten Ausläufer der magischen oder Urzahlen zu sein. Sie stehen da in einer Welt ohne Entwicklung oder, mas hier dasselbe bedeutet, in einer völlig durchsichtigen Belt. Denn die Märchen sind durchsichtig bis auf den Grund; es ist so, wie wenn jedes Ding auch der Spiegel feiner felbst darin geworden wäre; es ist ferner so, wie wenn die Durchsichtigkeit das Ende der Verwandlung, wie wenn sie ein Verwandeltsein bedeutete. Darum sind wir in den Märchen aus einer Welt der Urfachen oder der Entwicklung in eine folche des Sinnes gehoben, denn der Sinn als folder ift keineswegs etwas, was wir erft am Ende einer Ursachenkette vorfinden konnen, sondern die Durchsichtigkeit selber. Was darum wichtig ift, damit wir endlich einmal lernen, den Begriff eines Nebensinns laufen zu laffen. Es gibt keinen Nebenfinn außerhalb von folchen Gehir: nen, die alles, somit auch Verstand und Beift, miteinander verwechseln. Ginn ift Durchsichtigkeit.

Was ift damit schon gesagt, daß wir im kriechenden Frosch mit dem dicken, häßlichen Ropf, der die Marmortreppe hinaufpatscht und sich neben die Pringeffin feten, neben ihr effen und in ihrem Bettchen schlafen will, die häßliche, trügerische Welt der Erscheinungen sehen sollen und im Königssohn, der daraus entsteht, daß die Prinzessin den Frosch wider die Wand schlägt, das Wesen, das verborgene, nur dem Genius und der Erwähltheit zugängliche? Nichts ift damit, eine offenbare Banalität ift damit gefagt. Statt Entwicklung fteben alfo, fagen wir, die Blücksfälle, Bufälle, zustoßende Abenteuer da oder haben wir den Mann der Glücksfälle und Abenteuer. Auch er ist durchsichtig, obwohl wir beffer an Stelle der Durchsichtiakeit die Tatfache feten, daß fein Charakter oder Befen fich in feinen Eigenschaften erschöpfe (ein wenig gleich dem Gottvater im Ratechismus, der allmächtig, allqutia, allweise usw. ift). So ift jener dann faul oder fleißig, schön oder häflich u. a. m. Was wiederum mit der Rahl, dem Rahlenmäßigen in Verbindung gefett werden darf und foll. Auch ber Rreis oder ein Dreieck erschöpfen sich in ihren Gigenschaften. Goethe sucht in den "Wahlverwandtschaften" gleichfalls die Bahl mit dem Wefen zusammenzubringen. Wir haben dort je zwei Paare, die eine alte Verbindung auflösen und eine neue eingeben wollen, und wir haben auch den Mann dazwischen, den Mittler, der noch dazu sein Vermögen einem Lotteriegewinn verdankt, was sehr wohl zu dem Ungebundenen des Mittlertums, des an sich Mäßigen paßt. Der "Sinn" bes Romans ist wohl der, daß das Ordnungs: und Zahlenmäßige von dem wesenhaft Tragischen und Unergrundlichen in der Beziehung zwischen Ottilie und Eduard zerftort werde und zerftort werden muffe.

Der Gegensatz zur Welt der Märchen ist die der Gleichnisse. Darin geht es ganz und gar um den Einen, der aber keineskalls mehr der Mensch der Glücksfälle ist und gewissermaßen dort zu leben anhebt, wo von Glück, Glücksfällen, Zufällen nicht mehr die Rede sein kann und der Mensch, weil oder soweit er vor Gott steht, ohne Eigenschaft ist.

"Es kam einer zu ihm und sprach: Mein guter Meister! was soll ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und Er antwortete: Warum nennst Du mich gut? Nur einer ist aut, und das ist Gott im Himmel."

Die ganze antike Welt hatte ein anderes Verhältnis zur Bahl, jum Rahlenmäßigen als wir heute. Go hat ihr ber Begriff und die Idee des Statistischen gefehlt, welches wir erfunden haben. Ferner haben wir als Erben einer nie versiegenden Romantik den Gegensat zwischen dem Poetischen und dem Nüchternen als einem der Babl Unterworfenen konstruiert, welchem gegenüber der antike Mensch ohne Verftandnis geblieben mare. Endlich haben wir die Psychologie entdeckt. Dies bedeutet Liebe zum Detail, jum besonderen Fall, Erhebung der Ausnahme, Wider: ftand - bementsprechend - gegen jede Art von Sierarchie. Es ift begreiflich, daß die Psychologie die Zahl zu umgehen suchte oder, da fie zugleich den mittelmäßigen Mensch herauszubringen und zu fördern wußte, die Bahl nur in der Statistik gelten laffen wollte. In Parenthese: Statistik und Geltung des Mittelmaßes kennzeichnen gewiffermaßen noch die bürgerliche Gefellschaft des neuns zehnten Sahrhunderts, darüber hinaus führen dann folche Ungelegenheiten wie der Wahrscheinlichkeitskalkul, die moderne Utomistik der neuesten Physik und anderes, mas alles sein Gegenbild innerhalb der politischen Verfassung des Menschen im Aufstand der Maffen und in der davon bedingten Diktatur des zwanzigsten Jahrhunderts findet.

Mit einer Sdee vor anderen oder mit einem Begriff weiß die Psychologie als solche nicht viel anzufangen: mit der Vollkommenbeit. Die Psychologie findet sogar ein Interesse darin, diese zu leugnen, zu verleugnen. Ja, man darf ihr sogar eine gewisse Verliebtheit (zusammen mit der ins Detail) in das Unvollkommene jeder Art nachsagen. Die ganze Antike hat nun am Begriff der Vollkommenheit festgehalten. Es war aber keineswegs die innere, schwer zu erreichende des reichen Jünglings im Evangelium, welche

nur ein anderer Ausdruck für das Absolute ist und einer Forderung darnach gleichkommt, sondern etwas, das sich der Mensch aus dem Reich der Zahl und der geometrischen Figur geholt hat. Vielsleicht muß man es am besten so sagen, daß es um der Zahl und der Figur willen in der Antike überhaupt nicht den inneren Menschen, sondern den vollkommenen gegeben habe. Weshalb es um so viel leichter war, innerhalb der Antike Größe, den großen Menschen zu definieren als heute. Dieser, Cäsar, ward nach dem Tode zu den Sternen erhoben, empor in das Reich des vollkommenen Ausgleichs von äußerer Größe und innerer Geltung oder Gültigkeit, in welchem Reiche der innere Mensch keinen Voden oder Standpunkt zu sinden wüßte.

War nicht die Zahl die Brücke zwischen Menschlichem und Göttlichem? So hatten die Chaldaer jedem der Götter eine gerade
Zahl von eins dis sechzig und den Dämonen die Brüche zugewiesen. Von hier aus ist der sogenannte Polytheismus, die Vielgötterei, einzusehen. In der Vielheit der Götter liegt eingeschlossen
die Verbindung zwischen Himmlischem und Irdischem oder auch
die Erscheinung des Himmlischen im irdischen Leben, was dann
durch den einen Gott aufgehoben oder zum mindesten überaus
schwierig gemacht wurde.

Um das geht es: um die Brücke vom Menschlichen zum Göttlichen, um den Steg hinüber. Wir denken beim Steg ganz und
gar auch an jenen, der im japanischen Theater vom Zuschauerraum auf die Bühne führt. Genau ein solcher Steg ist die Zahl
(vor der Entdeckung des Infinitesimalkalküls): ein Steg zwischen
Menschlichem und Göttlichem. Er fällt, die Zahl vergeht, da
sich im Drama die Bühne vom Zuschauerraum trennt; sie vergeht im Abgrund zwischen beiden, im Unüberbrückbaren, nie zu
Übersteigenden.

Darauf kommen wir anderenorts noch zurück. Hier nur das noch, daß die Menschgötter und Gottmenschen wie Dionpsos und Herraktes, aus deren Leiden das Drama erwuchs, der Herrschaft der beiligen Zahlen ein Ende zu machen berufen waren. In Dionpsos

und auch in Herakles hat die Vermählung des himmlischen Gottes mit einer irdischen Frau die Zahl, die Identitätswelt, die Ordenungen derselben aufgehoben.

Um noch in wenigen Worten auf den Gegensat zurückzukommen zwischen dem Sinn, welchen die Alten der Bahl gegeben haben, und jenem, welchen die Bahl in der modernen Wiffenschaft oder gar für die Statistik hat: der antike Mensch wird durch die Zahl nicht verdünnt, feine Vorstellung von Glück, vom Gestirn über uns, von Sarmonie im weitesten Sinne und von vielem anderen, was die Bahl betrifft: von den vier schönften Weltkörpern etwa, von der Kreislinie als der schönsten, vom höchsten Schwur der Pothagoraer bei der Tetrakos (vier mal vier), von dem göttlichen, nur bei Strafe zu verratenden Geheimnis der Irrationalität von  $\sqrt{\frac{1}{2}}$  kann als Verdichtung des Menschen durch die Zahl angesehen werden. Desgleichen die Tatsache der Freundschaft zwis schen Seele und Körper, der Freundschaft und tiefen oder letten Einigkeit zwischen den Lebendigen und den Toten, im bestimmtesten Sinn auch die Idee der Seelenwanderung, auch der Seelenläuterung, der Reinigung, der Waschungen in heiligen Strömen. Liegt darin nicht etwas wie eine Sanktion oder Heiligung der Babl, des ursprungslosen Ursprungs, daß die antike Geele korperhafter und der Körper (darum) feelenhafter war? War Geist innerhalb der mythischen, vorgeistigen Welt nicht die Zahl, die beilige Bahl, der Geift der Identität? Das chriftliche Kreuz mußte die Seele der Zahl entfremden, das war gar nicht zu hindern und liegt an der Fleischwerdung des Wortes, als welches am Kreuze endigen follte. Gewiß hat man ein Recht zu behaupten, daß am äußersten oder vorläufig äußersten Ende diefes Entfremdungs: prozesses zwischen Seele und Zahl die Statistik liege und alles andre: die Wiffenschaft, die Berrschaft der Maffen, die Diktatur, die Atomisierung, die Wahrscheinlichkeitsrechnung und das volligste Versagen jeder Urt von Sanktion - wer aber wird hier noch von Ursache und Wirkung zu reden den Mut haben?

Aus: Rudolf Kaffner, Bon der Einbildungsfraft

### Friedrich Schnack / Der kleine Wogel Federlos

Eines Junitags brachte uns ein Junge einen noch nackten, aus dem Nest gefallenen Vogel, den er in einem Straßenbahngeleis in der Nähe eines Vorgartens, wo Fichten und Tannen wuchsen, gefunden hatte. Wie es sich später zeigte, war es ein Zeisig. Die Vogeleltern hatten ihr Nest wohl in die Fichtenzweige gebaut — man sah es nicht. Wie die Sage weiß, enthält das Zeisignest ein es unsichtbar machendes Steinchen.

Der Findling war unverlett. Vater und Mutter hatte er verloren. Für Erfat mußte sogleich gesorgt werden. Wir vertraten Mutter: und Vaterstelle. Rasch wurde ein Daunenbettchen in einer kleinen Pappschachtel gerichtet, der Verlorene hineingeset und mit einem federleichten daunengefüllten Mulltiffen so warm und dicht zugedeckt, daß er nicht fror und nur sein Köpfchen herausschaute. Kam ein Finger ihm nabe, riß er sogleich den gelbgefäumten Schnabel wie eine flaffende rotgefütterte Tasche auf. wie wenn es feine gefiederte Mutter mare. Alle gehn Minuten erhielt er, zwischen Daumen und Zeigefinger gereicht, eine Mahlzeit: hartgekochtes und zerdrücktes Eigelb, das er verschlang. Er war nicht ein bischen scheu - den Unterschied zwischen bemutternder Menschenhand und Mutterschnabel schien er nicht zu ahnen. Es war auch nicht seine Sache: er schrie und fraß. Zufrieden ließ er fich eifrig füttern und benahm fich, wie wenn alles fo fein muffe. Nachts befand sich sein Bettchen auf dem Nachttisch. Er gehörte nun doch zu uns, mar Kind im Sause. Auch mußte er frühmorgens, punktlich um halb sieben, zu effen haben: durch lautes Dieven zeigte er seinen Hunger an, der sogleich gestillt murde. Wie ein Saugling seine Ordnung und Wartung verlangt, so auch der kleine Bogel. Federlos hatten wir ihn genannt.

Doch federlos blieb er nicht länger. Sein Federkleid sproßte. Er wurde zu einem leichten, warmen Flaumbällchen und einem zustraulichen, kleinen Wesen. Nach ein paar Tagen änderten wir die Kost: mit aufgeweichter Hirse wurde er nun gefüttert. Begeistert

ließ er die gequollenen und zerquetschten Körner in sich hineinstopfen. Mit der Zeit verschmähte er ganz die Gierspeise und hielt sich nur noch an sein Leibgericht.

Die Hirfe war gesund. Zusehends wuchs seine winzige Kraft. Bald hüpfte er in seinem Nest. Er tobte ein bischen wie die Kinder im Bett. Man nahm ihn heraus auf die Hand – ach, wie zart spürte man sein Vogelgewicht, ein federleichtes Geistchen war er! Diese ihn warm umschließende Hand, aus der sein Vogelgesicht mit lustigen kleinen Blinzelaugen herauslugte, mochte er sehr gerne. Abends gelang es nur mit List, ihn von der Hand in sein Vogelbett hineinzuschmuggeln.

Gein Mest befand sich jett in einem kleinen Drahtkafig und mar eine handgroße, runde Sangematte, gewoben aus Daunen und Mull. Zwischen Aftchen war es aufgehangt. Kam die Schlafens zeit, kuschelte er sich, der noch einmal gefüttert worden war, in die Sand, fenkte blumenfanft das Köpfchen, schloß die Augen und war eingeschlafen. Nichts in diesem Augenblick mar fußer und gärtlicher auf der großen Welt als dieser kleine, linde Vogelschlaf. Behutsam naberte sich die Band mit dem Schlafer dem Neft im Räfig, langfam und mit verhaltenem Utem versuchte die Pflegemutter, den Kleinen in das Bett zu bringen. Nicht immer gelang es fogleich. Bäufig machte er unverfehens auf, piepfte emport und hüpfte, ehe man ihn daran hindern konnte, auf die geliebte Band zuruck, wo er sich wieder in die warme Mulde einschmiegte. Doch tat er nicht so bald die Augen zu, sondern paßte erst ein bifichen auf, zu beobachten, ob er nicht wieder angeführt werde - endlich überwältigte ihn aber die Müdigkeit, so daß es glückte, ihn ins Rest zu feten. Da bockte er nun mit angezogenen Beinen klein und geborgen, tiefschlafend in der weißen Wiege, ein sattes, glückliches Bogelfind.

Die Febern wurden länger, der kleine Gaft wurde rasch größer und auch selbständiger. Er lernte, die Hirsekörner aufzupicken, gemischtes Zeisigfutter zu speisen, ein Tröpfchen Wasser zu schlürfen oder ein Bad zu nehmen, das er, der Waldsanger, sehr liebte. Die

ersten taumelnden Flugversuche spielten sich im Zimmer ab — nach ein paar Runden war er bereits ein halber Meister im Fliesgen. Schwirrend zog er seine Schleifen, und so geschickt und wens dig steuerte er, daß er nicht ein einziges Mal gegen die Wand stieß oder gegen die gefährliche Fensterscheibe. Gerne landete er auf den Schultern seiner großen Freunde, am liebsten aber auf den Köpsfen. Frauenhaar war ihm überaus angenehm, vielleicht weil es weich und zart war, wie das Innere eines Zeisignestes, das aus Federn und Haaren besteht.

Mittlerweile war seine Singstimme geboren. Er zwitscherte lauter und häusiger, plauderte stillvergnügt, schwätzte leise, heimlich, und stickte kleine sommerliche Tone in die Stille des Zimmers, Vogelwörtchen, die alle Didi! und Dideli! klangen.

Doch war er kein Träumer, sondern ein kecker, immer gegenwärtiger Geist, stets gut gelaunt, behend und blisschnell in seinen Berwegungen, aufmerksam wie nur einer und ungeheuer neugierig. Bei allem, was um ihn vorging, wollte er dabei sein. Einmal, als ihn die Neugierde zu arg plagte, siel er mitten aus dem Flug in eine halb ausgetrunkene Tasse mit Tee, zu unser aller Schrecken – das heiße Fußbad störte ihn zum Glück nicht, er schwirrte über den Tisch hin und sing seine Streiche von vorne an. Während der Mahlzeiten für die Erwachsenen spazierte er zwischen den Tellern, pickte spaßeshalber am Brot, und da es Sommer war, an Beeren und Früchten, zupfte sich auch, wie ein frecher Star, ein Blatt Salat aus der Schüssel.

Bei der guten und dem Vogel wohl auch angemessenen Pflege wurde Federlos ein schöner, kräftiger, vortrefflich fliegender und geschickt kletternder Erlenzeisig. Mit seinen Fähigkeiten würde er sicherlich nicht hinter einem im Freien aufgewachsenen zurückbleiben. Der starke Schnabel, das wache Auge, das grünliche Kleid, die bräunlich dunkeln Flügelstreifen, das grünliche und olivgelbe Vorhemden und der schmucke Scheitel standen ihm reizend zu Gesicht. Einen so starken und begabten Vogel, der auch draußen gut fortkäme, dursten wir nicht länger der Natur vors

enthalten. Wir hatten überdies kein Unrecht auf ihn, hatten nur unsere Pflicht getan.

Er follte frei fein. Bom Ruchenbalkon follte er wegfliegen. Da hing das Kutterhäuschen für die Wintergafte: die Rleiber und Meisen, die Buche, Berge und Grünfinken und die Spaten er follte fich die Lage des Gafthauses für Notzeiten merken, wenn er einmal des Weges kame. Für den Abflug war es ein günstiger Ort. Auch war die Landschaft vor dem bewaldeten Berg für ihn wie geschaffen. Sinter den Rugbaumen und der weidenbestandenen Wiese strömt der Fluß. Nicht weit davon mundet in den Kluß ein rasch fließender, dunkel murmelnder Bach. Auf dem Landdreieck zwischen dem großen und dem kleinen Gewässer hat sich ein dichtes Vogeldickicht breit gemacht mit Eschen, Sainbuchen, Silberweiden und hochsteigenden, luftigen Erlen, der Zeisige Lieblingebaume. Bier, wo feine Geschwister fingen und die Samen der Erlenkätichen fpeifen, wo vielleicht feine Brüder aus dem väterlichen Reft fpielen, wo Zaunkonige huschen, Finken und Meifen schmettern und bammern, und der blaugrune Sabelblit des Eisvogels durch die Baumgaffe über dem Waffer binpfeilt, dort würde unfer Wogel feinesgleichen finden, Liebesgefang erlernen und sich paaren. Ein neues, ein gesteigertes Leben würde ibn erwarten.

Morgen sollte es geschehn.

Um andern Tag, der ein wenig trüb war und angehaucht von der Schwermut der Erde, brachten wir es aber nicht über uns, ihm den Abschied zu geben. Das war kein Reisewetter. Und er selbst machte es uns schwer. Er war heute ganz besonders fröhlich und lustig, ein ausgelassener Wisbold, wie wenn eine Ahnung von Scheiden und Trennung sein kleines, schlagendes Wogelherz anrühre und er diese Fühlung abtun wolle. Alle seine schönen und lebhaften Eigenschaften ließ er spielen. Er tat, was er immer getan hatte, doch, wie uns vorkam, besonders behend, koboldisch, und keck: er hüpfte auf dem Mittagstisch umher, slog durch das Zimmer, seste sich auf den Scheitel, breitete da die Flügelwie eine

Glucke, um sich recht dicht anzudrücken, hüpfte von Schulter zu Schulter, und wenn man die Uchfel gartlich gegen die Wange Schob, hockte er in der kleinen Boble, wie in einer lebendigen Bogelgrotte, das Röpfchen gegen die warme Backe geschmiegt. Er ging von Sand zu Sand, pickte am Ring, hämmerte an dem Saphir, magische Klopfzeichen gebend - aber dieser war nicht das unsichts bar machende Steinchen im Reisignest, bas er kennen mußte; er kletterte am Urm empor, wie wenn der ein Ust ware und bestieg immer wieder die Schulter, wo er ein Vogelwörtchen zwitscherte. Es tat uns leid um ihn, wir würden ihn wohl nicht wiedersehn. Er würde uns im Bause fehlen. Er war ja unfer Pflegling. Sorgsam und froh hatten wir feinen Ochlummer behütet und unfer Beftes getan, ibn gefund zu erhalten und aufzugiehn. Entzückt batten wir uns an feinen Ginfallen, ergott an feiner ichlichten Baldvogelstimme. Wir liebten ihn, und er - das durften wir annehmen - hatte uns auf feine Weise gerne.

Und da wir ihn liebten, mußten wir auf ihn verzichten. Ein paar Tage noch blieben wir beieinander. Dann trugen wir seinen Käsig an das Futterhäuschen, öffneten die Tür, so daß er heraushüpfen und auf der kleinen Veranda des Häuschens ein paar ausgestreute Hirsekörner aufpicken konnte. Wenn er sich auch sonst bei seinen Mahlzeiten nicht aus der Ruhe bringen ließ, diesmal war es nicht so. Er spürte bald die Luft und witterte die Erde. Der Atem des Flusses drang zu ihm, der Blätterduft der Erlen wehte herüber. Er hörte die freien Vögel locken, vernahm Zeisigklang. Das hochsglänzende Licht sah er, den vollen Himmelsschein über Verg und Wald, fühlte und hörte vielleicht Zauber und Lockung, wofür unsere Sinne verschlossen waren – und da, ohne Zögern, riß es ihn blitsschnell hinweg. Er flog auf, wir blickten ihm nach.

Mit leichtem, schnellem, auf: und ab wogendem Flug, wie wenn er über Hügel und Täler von Luft hinglitte, flitte er über den Garten und über die Nußbäume hinweg, ohne bei ihnen auch nur einen kleinen Augenblick zu rasten. Er stürzte hinein in den Vogelsschall. Mit Flöten, Glocken und Pfeisen wurde er empfangen.

Digitized by Google

Das unbändige Licht nahm ihn auf. Der weite Tag hatte sich ihm geöffnet, die Erde wurde sein neuer Wohnsis. Zu einem Zeisig unter Zeisigen war er geworden. Wir saben ihn nicht mehr.

Aus: Geschichten aus heimat und Welt (Insel-Bücherei)

\*

## Robert Faesi / Abendverklärung

Wenn im Scheideglanz rotreifender Sonne Jedes Haus — noch kaum Kalter Stein, totes Glas, Blasser Notdurft Unterschlupf — aufglänzt, Und des Elends Furchen: die Straßen erglühn Warmen Feuers voll wie ein edel Geschmeid...

Wenn dann aus naher Krümmung des schattigen Wegs Staubig ein Arbeitsmann, Feucht noch die Schläse vom Schweiß der Fron, Dir entgegentritt Jäh ins verklärende Licht – Webt im gefransten Saum des rauhen Gewands Goldene Borte, Loht das Antlig erhaben ihm auf:

Ist dies Verheißung nicht Weltabendlich reifer Zeit, Da das Werk getan und herrlich gefügt, Und aus den Schatten des Tods Vor das Sonnenauge des Schöpfers tritt In der Vollendung Glorie Der Mensch.





Alfterlauf in Samburg Beichnung von Cbba Teedorpf, 1885

#### Meister Eckhart

# Bon dem allerfraftigften Gebet und dem allerhochften Berf

Das kräftigste Gebet, beinahe das allmächtigste, alle Dinge zu erwerben, und das würdigste Werk vor allen ist das, das da hervorsgeht aus einem ledigen Gemüt. Je lediger dieses ist, desto kräftiger, würdiger, nützer, löblicher und vollkommener ist das Gebet und das Werk. Das ledige Gemüt vermag alle Dinge.

Bas ift ein lediges Gemüt?

Das ift ein lediges Gemüt, das durch nichts verwirrt und an nichts gebunden ist, das sein Bestes an keinerlei Weise gebunden hat und nirgends das Seine meint, sondern ganz in den liebsten Willen Gottes versunken ist und verzichtet hat auf den seinigen. Mag auch das Werk, das der Mensch schafft, noch so gering sein, hier empfängt es seine Kraft und sein Vermögen.

Also kräftiglich soll man beten, daß alle Glieder und Kräfte des Menschen, Augen, Ohren, Mund, Herz und alle Sinne darauf gerichtet sind, und nicht eher soll man aufhören, als bis man empssindet, daß man eins werde mit dem, den man gegenwärtig hat und bittet, das ist Gott.

#### Bon zweierlei Gemißheit des emigen Lebens

In diesem Leben gibt es zweierlei Wissen vom ewigen Leben. Das eine gründet sich darauf, daß es Gott dem Menschen selber sage oder es ihm durch einen Engel entbiete oder in einer besons beren Erleuchtung offenbare. Das geschieht aber selten und nur wenigen Menschen.

Das andere Wiffen, das ist ungleich besser und nützer und wird allen vollkommenen minnenden Menschen oft zuteil. Und das gründet sich darauf, daß der Mensch kraft der Minne und Gemeinsschaft, die ihn mit seinem Gott verbindet, ihm voll vertraut und seiner gänzlich sicher ist, da er ihn ja ohne Unterschied in allen Kreaturen minnt. Und versagten sich ihm alle Kreaturen und

schwüren ihm ab, ja, sagte sich Gott selber von ihm los – er mißtraute nicht; denn Minne kann nicht mißtrauisch werden, sie traut nur Gutes zu. Es ist auch nicht nötig, daß man dies dem Liebenden und Geliebten etwa noch ausdrücklich sagen müsse. Denn indem er empsindet, daß er Gottes Freund ist, ist er zugleich alles dessen vergewissert, was ihm gut ist und zu seiner Seligkeit gehört. Denn des kannst du sicher sein: Wie lieb dir auch zu Gott ist, ihm ists unermeßlich lieber zu dir, und er vertraut dir ungleich mehr. Ist er doch die Treue selber, des soll man an ihm sicher sein und sind auch alle sicher, die ihn minnen.

Diese Gewißheit ist weit stärker, völliger und echter benn jene erste und kann nicht trügen. Die Mitteilung könnte trügen und wäre vielleicht eine falsche Erleuchtung. Aber diese Gewißheit empfindet man in allen Kräften der Seele, sie kann nicht trügen in denen, die Gott wahrhaft minnen; die zweifeln daran so wenig, wie sie an Gott selber zweifeln, denn Minne vertreibt alle Furcht. Die Minne hat keine Furcht, sagt Sankt Paulus.

Es fteht ferner gefchrieben: Die Liebe becket auch der Gunden Menge. Wo nämlich Gunde gefchieht, da kann Vertrauen und Minne nicht vollkommen fein; benn Minne bedeckt allzumal die Sunde, fie weiß nicht von Sunde. Richt in dem Ginne, als ob man nicht gefündigt hatte, fondern fie lofcht die Gunden aus, als ob sie nie gewesen maren. Denn alle Werke Gottes sind im Augenblick vollkommen und quellen über vor Fülle: Wem er vergibt, dem vergibt er gang und auf der Stelle und viel lieber Großes benn Kleines, und das macht volles Vertrauen. Dies acht ich weit und ungleich beffer und bringt mehr Lohn und ift echter denn bas erfte Wiffen; bier nämlich wird weder die Sunde jum Sinder nis noch sonft etwas. Denn welche Gott in gleicher Minne findet, die beurteilt er auch gleich, ob sie nun viel oder gar nicht mißgetan haben. Wem aber mehr vergeben wird, der foll auch mehr Minne haben, wie unser Berr Chriftus sprach: Wem mehr vergeben wird, der minne besto mehr!

Aus: Reden der Unterweisung (Insel-Bücherei)

#### Volkstümliche Rätsel

1

Du jagst mich, und ich jage dich: Du friegst mich nicht, ich krieg dich nicht. Unmöglich kann es geschehen, Daß wir, Bruder und Schwester, und sehen.

2

Ich habe Waffer und bin nicht naß, Ich habe Feuer und bin nicht heiß, Ich hänge am Kreuze und bin nicht tot, Ich gelte Tonnen Goldes und wiege kein Lot.

3

Du freust dich, Steh ich vor dir; Du scheust mich, Stehst du vor mir.

4

Der Himmel hats, die Erde nicht, Die Mäbel habens, die Weiber nicht, Der Teufel hats und Gott nicht, Der Lorenz zuerst und der Michel zulest.

5

Es ging ein Ritter übern Rhein, Er brachte feinem Fräulein Wein, Er hatte weder Glas noch Faß: Sag, worin denn trug er das?

6

Antworte, wer mag der wohl fein, Der lebt von lauter Schmerz und Pein? Es kommt ein Knabe gegangen, Mit klingenden Glocken behangen, Sagt, Müßiggang heiße ihm Pflicht; Und was ihm die Brüder mit Darben, Mit Mühen und Sorgen erwarben, Verzehrt er im leckern Gericht. Sonst schön wie ein Engel und heilig dazu, Mißgönnt er dem Küster und Pfarrer die Ruh.

8

Immer ist es nah, Niemals ist es da. Wenn du denkst, du seist daran, Nimmt es andern Namen an.

9

Wenn du es jagft, fo flieht es bich, Wenn du es fliehft, fo jagt es bich.

10

Ein kleines Fäßchen Hat weder Spundloch noch Zäpfchen, Und doch ist zweierlei Bier darin.

11

Aus dem Grund bis zum Mund, Bon dem Mund bis zum Grund Steigt ein Zucker aus und ein. Natet, was es moge fein.

12

Ich werde gestern sein, Bin morgen dagewesen.

Aus: Das kleine Rätselbuch (Insel-Bücherei) Auflösungen S. 199

### Hans Friedrich Blunck

### Warum die Igel sich nur zur Nacht sehen lassen

Da war einmal ein alter unterirdischer Wicht, Grusemann mit Namen, der hatte sich sein ganzes Leben gemüht und geplagt und war mit der Kiepe auf dem Rücken von Dorf zu Dorf gezogen, um bei den Bauern seine Waren zu verkaufen. Endlich hatte er sich genug zusammengespart, um einen eigenen Laden zu eröffnen. In einem dichten Knick, halb unter den Wurzeln der Eichstubben, hat er sich eingenistet und bald alle Nachbarn zur Besichtigung geladen.

Alls erster kommt Vater Stickelpickel. Er hat seine Wohnung nicht weit von den Eichen unter einem wilden Albeerbusch und eilt sich und denkt, daß ihm vielleicht jemand etwas Billiges vor der Nase wegkaufen könnte. Der Igel ist ein reicher Mann, irgendwo hat er einen Klumpen Gold versteckt, den er dem Teufel abgewonnen hat, das weiß man ja. Aber er ist troßdem ein sparsamer Hausvater, der auf gute Gelegenheiten erpicht ist.

Wie Vater Stickelpickel nun zu Grusemann kommt und all die herrlichen Sachen ausgestellt sieht, buntes Tuch, Hühnereier und Haarbürsten – er hat ja mächtige Stoppeln, der alte Igel –, da fällt es ihm doch sehr schwer zu wählen. Eins scheint ihm so nötig wie das andere, und weil er Furcht hat, die anderen Tiere könnten ihm wegkaufen, worauf er gerade sein Auge geworfen hat, fragt er den alten Wicht, was der Laden kosse.

Nun haben sich aber, während die beiden darüber verhandeln, schon allerhand Leute angesammelt, die sind böse, daß der reiche Stickelpickel alles wegkaufen will, und schelten und brummen. Aber der Igel, der von den Tieren sonst oft schief angesehen wird, ist heute ein großer Mann, er handelt nicht lange, einigt sich mit dem kleinen Grusemann auf ein goldenes Gänseei und macht sich auf, es zu holen.

Je weiter der Alte aber geht, um so mehr boses Gesindel folgt hinsterdrein. Einer erzählt dem anderen, was Stickelpickel vorhat, es

wird ein mächtiges Rennen, weil jeder sehen will, wo Vater Stickelpickel seine Schäße vergraben hat. Der Dachs läuft zusfällig nebenher, Krähe und Wiesel hüpfen friedlich nebeneinander, und auch der Ruckuck fliegt von Busch zu Busch hinterdrein. Ich sagte schon einmal, Stickelpickel ist nicht von gestern, er hütet sich also sehr, rechtwegs zu seinem vergrabenen Gold zu gehen. Er hat auch an vielerlei Stellen Flitterzeug und gelbe Windeier versgraben, so fürsorglich ist er gewesen. Es bringt ihm Spaß, neusgierige Leute zum Narren zu halten.

Bur alten Blitzeiche geht er also zuerst, unter der liegt ein hohles Gänseei, das hat er einmal an einem Regentag schön gelb mit Bogeldotter überklebt. Und er beginnt umständlich zu scharren, alle Leute blinzeln ihm über die Schulter, und mancher mag sich ärgern, daß er wegen der vielen Stacheln dem Herrn nicht an die Rehle kann. Aber Stickelpickel hat den Kopf im Loch, er ist ohne Furcht, von hinten vermag ihm keiner nahezukommen.

Was fagt ihr aber dazu: Plößlich kommt zu allen anderen Neusgierigen hoch zu Pferd durch die Eichwipfel eine grüne Jägerin. Die Tiere sehen sie und wissen gleich, das ist eine mächtige Frau Hollentochter. Und sie bleiben ehrfürchtig zurück oder verstecken sich in der Nähe, je nachdem sie ein gutes oder schlechtes Gewissen haben. Auch Stickelpickel hat mit solch vornehmen Frauen nicht gern zu tun, er ist nur ein kleiner unbedarfter Mann, der nicht immer gleich die Worte zu setzen weiß, und möchte sich davonmachen. Wer die Reiterin ist schon vom Pferd gesprungen und fragt den Meister freundlich nach dem Woher und Wohin.

Ja, die Frau Hollentochter weiß sogar schon von dem Handel mit Grusemann und meint insgesamt, für einen Goldklumpen hätte sie viel schönere Dinge zu bieten als der alte Unterirdische in seinem Laden. Ihr sehlt nämlich just ein Klumpen Gold zum Schmieden, sie möchte gern zur Mainacht einen neuen Schmuck tragen. Ob es wahr sei, fragt sie, daß Stickelpickel so dumm wäre, das schäbige Zeug von Vater Grusemann zu kaufen und mit einem Goldklumpen zu bezahlen.

"Schäbiges Zeug", sagt Stickelpickel beleibigt, schäbiges Zeug hätte er noch nie gekauft, und wenn sie das Gänseei hier unterm Baum meine, dann hätt' ers damit gewiß nicht zu teuer bezahlt.

Ja, das Gänseei meine sie, sagt die Frau Hollentochter, sie ist das bei fast außer Atem vor Eifer. Ob er wirklich das schöne Gänseei für all die eitlen und dummen Sachen im Laden ausgeben wolle.

Zugleich zieht sie ein Knäuel Garn aus der Tasche, dessen Faben geht niemals zu Ende und läuft der Reihe nach rot, gelb, grün, blau wie ein Regenbogen. Und sie weist es dem Alten und sagt, davon könne er sich so viel schöne Jacken weben, wie alle Kinder und Kindeskinder je nötig hätten.

Nun, Stickelpickel beschnuppert das Knäuel ein wenig, und die Hollentochter zieht vor ihm einen Urm Garn nach dem anderen heraus, es wird nicht weniger. Aber der Alte ist hartnäckig, er sagt nicht ja, nicht nein.

Und einen Mehllöffel könne sie noch dazulegen, der niemals leer wird.

Stickelpickel beschnuppert den Löffel, und jedesmal, wenn er ihn mit den Vorderpfoten umdreht, fällt wirklich eine Handvoll Mehl heraus. Das könnte seiner Frau Spaß bringen; er sindet schon einigen Gefallen an den Dingen der Jägerin.

Und dann hatte sie noch ein Feuerchen, zeigt sie Stickelpickel, das liefe, so lange er wolle, beständig vor ihm her, um ihm den Weg zu zeigen.

So etwas hat noch keiner von allen Nachbarn! Als deshalb die schöne Frau hitzig fragt, ob er ihr nun nicht endlich das Gänseei geben wolle – "Das Gänseei?" fragt Stickelpickel und blinzelt wieder wie vorher.

"Ja, das Gänseei", hastet die Hollentochter und versucht mit den Augen zu zwinkern, sie meint, das gehöre zum Sandel.

"Na ja, aber —", sagt Stickelpickel endlich und hebt die Stimme. "Was denn noch aber?"

"Ja, es sei noch ein Geheimnis dabei," sagt er, "die schöne Frau dürfe nämlich vor der Morgenfrühe nichts aufnehmen." Warum denn nicht, will die Hollentochter wissen.

"Oha", sagt Stickelpickel, das kame nämlich davon, toi, toi, nachts hatte der bose Grift Gewalt über alle hübschen Madchen, die sein Grod in den Fingern hatten, und sie wisse doch, wem ers abgenommen hatte, toi, toi.

Das muß die Hollentochter begreifen, sie ist wohl auch selbst etwas abergläubisch und fürchtet sich noch vorm Bösen. Sie stellt sich also vor die Eiche mit dem geheimnisvollen Gänseei, um bis zum Morgen Wache zu halten. —

Währenddes kommt Stickelpickel mit löffel und Garn beladen und von einem Feuerchen geführt zu seiner Frau heim.

"Mein Gott, Mann, wo hast du die schönen Dinge her?" fragt die und kann sich ja nicht satt daran tun, das Garn auseinanderzuziehen und sich zu freuen, daß es gar nicht aufhören will. Alle Kinder helsen dabei, alle sieben Kinderchen. "Du hast es doch nicht zu teuer bezahlt?" fragt die Frau.

"Hm," fagt Stickelpickel, "ein Ganfeei aus unferm Schat, mehr nicht."

"Was sagst du?" ängstigt sich das arme Weib. "Ein Gänseei? Sst das möglich, Mann, ein goldenes Gänseei – o Gott, o Gott, du Verschwender, du Nichtsnuß, du Taugenichts, du schlechter Kerl. Unser Gold? Ein wirkliches goldenes Gänseei für solch Jahrsmarktszeug!"

Nun ist Stickelpickel ja Herr in seinem Haus, und in seine Geschäfte hat niemand dreinzureden. Aber was soll er dagegen sagen, die Frau jammert und jammert und bringt nicht ein vernünftiges Wort hervor. Und wie Stickelpickel den Löffel herausrückt und einen Mehlkuchen haben will, findet sie kaum mit der Pfanne zum Keuer und läßt den schönen Kuchen gleich andrennen.

"Mein Gott, soll man nun sein ganzes Leben Mehlkuchen effen", heult sie. "Ha, wenn noch ab und zu eine Maus aus dem Löffel siele! Aber Mehlkuchen, ewig Mehlkuchen!" Und die Kinder hören auch, daß sie von nun an immer Mehlkuchen effen sollen, und sigen in der Ecke und fangen auch an zu greinen. Und überhaupt ist die ganze Wohnung ungemütlich und voll Garn; wo der arme

Hausvater hintritt, verfängt er sich davin, es bleibt an allen Stascheln hängen, und es wird immer schlimmer, weil das Knäuel sich um seine Beine schnürte.

Aber Stickelpickel ist ein guter Kerl: "Nun guckt aber alle mal her, was ich hier noch hab", sagt er und läßt das Feuerchen springen. "Za, so etwas hat noch keiner in der ganzen Nachbarschaft. Komm doch mal mit vor die Tür, Mutter, vielleicht können wir uns einige Mäuse zum Mehlbrei fangen."

Aber wo Stickelpickel mit seinem Feuerchen kommt, sind die Mäuse im Loch, und die Heuschrecken werden rechtzeitig geweckt und hüpsfen in großen Sprüngen von dannen. Nur die dummen schwarzen Schnecken, die niemand will, lassen sich mit dem Feuerchen fangen. Es kommt schon so, daß Stickelpickel selbst die Flamme austritt, nur um einen feisten Maulwurf für die Kinder heimzubringen.

"Siehst du wohl", heult die Frau. "Hab ichs nicht gleich gesagt? Uch ja und ja, da spart und spart man Tag und Nacht und kommt nicht aus, und der Mann redet immer, daß er kein Geld hätte, und guckt einem die Pfennige in der Tasche nach. Und dann geht er hin und gibt ein Vermögen für einen Dreck. Aber ich kann mir schon denken, ein hübsches Frauenzimmer hats dir aufgeschnackt. Uch, die armen Kinder, ach, wär ich doch bei meiner Mutter geblieben, ach, ein Klumpen Gold aus unserm Schaß, ein Klumpen Gold wie ein Gänseei für all das Jahrmarktszeug!"

"Du mußt nicht immer Klumpen Gold fagen," knurrt Stickels pickel verdrieflich, "wenn ich von Ganfeeiern rede."

Da hört die Frau ja auf einmal auf zu weinen. "Was sagst du da," fragt sie, "du hast doch am Ende niemand betrogen, du schlechter Kerl?"

"Betrogen? Was ist das für dummes Zeug? Ich hab nie etwas anderes als Gänsei gesagt." Und jest blinkt Stickelpickel ihr erst mit dem rechten und dann mit dem linken Auge zu und schließt das Haus, damit niemand etwas hört. "Aber es ist doch wohl besser, Mutter, daß wir uns über Tag nicht sehen lassen und auch nachts etwas vorsichtig sind, wenn wir über die Straße gehen."

"Ja," sagt die Frau und trocknet sich die Tränen mit der Schürze ab, "vorsichtig will ich wohl sein. Kann ich dann aber auch den schönen Mehllöffel und das herrliche Garn behalten? Das Feuer könnte ich so schön in der Küche gebrauchen."

"Siehst du," sagt Stickelpickel und schlägt mit der Hand auf den Tisch, "nun sag noch einmal, daß du nicht den besten und klügsten Mann hast im ganzen Knick. Aber halt die Tür zu, Frau, wir wollen lieber eine Zeit lang im Dunkeln bleiben." Und das tun sie beut noch, und es ist wohl auch am besten so.

Aus: Friedrich Blunck, Erstaunliche Geschichten (Insel-Bücherei)

\*

Hermann Uhdes Bernans / Frauenchiemfee

Im Silberschleier schwebst du auf den Wellen, mit Silberspangen schlägst du in den Spiegel des Sonnensees – und zu dem hellen, dem heißen Hoffen öffnest du den Riegel,

Ansel der Liebe!

Vor Stunden noch ein stummer Sternenwächter will ich dir streng dein stolzes Sehnen stehlen, zu edlem ewigem Erleben echter und lauter Reife starker Seelen,

Insel der Treue!

Im regenreichen Sommer 1912 kam ich in Starnberg sehr oft mit Wilhelm Trübner zusammen. Wir unterhielten uns einmal über die verschiedenartige Schönheit der oberbaperischen Hochebene, über den merkwürdigen Wechsel der Stimmung, wie er hier die Gegend um den Würmsee, dort die Anhöhen am Chiemsee scheins bar in einen atmosphärischen Gegensaß stelle. Das war das richtige Gespräch für den starken Realismus des Meisters, der dem Diesseits mit allen Kräften seines erdgebundenen Menschenstumes anhing, und so konnte ich, obwohl er nicht gerne von Vers

gangenem berichtete, einmal fragen, was ihn, nachdem er im Jahre 1871 Wilhelm Leibls Führung nach der Herreninsel gesfolgt, nach zwanzig Jahren aus der Großstadt wiederum an den Chiemsee gezogen habe, zu jenem segensreichen Aufenthalte, der die harmonische Erneuerung seiner künstlerischen Kraft aus der Berührung mit der Natur in seiner Malerei dann bewirkte. Da verlor sich der falkenscharfe Blick der hellgrauen Augen Trübners für wenige Sekunden ins Unbestimmte, während er sagte: "Das Licht und die Menschen ..."

Stets habe ich, nach der eindrucksvollen Fahrt mit der Bahn von München über Rosenheim nach Prien und mit dem Kleinen Dampfer von Stock zur Fraueninsel, unter den Linden des Gafthauses oder in einem der nahen Blumengarten gwischen Bienenkörben und aufgespannten Nepen an Trübners Worte gedacht, an ihren Ginn und an ihre Begrenzung. Wundersam verbinden fich auf diefer Insel des Friedens Schickung des Gegenwärtigen und verträumte Ahnung des Ewigen, Wahrheit und Bild, Epos und Idylle zur untrennbaren Ginheit! Wenn im August der Sonnenball jum Zenit aufgeftiegen ift, nach dem Berftummen der Klosterglocke die tiefe Stille des Mittags weithin sich ausbreitet, und die Rlut des unbewegten, perlmutterfarbig glangenden Gees mit breitem Reif die Ufer einfaßt, muffen fich die Augen in den Schatten der Baume flüchten, um von dem Übermaße des gleißenden Lichtschwalles nicht verlett zu werden. Da läßt es sich köftlich ruben auf der großen Wiefe neben dem Landungssteg des Dampfers, vor der hohen Klostermauer, wo die Aussicht frei ift gegen bas Gebirge. Manchmal hallt leifer Sang und Orgelton vom Rirchlein herüber, oder ein Ruder knackt im Strohgeflecht an den Booten, auf welchen mühfam das Beu geholt wird. Bohl find folche Tage Geschenke der Gottheit, die mit nicht minderer Strenge die Strafe der Unwetter und der Stürme verbangt. Wer einmal in Frauenchiemsee auch das Kommen, das Berrichen und das Geben eines Gewitters erlebt hat, wird die Erinnerung an dies unvergleichliche Schauspiel stets bewahren.

Querft bilden fich feltsame Arabesten aus immer enger gusammenstoßenden Wolkenstreifen; hinter der Klache des Gees scheint das gegenüberliegende Ufer, fonft in dunftiger Entfernung gitternd, über den Rand des Wafferbeckens binabzusturzen, und an den blauschwarzen Wänden der eben noch in einem freidigen Grau ruhenden Berge rutteln ichon die Urme des Fohns, der meffer scharf die Rante des im Besten auffteigenden Unwettere beschneibet. Die Bewalt der Lichtmaffen fteigert fich aufs außerfte im Rampfe gegen die feindliche Beerschar nächtlicher Gebilde, deren Schwärze aus eigener Tiefe dräuend und machfend fich ausdehnt. Wird das Gewitter am Westufer bleiben oder nicht? Anastlich fragen die Reisenden, die am Abend beimkehren wollen. Stunden: lang kann die trage Schicht des Berderbens unbeweglich bort drüben hängen und lauern. Reißt sie sich aber plöglich los, dann ift in wenigen Minuten Die kurze Entfernung überschritten und ein Braufen, Bifchen und Rrachen bebt an, daß wir schleunigft ins haus eilen, mahrend die Fluten des himmels sich mit den Kluten bes Gees vermischen.

Mehrfach habe ich auf der Insel im kleinsten Kreise geweilt. Einmal aber waren viele Gafte gekommen, und das Wirtshaus war befest. Ich fand gute Unterkunft in einem Kischerhause, das noch das Zeichen der letten Überschwemmung neben der Ture angemerkt trug. Um Mittag schon hatte ich die buntfarbene Wildnis des Gartchens geschaut, dann auf einer Eleinen Bank gefeffen, vor mir die Beite des Sees, aus dem badende Kinder filberglipernde, zu Tropfen zerfallende Flut herausschleuderten. Nun lagen die Schatten des Abends auf Bundeln von dunkelrotem Phlox und übervollen Beeten der blauen Uftern, Riesenhafte Sonnenblumen fenkten die Laft des hauptes zur Erde. Stark und schwer schlugen die Dufte vom Boden an mein Kenfter, das wilder Wein und ein kleines Uprikofenbaumchen umschloffen. Im Flur des Nebenhauses betrachtete der Töpfer eine eben vollendete kleine kunstvolle Umphora. Die Frau des Fischers, ihre Kinder um sich, richtete die Nete. Aus weiter Ferne, über den See,

Klang eine Glocke herüber. Der tiefe Frieden und die milde Trauer des sterbenden Tages erweckten ein nachdenkliches Sinnen, das nach ernster Aussprache verlangte und sich in einer behaglichen Befreiung mit Rede und Gegenrede am Tische meiner Wirts-leute löste. Lichttum und Menschentum füllten meine Seele.

Bei der Beimkehr wollte ich nicht verfaumen, auch auf der Berreninsel auszusteigen. Wer sie zum ersten Male betritt, wird die fonderliche Urt ihres Gelandes und den merkwürdigen Unterschied der charakteristischen Eigenschaften der Natur zwischen Berrenund Fraueninsel nicht bemerken. Es find fogar diese Namen finnvoll gebunden an die äußeren Erscheinungen der beiden Rlofterstätten. Berb und ftreng, mit dichten Waldungen bestanden, aus welchen das Auge nur felten einen freien Ausschnitt des himmels ju feben vermag, ftreckt fich der Berren Infel, dem Seeufer bei Prien wie eine Schanze vorgelagert, nach Often aus. Seltene Baume, darüber ungewöhnlich breite Ginzelriefen, halten Wache neben den Klostermauern. Im Tann wird der Unkundige leicht ben Weg verlieren ober auf wilden Getiers Spuren zu stoßen glauben. Alte Sagen werden lebendig. Der Frauen Insel aber wiegt fich lieblich und frei im Glanze der Sonne auf dem See, an Umfang um ein Bielfaches kleiner.

Nicht mit dem Dampfer war ich von der Fraueninsel zu dem Gestade der Herreninsel herübergekommen. Ein Kahn brachte mich in neblige Frühe. Durstig trank die Morgensonne bräunliche Dünste auf, um mit ihrer goldenen Scheibe zu der tiesblauen Wölbung des Firmamentes emporzuleuchten. Zwischen den mestrisch gebauten Gruppen des Hochgern und des Hochselln hier, der Kampenwand dort, schneibet an der richtigen Stelle die Zäsur ein, um die sernen Zinnen der Loserer Steinberge zu zeigen. Sie verschwanden hinter dem Wald, als das Boot an den Sand stieß. Nach wenigen Schritten, den Verg hinauf an der kleinen, von spitzen Lärchen umgebenen Kapelle vorüber, war ich in den Klostergarten gelangt, wo die Farbenmächte weit aufgeblühter Dahlien und Begonien neben zarten, gesprenkelten Fuchssehr üppig

wucherten. Hier fand ich die schönsten Bäume der Insel. Auf der Terrasse, in der Zeltstadt gutgepflegter Aborne richtete sich sogleich der Blick nach Norden, um sich wieder festzusaugen an den lichtumflossenen Linien der Fraueninsel, die wie durch einen Götterspruch eben emporgesandt aus den unbeweglichen Gewässern im Frieden des Sommermittags herüberleuchtete.

Nachdem ich den gleichen Weg zum Landungssteg zurückgegangen war, fuhr ich mit dem Dampfer durch den fjordartigen Einschnitt am Westende der Herreninsel nach Stock. Helle Schleier woben nun um die Fraueninsel, und die Farben von Wasser und Himmel hatten sich bei dem Höhersteigen der Sonne zu einer einheitlichen hellblauen Masse vereinigt, in der Kirche und Land wie in einer kristallenen Rugel geschaut, aufwärts zu schweben schienen. Aber ganz plöslich versank der Traum. Denn von Stock herüber kam ein zweiter, größerer Dampfer, mit zahlreichen Fremden besetz, die lebhaft winkten und riefen.

\*

### Felix Timmermans

## Das Schweinchen und der Einsiedler

Der Bauer Tist trieb sein Schwein, das er Kringel nannte, zum wöchentlichen Schweines, Blumens, Heringss und sonstiger DingesMarkt mit der ganzen Mühe und Last, die so ein Schwein verursacht. Er mußte stoßen und ziehen, schieben und zerren, so daß er erst ankam, als der Schweinemarkt schon zu Ende war. Aber für einen solch schönen Kringel würde er wohl noch einen Schweineschlächter auftreiben, der das rundliche Tier für einen guten Preis ankaufte, um ihm heute oder morgen das Messer in die Kehle zu stoßen und Speck, Rippchen, Schinken, Hackssleisch, Fett und Wurst daraus zu machen, alles Dinge, die so neu und ganz anders aussehen, daß man bei ihrem Anblickkaum noch an ein Schwein denkt. Nur gut, daß man nicht alles

im voraus weiß, sonst ware das Leben noch trauriger, auch für ein Schwein. Der Schatten des Todes fiel über seinen rosigen Leib, aber es schlief, rund und glücklich, und schien nicht den geringsten Rummer zu kennen.

Wohl waren einige Schweineschlächter da, die das prachtvolle Tier lobten und bewunderten, die jedoch den hohen Preis nicht anlegen konnten, den der Bauer Tift für seinen wohlbeleibten Kringel verlangte.

Endlich aber kam der rechte Mann, der nach langem Markten und Feilschen, Sändeklatschen und Flüstern das Schwein kaufte. Kringel ließ sich dadurch in seinem Schlaf nicht stören.

Der Bauer Tift hatte den Beutel mit dem Silbergeld bereits in der Hand, der Schweineschlächter zündete sich erst eine Pfeise an, bevor er den Strick übernahm, mit dem das Schwein angebunden war, als plöslich etwas Eigenartiges und Furchtbares geschah, von dem die Zeitungen jener Tage wochenlang zu bezrichten wußten.

Ein kleines Kerlchen von sechs oder sieben Jahren, Gomarus genannt, hatte mit vielen anderen Leuten, wie das so oft geschieht, die Verhandlungen über den Verkauf aufmerksam verfolgt und belauscht.

Der kleine Gomarus las sozusagen die Gedanken dieses Schweines schlächters, und den Bengel überkam ein solches Mitleid mit dem dicken Grunzer, daß ihm die Tränen übers Gesicht kullerten. Wie gern auch Gomarus Wurst, Hacksleisch und Schinken aß, es tat ihm in der Seele weh, daß das Schwein dafür erst sterben mußte. Lieber wollte er für immer auf diese leckeren Dinge verzichten, wenn er dadurch nur das arme Tier retten konnte! Durch eine Eingebung getrieben, wie sie nur Dichtern und Kinzbern zuteil wird, ging Gomarus, gerade als der Schlächter seine

dern zuteil wird, ging Gomarus, gerade als der Schlächter seine Pfeife anzündete, auf Kringel los, hob den von dicken Abern durchzogenen Ohrlappen auf, und flüsterte ihm zu: "Lauf weg! Lauf weg! Sie wollen dich töten, Hackbraten und Leberwurft aus dir machen, Suppe ..." Den Rest hörte das Schwein nicht

mehr. Wie ein Blit hatte die Wahrheit dieser Worte bei ihm gezündet, es sah sein furchtbares Ende vor Augen und stürmte entssetzlich quiekend davon, stieß Bauer und Schlächter um, warf eine Bäuerin in ihren eigenen Eierkorb, so daß sie zappelnd in einem Rieseneierkuchen lag.

Das ängstliche Tier rannte die Holzböcke eines Ruchen: und Zuckerladens um, so daß die Dosen, die Flaschen und das ganze Gestell auf Käufer und Verkäufer zusammenstürzten, was die Straßenbengels sofort ausnutzen, indem sie mit vollen Händen in den Haufen von Süßigkeiten griffen.

Plöglich war der ganze Markt in Aufruhr. Es war, als würden die Läden und Zelte von einem heftigen Sturm hin und her gerissen, ein wildes Geschrei und ängstliche Hilferuse schlugen an den Giebeln der Häuser empor, es wurde geslucht und gesschimpft, Flaschen und Gläser zerbrachen, Töpfe und Pfannen polterten zu Boden. Es war ein Lärm wie beim jüngsten Gericht.

Einige starke, furchtlose Männer wollten das Schwein einfangen, auch Polizisten mit dem blanken Säbel beteiligten sich an der Jagd. Aber das ängstliche Tier huschte unter den Kramläden hindurch, rannte alles um, was ihm im Wege stand, so daß die mutigen Männer und die säbelschwingenden Polizisten auf und über die Auslagen der Krambuden springen mußten, manchmal auch drunter durchkrochen, und auf diese Weise eine noch viel größere Zerstörung und Verwüstung anrichteten.

Der Aufruhr mußte jedoch ein Ende haben. Der Burgermeister wollte es, und der Polizeikommiffar wollte es auch.

Der Bürgermeister rannte mit seinem Jagdgewehr aus dem Hause. "Es ist nicht geladen!" rief ihm seine kluge Frau nach. "Ich schieße sowieso immer daneben, ich will nur dem Schwein Angst einjagen, Liebling", antwortete er und stellte sich auf die Freistreppe des Nathauses, wo er mit dem Gewehr herumfuchtelte.

Der Kommissar, ein alter Soldat mit einem Holzbein, das er aus dem Krieg mitgebracht hatte, und auf das er stolzer war als auf sein früheres Bein, das er im Kriege gelassen, trug einen Schnurrbart wie ein Seehund, vor dem Diebe und Kinder sich fürchteten, und hatte eine Pistole, die geladen war!

Er würde das gefährliche Tier mit seinem Schnurrbart und seiner Pistole aufhalten, wenn es nur zu ihm gelaufen käme! Aber er befand sich immer dort, wo die geringste Aussicht vorhanden war, daß es hinkommen könnte.

MIS dann endlich das Schwein, das nicht daran dachte, sich zu Wurst machen zu lassen, durch Zufall auf den Kommissar zugelaufen kam, war er im Handumdrehen die Stufen der Nathaustreppe hinaufgesprungen, angeblich, um von dort aus besser zielen zu können.

Kringel rannte ihm nach, warf ihn um, eilte auf der anderen Seite die Treppe wieder hinunter, aber da ging versehentlich die Pistole los. Die Rugel traf noch gerade das schöne Ringelschwänzchen des Schweines und trennte es glatt ab.

Und während Kringel, das Schwein, jest noch rasender geworden durch den brennenden Schmerz an seinem Hinterteil und voller Schamgefühl über den schweren Verlust weiterstürmte, in die Kanalstraße einbog, von Hunderten von Menschen versolgt, die ihm nach dem Leben trachteten, sich aber im lesten Augenblick noch retten konnte, indem es hinüberschwamm und in die Wälder untertauchte, stand unterdessen der Bürgermeister auf der Freitreppe des Nathauses, hielt das blutige Schwänzchen triumphierend in der Hand und hielt eine Rede zu der vielköpsigen Menge, die sich nun wieder aus den eingestürzten Krambuden und besnachbarten Häusern hervorgewagt hatte: "Wir haben bereits das Ende der Bestie in Händen, der Vorderteil, der noch unterwegs ist, wird auch bald in unserer Gewalt sein, und unter die Armen verteilt werden. Habt Vertrauen zu uns und verhaltet euch ruhig!"

Der Kommissar hätte vor Wut sein Holzbein zerhacken mögen, weil nun ein anderer sich mit dem von ihm getroffenen Schwanz brüstete. Aber die Menge, anstatt sich ruhig zu verhalten, stürmte das Nathaus und verlangte Schadenersaß. In der Aufregung ließ der Bürgermeister das Schwänzchen fallen, gerade vor die

Füße des kleinen Gomarus, der mit der Menge hin und her gelaufen war. Schnell hob der Junge das Ringelschwänzchen auf und machte sich damit so rasch wie möglich davon. Die Leute drängten sich am Nathaus fast zu Tode, so daß ihnen der Bauch am Rücken klebte, und heulten und schrieen nach Schadenersas. Und wieder machte der Bürgermeister dem ein Ende: "Wir werden die Angelegenheit eingehend prüsen, und die Schuldigen werden sich dem Arm der Gerechtigkeit nicht entziehen können." Der Bauer Tist und der Schweineschlächter mußten herauskommen.

"Meine Schuld ist es nicht," sagte der Bauer, "das Schwein gehörte mir nicht mehr, denn ich hatte bereits das Geld."

"Meine Schuld war es auch nicht," fagte der Schweineschlächter, "benn ich hatte den Strick noch nicht übernommen."

Niemand war es aufgefallen, daß der kleine Gomarus Kringel etwas ins Ohr geflüstert hatte, und der Junge selbst schwieg wie ein Pilz.

Aber was sollte der kleine Gomarus nun mit dem Schwänzchen des Schweines anfangen? Er hat es, so wie alle braven Kinder es mit toten Bögelchen tun, irgendwo an einem stillen Ort hinter dem Beginenhof begraben, und als liebes Andenken eine Kapuzinerkresse darauf gepflanzt, in der Hoffnung und im Glauben, daß, wie im Märchen, Rosen daran blühen würden.

Aber die stolze Blume hielt an ihrem hochmütigen Spruch fest: "Keine Rosen für die Schweine." Die Kapuzinerkresse blieb eine Kapuzinerkresse, die am nächsten Tag einfach verwelkte.

Nun aber das Schwein! Kringel! Es war gerettet, ja, aber ohne Schwänzchen! Und das bereitete ihm unendlichen Kummer. Was ist schließlich ein Schwein ohne Schwänzchen? D weh! Es ist wie ein Schiff ohne Mast, wie eine Fahnenstange ohne Fahne; es ist die größte Demütigung und die größte Schande, die einem Schwein widerfahren kann.

Lieber kein Schwein, als ein Schwein ohne Schwänzchen! Ja, lieber noch zu Nuß und Freuden der Menschen, zu Wurst, Hack-

fleisch und Schinken verarbeitet werden, als ohne Schwänzschen durchs Leben zu laufen! Ein Schwein hat nur einen Schmuck, ein Ornament, und das ist sein Ringelschwänzchen, und wie viel Mühe hat es nicht gekostet, damals, als der Herrgott die Tiere kleidete und schmückte, um diesen Schmuck zu bekommen. Wenn dieser Schnörkel weg ist, ist alles weg. O Tod, sei willkommen! Kringel irrte verzweiselt und traurig durch Feld und Wald ums her, an Wiesen und Bächen entlang, ohne Mut und ohne einen Kunken Lebenslust.

Die Esster im Abendkleid kicherte: "Sag mal, du Dickwanst, wo hast du dein Ringelschwänzchen?"

Der Esel in der Wiese lachte das heulende Schwein aus mit einem häßlichen Lachen: "He, Kringel, lieber Freund, ich höre zwar deine schönen Orgeltone, aber ich sehe die Drehkurbel der Orgel nicht!"

Selbst die Ruh, die nur wenig bemerkt, sagte mit einer tiefen Kellerstimme: "Schämst du dich nicht?"

Und die vornehme zierliche Schwalbe in ihrem glänzenden Diplomatenfrack, die wie die feinen Leute den Winter in Stalien zu verleben pflegte und dort sehr oft alte Bildwerke umkreist hatte, zwitscherte: "So pflücke doch wenigstens ein Feigenblatt!"

Alle machten sich über das Schwein lustig. Das arme Tier hätte sich vor Scham am liebsten in ein Mauseloch verkrochen, aber keins war breit genug. Was war da zu machen! Es konnte weder schlafen noch essen, heulte und war sterbenstraurig.

"Ich mag kein Schwein mehr sein!" schrie es plöglich und lief in einen Morast, wälzte sich im schwarzen Schlamm und kam schwarz wie der Teufel und ganz unkenntlich wieder zum Vorsschein. Und siehe, die Bauern auf dem Feld nahmen die Beine unter die Arme und riefen: "Ein Wildschwein! Ein Wildsschwein!"

Die Tiere jedoch sind nicht so dumm wie die Menschen. Der Fuchs, hinter einer Kopfweide versteckt, rief: "Holla, Kringel, es ist noch lange nicht Fastnacht, weißt du!"

Das Eichhörnchen fiel lachend von einem Baum in den anderen: "Speckbauch, weshalb läufst du am hellen Tag wie ein Gespenst umber?"

Das Schwein war wütend, es schrie so laut es konnte: "Nie! Nie komme ich wieder in die Welt. Ich ziehe mich in den tiefen Wald zurück, wohin weder Mensch noch Tier jemals den Fuß gesetzt hat, wo ich weder Sonne noch Mond zu sehen bekomme, und dort werde ich mich von Wurzeln und schwarzen Pilzen ernähren, bis der liebe Tod mich holt. Leb wohl, bose Welt, ich pfeise auf dich!" So kam es, daß das schwanzlose Schwein sich für immer in die Beginenwälder zurückzog.

Gerade in diesen Tagen lebte dort an einer einfamen Stelle ein alter frommer Einsiedler namens Antonius. Diefer wohnte in einer Strobbutte, auf der in einem fleinen Turmchen eine Glocke hing. Drei Mal täglich, morgens, mittags und abends, wenn die Sonne fank, läutete er das Glocklein, um der schönen Natur und den Tieren das Lob Gottes zu verkunden. Er verbrachte feine Tage mit Beten, Bußetun, Fasten und frommen Betrachtungen. Er hatte gerade das Mittagläuten beendet, als er das Schwein bemerkte, das in einiger Entfernung faunend die Butte betrachtete. Es hatte ingwischen geregnet, der Schlamm mar abgemaschen, so daß Kringel wieder seine natürliche rosige Farbe bekommen hatte. Das Tier und der heilige Mann faben sich eine Weile an. Antonius glaubte zuerst, daß da wieder ein Bote des Teufels zu ihm kame, der ihn so oft qualte und versuchte, ohne jedoch Antonius jemals zur Sünde verführen zu können. Aber gleich erkannte Untonius, daß er ein gutes braves Schwein vor sich hatte, das nur von schwerem Kummer und Verzweiflung erfüllt war. Und auch das Schwein merkte fofort, daß Untonius nicht eine Urt Schlächter oder Kommissar sei. "Komm, Sus," fagte Antonius, "fürchte dich nicht, ich werde dir nichts zu leide tun, ich bin nur ein armer Ginfiedler, der fein Leben in Stille und Einfamkeit verbringt, um dichter bei unferem Berrgott ju fein." Das Schwein grunzte, aber Antonius verstand dieses Grunzen, denn er kannte die Sprache aller Tiere und vernahm die weinende Klage des Schweines: "Ich sehe wohl, daß du ein guter Mann bist, aber ich komme nicht, ich wage es nicht, denn ich schäme mich so, hi hi hi, ich habe mein Schwänzchen, meinen einzigen Schmuck verloren!..." Und es zeigte seinen Hinterteil.

"Haha!" lachte der alte Einsiedler. "Das ist dein ganzer Rum: mer? So ein Schwänzchen? Der Schmuck ist gerade das, woburch die Menschen immer wieder in die Fänge des Teufels geraten. Ich habe jeden Schmuck von mir getan, um allein und rein dem Herrgott gegenüber zu stehen. Ich habe auf alles verzichtet, auf Geld und Gut, auf Namen und Ehre. Ich war reich, adlig, besaß ein Schloß, Knechte und Soldaten. Aber eines Tages wurde mir offenbar, daß solche Dinge uns daran hindern, dem Herrgott rein zu dienen. Ich bin in den Wald geflüchtet, und jest besiße ich nichts mehr als eine grobe Kutte, um mich gegen Kälte und Negen zu schützen, und ich fühle mich alücklich!"

"Alles schön und gut," sagte das Schwein, "aber du bleibst, der du bist. Wenn du morgen auf dein Schloß zurücktehrst, wird man dich mit offenen Armen empfangen wie einen versorenen Sohn und dich wieder mit Gold bekleiden. Aber ich habe mein Schwänzchen für immer versoren und ein Schwein ohne Schwanz ist kein Schwein mehr, und deshalb habe ich beschlossen, mich fürs ganze Leben in die Wälder zurückzuziehen, so wie du! ..."

"Das trifft sich gut," sagte Antonius, "du kannst bei mir wohnen, ein wenig Gesellschaft ist ganz angenehm ... Traure beinem Schwänzchen nicht mehr nach und denke: Wenn die Seele nur schön ist ..."

"Du hast gut reden!" rief das Schwein, "aber ein Schwein hat keine Seele wie du! Denkst du vielleicht, daß ich sonst von einem solchen Ringelschwänzchen so viel Aushebens machen würde?" Darauf blieb nun der Einstiedler die Antwort schuldig. Wohl war er ein heiliger Mann, aber kein Gelehrter. Er fand jedoch eine andere Lösung. Er faltete seine mageren Hände und sing leise zu beten an: "D Herr, erlaube, daß dein demütiger Diener dich

ansieht, diesem armen Tier zurückzugeben, was es verloren hat. Du allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde erschaffen haft, gib bitte diesem Schwein ein neues Schwänzchen. Es bedarf nur einer Gebärde deines kleinen Fingers, einer geringen Bewegung deines Mundes!..." Und plöglich fragte er Kringel: "Aber wenn du nun ein neues Schwänzchen bekommen solltest, möchtest du auch dann bei mir wohnen bleiben?..."

"O ja," sagte Kringel erfreut, "hast du eine Salbe dafür? Ich werde bestimmt bleiben." Aber dennoch dachte es in seinem tiefsten Innern, in einer dunkeln Ecke seines Herzens: "Ich mache dann immer noch, was ich will, und der Mann ist alt, der kann schnell sterben." Es erwog dieselben Gedanken, die oft die Menschen haben, wenn sie ein schweres Gelübde ablegen.

Da setzte Vater Antonius sein Gebet fort, aber er hätte es auch so getan, nur um einem Geschöpf Gottes eine Freude zu machen und ihm zu zeigen, wie gut der Herrgott zu jedem Wesen ist.

Und während das Schwein den alten Mann mit dem mageren elfenbeinernen Gesicht und dem langen weißen Bart betrachtete, spürte es plöglich hinten ein Kigeln und Jucken. Au, was war das auf einmal für ein angenehmer Schmerz! Es blickte sich um. Das Schwänzchen war wieder da! Ein nagelneues, schön gerringeltes Schwänzchen! Es sprang auf vor Freude, lachte, tanzte und wälzte sich auf dem Boden vor Glück. "Ich habe es wieder! Ich auf dem Boden vor Glück. "Ich habe es wieder! Intonius stolz sein Hinterteil. "Der Herrgott hat mein Gebet erhört!" jubelte der alte Mann und das Schwein wußte nicht, was es anfangen sollte vor Dankbarkeit und versprach, immer bei ihm zu bleiben und ihm zu helfen, wo es nur ging. Und es meinte es wirklich aufrichtig.

"Nun erzähle einmal," bat Antonius, "wie du dein koftbares Schwänzchen verloren haft." Nachdem Kringel ihn mit der ganzen Geschichte erfreut hatte, sagte der Einsiedler: "Nun muß ich dich vor zwei Dingen warnen. Erstens wage ich es nicht, den Herrgott und den ganzen Himmel zum zweiten Mal zu bemühen,

falls du zufällig noch einmal dein Schwänzchen verlieren solltest, und zweitens muß ich dir sagen, daß ich sehr oft von höllischen Beistern gequält und versucht werde, die es darauf abgesehen haben, mich von meiner Lebensregel abzubringen. Und jest, wo du mein Freund geworden bist, werden sie auch dich nicht versschonen, damit mußt du rechnen!"

"Haha!" lachte Kringel, "die sollen nur kommen. Wir Schweine lassen und nicht einschüchtern. Mein Großvater beim Bauer Tist sagte immer, wenn wir und abends vor dem Wind fürchteten, weil dann die bösen Geister umgehen: Keine Angst, Jungens! Die Schweine sind einmal vom Teufel besessen, und die Geschichte wiederholt sich nicht, so etwas kommt nicht zum zweiten Mal vor, ebensowenig wie die Masern bei den Menschen. Und können sie nichts anhaben!"

Vater Antonius wunderte sich, daß Kringel so gut in der Heiligen Schrift Bescheid wußte, und nahm ihn als guten Kameraden in seine Hütte auf, um mit ihm auf den Tod zu warten. Er nannte seinen neuen Freund Sus, das ist lateinisch und heißt Schwein. Das Schwein wurde der Küster des Einsiedlers. Sus fühlte sich dort wohl, lernte nach und nach sich im bescheidenen Haushalt nüßlich zu machen, schaffte Holz heran, suchte die zartesten und saftigsten Wurzeln, rührte die Suppe und läutete das Glöcklein. Aber der Böse, der den Glanz der reinen Seele des Einsiedlers nicht ertragen konnte, schmiedete neue Pläne, um das Herz des frommen Mannes in dumpfe Verzweiflung zu stürzen, ihn zur Sünde zu verführen und ihn wieder in die eitle Welt zu locken. Er versuchte sogar das Schwein als Werkzeug dazu zu gebrauchen.

An einem schönen Sommertag kam Sus jammernd herangelausfen: "Onkel Anton! Onkel Anton!" — so nannte das Schwein Antonius — "Onkel Anton! Drüben tief im Wald liegt eine Prinzessin, die auf der Jagd vom Pferd gestürzt sein muß. Sie ist verwundet und ersieht deine Hilfe. Wir wollen sie holen, dann kann sie hier in aller Ruhe genesen. Eine wunderschöne Prinzessin, eine schönere Frau sah ich mein Lebtag nicht. Komm

Onkel, nimm deinen Topf Salbe mit. Ich werde dir zeigen, wo sie blutend und leidend liegt!"

Vater Antonius jedoch lachte und ließ sich in seiner Arbeit nicht stören – er spaltete gerade Holz – und meinte: "Sus, mein Lieber, laß sie nur liegen, wo sie liegt, ich kenne diese Prinzessinnen, aber wenn du dir die Mühe machen willst, geh wieder hin und sage ihr, daß ich kommen werde, wenn Ostern und Psingsten auf einen Tag fällt, und weißt du, was du dann einmal machen sollst?" Und Vater Antonius flüsterte dem Schwein etwas ins Ohr.

Mit einem Lächeln um seine rosige lange Schnauze rannte Sus wieder zu der verwundeten Prinzessin, und während es die Worte des Einstedlers überbrachte, hob es vorsichtig hinten ihr goldbesticktes Samtkleid in die Höhe und wahrhaftig, da sah man es, sie hatte einen Schwanz, einen Eselsschwanz! Sus konnte es nicht lassen, einmal daran zu ziehen, aber da verwandelte sich die schöne Prinzessin in eine rote Schlange, die sich vor Wut in den Schwanz bis, sich selbst verzehrte und dann in der Gestalt einer Flamme im Boden verschwand. Da mußte das Schwein herzlich lachen: "Ja, Onkel Anton hat recht gehabt!"

Ein anderes Mal, als der Hunger in die Hütte eingezogen war, mußte Sus ziemlich weit in den Wald hinein, um schwarze Pilze aus der Erde zu holen, und während es so mit der Schnauze im Boden wühlte, stieß es plöglich auf einen eisernen Kasten unter den Wurzeln einer Buche. Der Deckel öffnete sich und siehe da: Hunderte von Goldstücken rollten mit schönem Klang überein: ander!

Sus wickelte ein Goldstück in seinen Ohrlappen und eilte in einem Atem zum Einsiedler: "Onkel! Onkel! wir sind gerettet, traliztrala! Fort mit dem Hunger! Fort mit der Not! Brot ist Trumps! Ich habe einen Kriegsschaß gefunden, nun auf zur Stadt ..."

"Nein, mein lieber Sus!" ermahnte ihn Antonius, "ich will fein Geld. Ich lebe wie die Spaten aus der Hand Gottes. Gibt er mir nichts, dann ist es ein Zeichen dafür, daß ich nichts verdient

168

habe. Trage dieses Goldstück wieder auf den Hausen, den der Böse dort hingelegt hat, damit ich mich nach meinen früheren Reichtümern zurücksehnen soll. Siehst du, Sus, so will er dich und mich betrügen." Vater Antonius machte das Zeichen des Kreuzes über das Geldstück und sofort verwandelte sich das Gold in ein Stück Blei. Und wieder mußte sich das Schwein den Bauch halten vor Lachen. Ja, es lachte jedes Mal, wenn der Betrug aufzgedeckt wurde, ließ sich aber doch immer wieder anführen.

Eines Tages, während Antonius weggegangen war, um Kräuter für seine Salben zu sammeln, ging ein Mann an der Hütte vorsbei, der einen Sack voll Brot trug. Das Brot verbreitete einen angenehmen Duft, so daß man die Augen dabei schließen mußte. Es roch nach Eiern und Milch.

"Bo willst du hin mit diesem guten Brot?" fragte Sus. "In die Stadt zum Fest des Königs", sagte der Bäcker. "Darf ich einmal daran riechen?" bat Sus. "Du bekommst sogar ein ganzes Brot," erwiderte der Bäcker, "wenn du mir den rechten Beg zur Stadt zeigst."

Sus zeigte den rechten Weg und bekam ein rundes Korinthens brot, das einen herrlichen Duft verbreitete.

"Ha," lachte Sus, "das ift nun wirklich nicht vom Teufel, es schmeckt nach himmlischem Honig!" Er verzehrte die Hälfte des Brotes und sparte die andere Hälfte auf für Onkel Anton. "Wie wird er sich freuen!"

Aber Onkel Anton wollte nicht hineinbeißen, wenn ihm auch der Magen knurrte vor Hunger. "Das ist wieder vom Teufel," sagte er, "jest will er mich zur Völlerei verführen! Würde ich hineinbeißen, Sus, in dieses Brot, das dir so herrlich mundet, meine Zähne würden daran zerbrechen, denn was für dich Brot ist, ist für mich Stein. Guck her!" Vater Antonius schlug mit dem halben Brot auf ein Stück Eisen, das dort am Boden lag, und die Funken sprangen umher. "Weg damit!" Er wollte das Brot durch das kleine Fenster hinauswerfen, aber Sus ergriff es noch rechtzeitig. "Halt, Onkel, wenn es für mich Brot ist, dann überlaß es mir!" Und Sus vers

zehrte auch den Rest der guten Speife und fing an zu lachen, weil er den Teufel wieder einmal an der Nase herumgeführt hatte.

Jest wurden die Tage immer kurzer. Der Winter kam und als draußen Schnee lag, saßen sie beide eines Abends vor dem Herd. Vater Antonius betete seinen Rosenkranz. Sus tat nichts.

Es klopfte an der Tür. "Wer mag das nun wohl sein?" meinte Sus. "Vielleicht ein Pilger oder ein Kind, das der Großmutter Pfannkuchen gebracht und sich verirrt hat", sagte Vater Untonius. "Mach auf, Sus."

Das Schwein machte die Tür auf und kehrte stolz und froh zurück. "Es ist eine Dame, Onkel! Eine schöne reiche Dame, aber dies-mal eine, die den Glanz ihrer Spitzen und Goldborten unter einem Mantel zu verbergen sucht. Es scheint demnach nichts Böses dahinter zu stecken, es ist eine vornehme Frau. Sie will nicht bereinkommen."

"Ich werde einmal nachfeben", fagte der Ginfiedler, und Sus, neugierig wie immer, ging mit.

"Schöne Dame, wer sind Sie?" fragte Antonius. "Was ist der Zweck Ihres Besuches zu so später Stunde bei diesem schlechten Wetter? Soll ich für einen Sterbenden beten? Wünschen Sie einen Topf Salbe für ein Geschwür oder eine böse Entzündung? Treten Sie ein, edle Dame ..."

"Nein, eintreten tu ich nicht, Bater Antonius, seht nur, wer ich bin. Ich bin Benus in eigener Person!"

Ahr Mantel siel herunter und ihre schöne Erscheinung wuchs wie eine lichte Gestalt im Dunkeln empor. "Wie schön!" grunzte das Schwein.

"Ich bin Venus," sagte sie mit singenber Stimme, "wenn Ihr mit mir zum Venusberg kommt, wo immer Frühling herrscht und ein ewiges Fest geseiert wird, dann werde ich Euch zum herrn über alle Teufel machen, so daß diese Euch nie wieder quälen und ärgern können, sondern Euren Befehlen gehorchen müssen!..."
"Unnehmen, Onkel, annehmen!" rief das Schwein.

Aber Vater Antonius geriet in eine große Wut über dieses schöne

Geschöpf: "D du falsche Here der Hölle," rief er, "scher dich hinweg und verschwinde oder ich werde dich mit Weihwasser besprengen, so daß du eine Haut bekommst wie Pfessernüsse und getrocknete Pflaumen und der häßlichste Teufel dich voller Versachtung meidet! Hast du verstanden, du elende Mißgeburt! Hinzweg!"

"Soso!" zischte sie, "im Guten willst du nicht zu mir kommen, dann werde ich dich mit Gewalt zwingen. Ich werde alle Teufel auf dich lostassen, sie werden dich verprügeln, hin und her zerren und schütteln wie eine Medizinflasche ..."

"Zu, was du nicht lassen kannst, du eklige Schlange! Komm, Sus, komm mein Lieber!" Und da knallte er ihr die Tür vor der Nase zu. Wieder sing das Schwein herzlich zu lachen an.

"Lache nicht!" fagte der Greis tief bekümmert, "denn jest können wir etwas erleben! Aber ich vertraue auf unferen Herrgott. Hörst bu, da geht es schon los!" Antonius kniete nieder auf seinen Betschemel vor dem Christusbild. Plöslich fauchte ein scharfer Wind um die Butte, und aus Topfen und Pfannen, aus dem Strobfack, aus dem umgekehrten Faß, das als Tisch benutt wurde, überallher kamen kleine Flammen zum Vorschein, die mit einem Rnall erloschen und sich in häßliche Männlein verwandelten. Zwanzig bis dreißig dieser Burschchen ergriffen den heiligen Mann, schleppten ihn hinaus, gefolgt von hundert anderen, die einen tollen garm machten. Sie konnten ebensogut in der Luft wie auf der Erde laufen, hoben den armen Ginsiedler bis über Die Baume empor und ließen ihn dann fallen. Gie schleiften ihn über den Boden, schleuderten ihn hin und her wie einen Spielball, machten mit ihm einen Rundtang, indem sie fangen: "Tangen ift unsere Regel wohl, Beginen und Paters tanzen wohl!" Aber den garm der höllischen Brut übertonte die Stimme des Naters Antonius: "Gelobt sei der Herrgott! Gelobt sei Jesus Christus!"

Als das arme Schwein sah, wie die Teufel seinen guten Meister quälten und peinigten, rannte es aufgeregt hin und her, unfähig, ihm Hilfe zu bringen, griff sich an die Brust, an den Schwanz, an den Kopf, um einen Gedanken zu finden, einen guten Gedanken, der helfen und all diesen Leiden ein Ende bereiten könnte. "Bin ich denn nicht der Küster des Vaters Antonius?" rief es aus. Da lief es zum Glockenseil und sing an, aus Leibeskräften zu ziehen, so daß das Glöcklein läutete. Es läutete das Lob des Herrn!

Und damit fiel der ganze Teufelsschwarm auseinander, jeder Unbold schrie gellend auf, als würde ihm ein Dolch in den Rücken gestoßen. Im Handumdrehn verschwanden sie, wo sie nur konnten, in hohle Bäume, in Maulwurfslöcher, überall, wo nur eine Öffnung war.

Sus brachte den armen Antonius wieder in die Hütte. "Ich danke dir, mein Freund," sagte der heilige Mann, "daß du das Glöcklein geläutet hast, sonst hätte diese Teufelspolka noch lange dauern können! Unerhört, einen achtzigjährigen Mann so tanzen zu lassen!" Und er griff sich an den Kopf, denn ihm war ganz schwindlig geworden. "Mich werden sie wohl jetzt längere Zeit in Ruhe lassen, aber für dich befürchte ich das Schlimmste; sie werden an dir Nache nehmen."

"Mögen sie nur kommen!" lachte Kringel.

Der Winter wurde immer strenger, und das Schwein machte seinen Rundgang, um Wurzeln zu suchen. Vater Antonius wartete schon lange auf seine Rückkehr, es wurde Abend und Sus ließ sich immer noch nicht blicken. Plöglich war draußen ein großes Geschrei, Antonius öffnete das Holzsenster und sah, wie Kringel ganz verstört und heulend in tollem Lauf daherkam. "Onkel, Salbe, schnell Salbe!" Hatten doch die Teufel dem armen Tier das schöne Ringelschwänzchen angezündet! Es flammte und knisterte, und je schneller Sus rannte, je mehr brannte sein Schwanz. Vater Antonius öffnete schnell die Tür und löschte die Flamme mit einem nassen Tuch. Nachher rieb er es mit Salbe ein, so daß das Ringelschwänzchen nach wenigen Tagen wieder vollkommen in Ordnung war.

Um die schöne Weihnachtszeit herum setzte der Frost ein. Nun war der Boden so hart, daß man mit keinem Spaten in der Lage war, einen schwarzen Pilz aus der Erde zu holen. Der ganze Eßvorrat war verzehrt. Sie aßen Baumrinde, aber diese läßt sich schlecht verdauen, und man bekommt noch mehr Hunger davon.

Was nun? Das Schwein ging zum Teich, um einen Eimer Wasser zu holen, aber der Teich war zugefroren. Da tanzte es fo lange auf dem Gife, ließ sich mit feinem schweren Körper immer wieder fallen, bis das Eis zerriß und brach und ein Loch im Eis entstand. Gerade wollte Kringel einen Eimer Baffer schöpfen, als es bemerkte, daß ein großer Fisch die Schnauze über Wasser hob. "Hier!" rief Sus, aber bevor es die Pfote danach ausstrecken konnte, war der Fisch verschwunden. "Warte nur", lachte das Schwein, feste sich neben das loch und ließ den aufgerollten Schwanz ins eiskalte Waffer hinunterhangen. Raum hatte man bis drei gablen können, da schrie es schon: "Au, au, er beißt!" Das Schwein sprang in die Bobe und schleuderte den schonften Karpfen auf das Eis, den man sich denken kann. Rasch das mit zu Vater Antonius! "Dieses Mal hat der Teufel nichts das mit zu tun, Ontel Anton!" rief es, "es ift eigene Arbeit, eigener Berdienft!"

Vater Antonius hat den Fisch zubereitet und gebraten, und sie haben ihn zusammen verzehrt.

Um nächsten Tage wollte Kringel wieder auf den Fischfang gehen, aber alle Tage ist nicht Kirmes. Die Eisschicht war in einer Nacht um vier Finger dicker geworden, so daß sie nun dicker war als die Länge des Schwanzes. "Die Angelschnur ist nicht lang genug," seufzte Kringel, "ich müßte sie an einen Stock binden können!" Traurig kehrte es heim.

Jest mußten sie tagelang hungern. "Soll ich mich in der Stadt schlachten lassen", fragte Sus, "und den Schlächter bitten, dir die Hälfte von mir zu bringen?" "Du sollst damit nicht spaßen", sagte der Einsiedler. "Ich mache keinen Spaß," sagte das Schwein, "ich meine es ernst, schlachte mich und iß mich auf!"

"Mein lieber guter Rufter," fagte Antonius, "schade, daß du ein Schwein bift, du wärst sonst ein guter Mensch!"

Diese Worte rührten Kringels Herz und ihm traten die Tränen in die Augen. Schluchzend schossen ihm allerlei Gedanken durch den Kopf, und von einem dieser Gedanken kam er einen ganzen Abend lang nicht los. So werden die großen Dinge erfunden.

"Wenn es nun doch nicht anders geht ... und überhaupt, ich kehre sowieso nie mehr in die Welt zurück", sagte Sus. Während Antonius, vor Hunger ganz entkräftet, auf seinem Strohsack schlief, ergriff Kringel das Beil, legte den Schwanz auf den Hackellot, kniff die Augen zu, diß die Zähne zusammen und hackte ihn ab. Er bestrich sosort die Wunde mit Salbe und hing den Schwanz in einem Kessel mit Wasser Feuer. Gleich verbreitete sich ein wundervoller Duft wie sonnabends vor der Kirmes, wenn der Geruch von Braten und Schmorsleisch aus Türen und Fenstern weht.

Water Untonius wurde mach davon. "Träume ich?" fragte er. "Bin ich wieder auf meinem Schloß bei einem großen Festmahl?"

"Haha!" kicherte das Schwein mit einer Träne des Bedauerns im rechten Auge und einer Freudenträne im linken Auge. "Onkel, ich habe für dich eine wundervolle Kraftbrühe mit Einlage bereitet, die dir schon gefallen wird! Sieh her und rieche einmal dran! Die Fettaugen schwimmen oben drauf, damit kann man einen Pferdehusten heilen!"

"Gewiß wieder vom Teufel!" fagte der Mann, der es nicht glauben konnte, "und diefer Schwanz?"

"Non mir", lachte Sus. "Was konnte ich hier mit dem Schwänzchen anfangen? Es war mir sowieso nur eine Last und machte mir viel Mühe, es immer schön geringelt zu erhalten ..."

"Oh!" rief der heilige Einsiedler, "das ist schön von dir! Wenn es einen Himmel für die Schweine gibt, dann fliegst du bestimmt binein!"

Und Antonius, der Einsiedler, hat sich die kräftige Brühe mitfamt dem leckeren Biffen wohlschmecken laffen . . .

Es wurde Frühling und zugleich ging das Leben des heiligen Einssiedlers seinem Ende entgegen. Er mußte im Bett bleiben und seine Kräfte nahmen von Tag zu Tag ab. Schon hörte er, wie die Engel sich näherten. Das Schwein, das ihn gut pflegte, lauschte ebenfalls, konnte aber nichts hören. Vater Antonius erzählte ihm von den schönen Engeln.

Herabsteigen fällt ihnen unendlich schwer, aber Emporsteigen ist für sie, was für uns Fallen bedeutet. Im Nu sind sie hoch über den Alpen, höher als die Wolken und gleich im Himmel. Das Herabsteigen dagegen dauert Tage lang.

Endlich näherten sich die Engel der Hütte, und da streichelte die kalte Hand des Vaters Antonius seinen betrübten Rüster. "Leb wohl, Sus. Ich danke dir für deine Gesellschaft und deine guten Dienste. Ja, unser Herrgott hätte aus dir einen Menschen machen müssen, denn es gibt viele Menschen, die nicht den zehnten Teil deiner Güte besühen. Versuche, ohne mich auszukommen. Gern hätte ich dich mitgenommen, aber in den Himmel werden nur Seelen zugelassen. ... leb wohl!"

Nun waren die Engel da, Sus sah sie zwar nicht, obwohl ein Schwein den Wind zu sehen vermag, aber er roch ihre Unwesensheit, ein Duft wie ein Paradies, wie der ganze Frühling in einem einzigen Blumenstrauß.

Sus weinte, denn nun würde es allein zurückbleiben, einsam und verlassen in diesem unheimlichen Wald, ohne Gesellschaft, und in die Welt zurücksehren ohne Schwanz und sich obendrein noch töten lassen, das ging nicht. Es rang seine Pfoten vor Verzweifzlung, schlug sich an den Kopf, zog sich an den herabhängenden Ohren vor Ärger und Verdruß.

"Nimm mich mit! Nimm mich mit!" wollte es gerade sagen, aber Vater Antonius hatte die Augen bereits geschlossen. "Dann muß ich wohl das Totenglöcklein läuten." Und Sus, der Küster, läutete das Glöcklein. Ein Lächeln legte sich um den Mund des heiligen Antonius und eine Träne lief aus seinem rechten Auge... Das war zwiel! Die Rührung war zu groß. Gerade wollten die

Engel ihn hochheben, als Kringel auf den Vater Antonius zulief, ihn an den Beinen faßte und rief: "Nicht weggehen! Nicht wegsgehen! Bleibe bei mir, bleibe bei mir!"

Aber was sollte das nun wieder bedeuten? Ein Seufzer entfuhr seiner Brust. Weit unter ihnen drehte sich die Erde, die Sonne und das ganze Weltall.

"Wir sind da", rief der Einsiedler in froher Bewunderung jubelnd. "Wo?" fragte Sus. "Im Himmel!" antwortete Antonius. "Aber hier ist es wie bei uns, grüne Wiesen und Wälder, nur viel schöner", rief Sus. "Ich dachte, daß der Himmel ganz anders sei!"

"Er ist schon anders, Sus, aber um das zu sehen, muß man eben eine Seele haben. Das ist der Unterschied. Siehst du da drüben das Schloß? Ja? Da geh ich hinein, denn dort wohnt unser Herrsgott." "Und ich?" fragte Sus. "Du bleibst hier auf den himmslischen Wiesen in der Gesellschaft der anderen Tiere. Hier leben der Esel, der den Heiland nach Jerusalem brachte, der Ochse des heiligen Lukas, die Löwen Daniels, der Nabe des heiligen Benezdiktus. Du wirst dich wohl fühlen und jeden Tag werde ich dich besuchen ..."

"Nein, nein, zurück auf die Welt!" schrie das Schwein, "wenn die Tiere mich sehen, ohne Schwanz, dann finde ich keine Ruhe vor ihrem ewigen Spott ..."

"Aber weißt du denn nicht, daß alles im Himmel von selbst ganz und vollkommen ift?"

"Ist das wahr?" Und wieder blickte das Schwein sich um nach seinem Hinterteil. In der Tat, es hatte wieder seinen Schwanz, sein herrliches Mingelschwänzchen, das heute sogar eine schöne Schleife aus blauer Seide trug.

Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens

# Bücher aus dem Infel-Verlag

Vor den Wissenden sich stellen, Sicher ists in allen Fällen! Wenn du lange dich gequälet, Weiß er gleich, wo dir es fehlet; Auch auf Beifall darfst du hoffen, Denn er weiß, wo du's getroffen.

Goethe

# Meuerscheinungen 1936

Die Preise beziehen sich, wo nichts anderes angegeben ist, auf den in Leinen gebundenen Band.

Busch, Wilhelm: Aus alter Zeit. Mit vielen Handzeichnungen bes Meisters. Herausgegeben von Otto Nöldeke und Hans Balzer. M 4.50 Sein halbes Leben hat Wilhelm Busch daran gearbeitet, die Märchen, Sagen und Bolkslieder seiner Heimat zu sammeln, die in diesem Band vereinigt sind. Die Handzeichnungen zeigen Busch von einer weniger bekannten, aber um so reizvolleren Seite. "Aus alter Zeit" ist ein wahr

haft volkstumliches Bilder- und Lefebuch.

Carossa, Hans: Geheimnisse des reifen Lebens. Aus den Aufzeichnungen Angermanns. M 5.50

Die neue erzählende Dichtung hans Carossas schildert die seelischen Erlebnisse und Kämpfe eines älteren Mannes in unserer Zeit. Zwei Frauen sind ihm hilfreich bei der Begegnung seines von leidenschaftlichen Zuständen bewegten Daseins mit einer sich wandelnden Welt. In seiner wundervoll klaren und doch geheimnisteichen Sprache gibt der Dichter ein Stück unserer Gegenwart. Reise der Lebenseinssich und Reise der Gestaltung sind hier in seltener Vollendung eins geworden.

Coolen, Anton: Das Dorf am Fluß. Roman. Aus dem Niederlandischen von Hermann B. Michaelsen. M 5.-

Die prachtvolle Gestalt eines Friesen steht im Mittelpunkt dieses Romans: der Arzt Tjerk van Taeke, ein aufrechter Mann, unendlich liebenswert in seiner großen Güte, verehrungswürdig in seiner aufopfernden Pflichterfüllung, ein rotblonder Riese, mit dem Anton Coolen der Dichtung eine unvergängliche Figur geschenkt hat. Um ihn lebt das Dorf an der Maas mit der Fülle leidenschaftlich bewegter Schicksale

Faesi, Robert: Das Antlitz der Erde. Gedichte. M 4 .-

Der Schweizer Dichter, Mitarbeiter ber "Corona", Berfaffer eines tief eindringenden Buches über Rainer Maria Rilke, bietet in Diesen Gebichten die Ernte seiner reifen Jahre.

Goethes Briefwechsel mit Marianne von Willemer. Herausgegeben von Max Hecker. Fünfte, verbessette Auflage. Mit 10 Abbildungen auf Tafeln. M 7.50

Der schönste Briefwechsel Goethes mit einer Frau, der uns überliefert worden ist, ist der mit Marianne, der Suleika des "West-östlichen Divans". In der neuen Auflage sind die letten Ergebnisse der Mariannen-Forschung verwertet, die Zahl der Dokumente ist beträchtlich vermehrt.

Digitized by Google

Goethe. - Adolf Beck und Robert Zilcher: Goethe und der Olympische Gedanke. M 3,50

Die beiden mit dem vom Organisations-Komitce für die XI. Olympischen Spiele in Berlin ausgeschriebenen Preise gekrönten Arbeiten suchen die Beziehungen aufzuzeigen, die Goethes Leben und Werk mit dem Olympischen Gedanken verbinden, und die Bedeutung der Leibesbübungen in Goethes Leben und Denken sichtbar zu machen.

Grimm. - Märchen der Brüder Grimm. Mit 6 handfolorierten Wollbildern und 100 Holgschnitten im Tert von Krit Krebel. M 6.50

Bu den schönsten Marchen der Brüder Grimm hat Frit Kredel rund hundert Holsschnitte geschaffen, an denen groß und klein, der naive Betrachter und der Liebhaber und Kunstfreund seine Freude haben wird. Mit jenem echten Humor, der dem Ernst des Märchens aufs engste verwandt ist, macht uns der Künstler die vertrauten Märchengestalten neu lebendia.

Hamburg. – Das alte Hamburg. 154 Bildtafeln. Herausgegeben von Carl Schellenberg. M 9.50

In Gemalben, Zeichnungen und Stichen lebt hier das alte Hamburg wieder auf, und es ersteht vor uns eine Stadt, wie sie schöner und anziehender nicht gedacht werden kann. Die Einleitung zeigt, wie Hamburg sich entwickelt hat, und läßt uns Geschichte und Wesen der Stadt aus ihren Denkmalern erkennen.

Haupt, Georg: Rudolf Koch der Schreiber. Mit 64 Bildtafeln und vielen Textabbildungen. M 8.50

Ein langjähriger Freund Rudolf Kochs hat dem Meister hier ein Denkmal gesetzt, das uns von seiner Art und seiner Arbeit Kunde gibt und in dem die fortwirkende Kraft des schlichten und großen Mannes spürbar ist. Die Abbildungen gewähren, zum ersten Mal in solcher Reichbaltigkeit, einen vollkommenen Überblick über die verschiedenen Schaffensegebiete Rudolf Kochs.

Imerslund, Per: Das Land Noruega. Erlebnisse in Meriko. M 4.50

Ein junger Norweger, der in Deutschland aufgewachsen ist und dieses sein erstes Buch in deutscher Sprache geschrieben hat, erzählt uns von seinen Abenteuern in Meriko, mit der bezaubernden Frische, wie sie nur der Erlebnisbericht eines ganz unliterarischen Menschen hat.

Kassner, Rudolf: Von der Einbildungskraft. M 4.50

Der Band vereinigt vier neue große Essays: Einbildungsfraft und Glaube – Die Einbildungsfraft und die Grenzen (Traum) – Einbildungsfraft und das Drama (Shakespeare). Sie handeln von den Grenzen des Ethischen und des Althetischen.

Kippenberg, Anton: Geschichten aus einer alten Hansestadt. M 3.80

In diesen Geschichten vernimmt man gleichsam die innere Stimme der Stadt Bremen. Vor dem klar gezeichneten Hintergrund der geschicht- lichen Entwicklung stehen einige prachtvolle Gestalten: Richter Smidt, Dottor Thulesius, Käppt'n Meyerdierks, Senatsdiener Schumacher, Schuster Focke und andere. Aus den mit Humor erzählten Geschichten entsteht ein Stück Geschichte.

#### Koch, Rudolf: Das Zeichenbuch. M 5 .-

Das Werf vereinigt alle Arten von Zeichen, wie sie schon gebraucht worden sind in den frühesten Zeiten, bei den Bölsern des Altertums, im frühesten Christentum und im Mittelalter, Runen und Merkmale, von denen auch heute noch ein starker Zauber ausgeht.

- Die Weihnachtsgeschichte. Ein Blockbuch in zehn Holzschnitten. In Pappband M 1.80

Bur Geschichte von der Geburt Christi, wie sie im Evangelium des Lufas geschrieben steht, hat Rudolf Koch eine Reihe von Bildern geschaffen, die er nach Art der alten Blockbucher mit der Schrift zusammen aus demselben Holzblock schnitt. Eine besonders schone Weihnachtsgabe.

König. – Gestalt und Seele. Das Werk des Malers Leo von König. 64 Bildtafeln. Mit einer Einführung von Reinhold Schneider. M 8.–

In der Kunst des großen Porträtisten spiegelt sich das Menschentum unserer Zeit in entscheidenden Vertretern: Der Soldat (Hindenburg), Politister (Goebbels), Künstler (Hauptmann) und Sportsmann (von Cramm) ebenso eindringlich wie die Frau in der Vielfalt edler Erscheinungen. Das Schaffen des Malcrs wird hier zum ersten Mal in einer umfassenden Auswahl der Öffentlichkeit geboten, sie enthält neben den Porträts auch eine Reihe sigürlicher Kompositionen.

Le Fort, Gertrud von: Die Magdeburgische Hochzeit. Erzählung. M 3.80

In großen starken Bildern schildert die Dichterin die tragische Situation Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg. Die Eroberung und Zerstörung der Stadt, die schon in den zeitgenössischen Flugblättern mit grausiger Poesse als "Hochzeit" bezeichnet wird, erscheint als Weltgericht: aus dem Untergang erhebt sich das Ewige in reiner Herrlichkeit.

Mell, Max: Das Nachfolge Christi-Spiel. Geh. M 2.50, gebunden M 3.50

Unter den dramatischen Dichtungen des Österreichers, in denen Elemente der christlichen Heilslehre und der deutschen Wolfsdichtung wunders dar verschmolzen sind, beansprucht das Nachfolge Christischiel befonderen Rang. Die große, in vielen Aufführungen bewährte sittliche Kraft wird auch der andächtige Leser dankfar verspüren.

т80

Novalis: Dichtungen. Herausgegeben und eingeleitet von Franz Schult. M 4.50

Der Band vereinigt die Gedichte, Hymnen und Romane des frühvollendeten Dichters, in dessen Schaffen die Romantif ihre reinste Form fand, der ihr das Losungswort der "Blauen Blume" gab und dessen Dichtungen mit altem, ewig jungem Zauber fortwirken.

Rilke, Rainer Maria: Das Stunden-Buch. Faksimile:Ausgabe der Handschrift des ersten Teils: Das Buch vom mönchischen Leben. Alls einmalige Auflage gedruckt. In Pappband M 12.—

Die Beröffentlichung dieser Handschrift bedeutet in zweifacher Hinsicht eine wesentliche Bereicherung der Rilke-Literatur: als Spiegel seines Wesens und als Zeugnis seines Schaffens aus der Frühzeit. Denn diese erste Niederschrift zeigt mannigfache Abweichungen gegenüber dem Druck und auch die Spuren der Arbeit, die dem Leser eine Quelle neuer Erkenntnisse über jenes Werk sein können, das seinen Ruhm mit bezgründet hat.

#### Schaper, Edzard: Das Leben Jesu. M 6.50

Liebe, Ehrfurcht und der Glaube an Christus, in dem allein wir erkennen, was ein Mensch von Gott zu erkennen vermag, haben den Dichter bei seiner Erzählung des Lebens Jesu geleitet. In unserer religiös so start bewegten Zeit wird dieses schöne Buch, das nicht von den christlichen Dogmen, sondern von der Gestalt Jesu selbst spricht, die Herzen vieler Suchenden über alle Bekenntnisse hinweg tief bewegen.

#### Schneider, Reinhold: Das Inselreich. Gesetz und Größe der britischen Macht. M 8.50

Diese großartige Sinndeutung englischer Geschichte vergegenwärtigt die Menschen des Empires von den ersten Trägern des Kreuzes dis zu den verwegensten Begründern der Macht. In hinreisender Erzählung schildert Reinhold Schneider Menschen und Landschaften, die Kathedralen, das Wiesenland der Angler, den großen Brand Londons. Daß alles, was Menschen vollbringen, am Ewigen gemessen werden muß, daß das Ewige innerhalb des Ablaufs der Geschichte Menschen und Völker auf immer andere Weise vor eine Entscheidung stellt, die ihr Schieksal ist: dies sind die einfachen grundlegenden Erkenntnisse des ungewöhnlichen Werkes.

Sillanpää, Frans Eemil: Menschen in der Sommernacht. Roman. Aus bem Finnischen von Rita Öhquist. M 3.80

Das Leben an einem der sinnischen Seen, von einem Samstagnache mittag bis zum Montagmorgen, erscheint hier als vielfarbiges Mossaik. In der Schilderung der zauberhaften Sommernächte offenbart sich der Schöpfer der unvergestlichen "Silja" von neuem als großer Dichter.



Timmermans, Felix: Bauernpsalm. Roman. Aus dem Flämischen von Peter Mertens. M 5.-

Der "Bauernpfalm" erzählt in der Ich: Form das Leben des Bauern Knoll, das in einer reichbewegten, spannenden Handlung abrollt. Aber es ist kein Bauernroman im üblichen Sinn, kein Buch von den Schicksfalen eines beliebigen Menschen, der zufällig Bauer ist: Bauer Knoll ist der ewige Bauer. Und Felix Timmermans schrieb seinen Lobgesang.

Tsudzumi, Tsuneyoshi: Japan, das Götterland. Herausgegeben vom Japan: Institut, Berlin. M 6.-

Das wiederum in deutscher Sprache geschriebene Werf des Verfassers der rühmlichst bekannten "Kunst Japans" sucht das alte und das neue Japan in den richtigen Zusammenhang zu setzen. Wir erhalten hier einen tiefen Einblick in das Wesen des japanischen Volkstums.

Waggerl, Karl Heinrich: Wagrainer Tagebuch. M 3.-

Der Dichter erzählt von seinem heimatlichen Dorf mit jener Heiterkeit und jenem Hang zur Grübelei, durch die er uns so tief anrührt. Man ahnt hinter den schlichten Bildern und Gestalten den ewigen Gegensatz zwischen dem sessagen und bem unsteten Menschen. Hell und freundlich ist das Buch: "Ein Blatt aus sommerlichen Tagen ..."

#### Bibliothek der Romane

Jeder Band in Leinen M 3.50

Die Sammlung, die in zwanglofer Folge fortgeführt wird, soll die besten Romane aller Zeiten und Wölker in schönen Ausgaben umfassen. Die Bände sind äußerlich nicht als Glieder einer Reihe gekennzeichnet, so daß jeder einzelne für sich besteht und in dem schönen Einband Walter Tiemanns besonders auch als Geschenk geeignet ist. 1936 erschienen:

Balzac, Honoré de: Verlorene Illusionen.

Coster, Charles de: Uilenspiegel und Lamme Goedzak. Ein fröhliches Buch trop Tod und Tränen. Übertragen von Albert Wesselsti.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Nach der ältesten deutschen Übertragung. Nachwort von Severin Rüttgers.

Fontane, Theodor: Effi Briest. Roman.

Goethe: Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman.

Gotthelf, Jeremias: Wie Uli der Knecht glücklich wird. Nachwort von Paul Ernst.

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Der abenteuerliche Simplizissimus. Nachwort von Reinhard Buchwald.

- Jacobsen, Jens Peter: Niels Lyhne. Roman. Übertragen von Anka Matthiesen.
- Keller, Gottfried: Der grüne Heinrich.
- Lagerlöf, Selma: Gösta Berling. Erzählungen aus dem alten Wermland. Übertragen von Mathilde Mann.
- Scheffel, Joseph Victor von: Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert.
- Stendhal, Friedrich von: Rot und Schwarz. Zeitbild von 1830. Überstragen von Arthur Schurig.
- Stevenson, R. L.: Die Schatzinsel. Übertragen von Karl Lerbs. Mit Holzschnitten von Hans Alexander Müller.

# Die neuen Bande der Infel-Bücherei

Bertram, Ernst: Von der Freiheit des Wortes. (Mr. 485)

Bethge, Hans: Japanischer Frühling. Nachbichtungen japanischer Lyrik. (Nr. 492)

Blunck, Hans Friedrich: Erstaunliche Geschichten. (Mr. 497)

Der Bordesholmer Altar Meister Brüggemanns. 48 Bildtafeln. Hetausgegeben von Freerk Hape Hamkens. (Nr. 495)

Claes, Ernest: Die Heiligen von Sichem. Übertragen von Sith ter Mer. Mit 12 ganzseitigen Zeichnungen von Felix Timmermans. (Nr. 483)

Chinesische Volksmärchen. Übertragen und herausgegeben von Wolfram Eberhard. (Nr. 484)

Meister Eckhart: Reden der Unterweisung. Herausgegeben von Friedrich Schulze-Maizier. (Nr. 490)

Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. In der ersten Fassung. (Mr. 493)

Goethes schönste Briefe. (Mr. 487)

Griechische Lyrik. Herausgegeben von Karl Preisendanz. (Mr. 488)

Das kleine Kräuterbuch. 36 einheimische Heils, Würzs und Duftspflanzen. Nach der Natur in vielfarbigen Bildern von Willi Harwerth. Tert von Friedrich Schnack und Sandro Limbach. (Nr. 269)

Digitized by Google

Das kleine Buch der Meereswunder. Muscheln und Schnecken. In vielfarbigen Abbildungen nach kolorierten Stichen von Franz Michael Regenfuß. Geleitwort von Friedrich Schnack. (Nr. 158)

Michelangelo: Dichtungen. Übertragen von Rainer Maria Riste. (Nr. 496)

Mommsen, Theodor: Römische Charaktere. Mit einer Einleitung von Helmut Berve. (Nr. 489)

Das kleine Buch der Nachtfalter. In vielfarbigen Abbildungen nach kolorierten Stichen von Jakob Hübner. Geleitwort von Friedrich Schnack. (Nr. 226)

Das kleine Rätselbuch. Deutsche Bolkstätsel. Herausgegeben von Kurt Brzoska. (Nr. 494)

Schnack, Friedrich: Geschichten aus Heimat und Welt. (Nr. 498)

Treitschke, Heinrich von: Der Wiener Kongreß. (Nr. 486)

Tschuang-tse: Dichtung und Weisheit. Übertragen und herausgegeben von Hans D. H. Stange. (Nr. 499)

Voigt-Diedericks, Helene: Sonnenbrot. Mit Holzschnitten von Josua Leander Gampp. (Nr. 491)

#### In neuer Geftalt erschienen:

Dürer, Albrecht: Das Marienleben. Eine Holzschnittfolge. (Nr. 335)

Eichendorff, Joseph von: Gedichte. (Mr. 268)

Anekdoten von Friedrich dem Großen. Mit 12 Holzschnitten von Abolph Menzel. Einleitung von Reinhold Schneider. (Nr. 159)

Novalis: Gedichte und Gedanken. (Mr. 257)

Poe, Edgar Allan: Phantastische Erzählungen. Übertragen von Grete Rambach. Mit Zeichnungen von Frit Fischer. (Nr. 129)

Richter, Ludwig: Es war einmal. Ein Bilderbuch. (Nr. 360)

Das Ständebuch. 112 Holzschnitte von Jost Amman mit Reimen von Hans Sachs. (Nr. 133)

# Vor 1936 erschienen:

- Als der Großvater die Großmutter nahm. Ein Liederbuch für altmodische Leute. Auf Grund der Ausgabe von Gustav Wustmann neu herausgegeben. In Pappband M 4.50; in Halbleder M 6.—
- Alteste deutsche Dichtungen. In gegenübergestellter Ursprache und Übertragung. Herausgegeben von Karl Wolfskehl und Friedrich von der Leven. Mit einem ausführlichen Nachwort. M 6.-
- Arabische Märchen. Aus mundlicher Überlieferung gesammelt und überstragen von Enno Littmann. M 7.-
- Bach, Johann Sebastian: Hohe Messe in H-Moll. Faksimile:Aussgabe der Handschrift in Lichtdruck. 500 numerierte Exemplare. In Halbergament M 60.—; in Ganzlederhandband M 80.—
- Beethovens Briefe. In Auswahl herausgegeben von Albert Leitmann. Mit 16 Bildtafeln. M 5.-

Beheim-Schwarzbach, Martin: Der Gläubiger. Roman. M 5.-

- Die Herren der Erde. Roman. M 5.50
- Die Michaelskinder. Roman. M 6.-
- Bertram, Ernst: Deutsche Gestalten. Hest: und Gedenstreden. M 6.— Inhalt: Bach — Klopstock — Goethe: Gesang und Geset; Geheimnislehre; Sinnliche Überlieferung — Schiller — Norden und deutsche Romantik — Beethoven — Kleist — Stifter — Möglichkeiten deutscher Klassik.
- Gedichte. In Halbpergament M 4.-
- Griecheneiland. Gedichte. In Halbpergament M 4.-
- Michaelsberg. Prosadichtung. M 4.-
- Das Nornenbuch. Gedichte. In Halbpergament M 4.-
- Der Rhein. Gedichte. In Halbpergament M 4.-
- Straßburg. Ein Gedichtfreis. In Pappband M 4.-
- Wartburg. Spruchgedichte. In Halbpergament M 4.-

Bessell, Georg: Bremen. Die Geschichte einer deutschen Stadt. M 5 .-

Billinger, Richard: Sichel am Himmel. Gedichte. M 4.50

Blumenbuch: fiehe unter Roch, Seite 192.

Die Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi. Übertragen von Rudolf G. Binding. Mit 84 Initialen und Einbandzeichnung von Carl Weidemeyer-Worpswede. M 3.75

Das alte Bremen. Herausgegeben vom Focke-Museum für Bremische Altertümer. Mit 100 Bildtafeln. M 7.-

- Büchner, Georg: Werke und Briefe. Herausgegeben von Frit Berges mann. Ausgabe auf Dunndruckpapier in einem Bande. (513 Seiten.) M 7.-
- Bühler, Johannes: Das erste Reich der Deutschen. Bon der Bölfers wanderung bis zur Reformation. Mit 80 Bildtafeln. M 4.50
- Bürger, Gottfried August: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen. Mit den Holzschnitten von Gustav Doré, Großquart. In Pappband M 4.50
- Burkhard, Arthur: Hans Burgkmair. Mit 117 Abbildungen. M 10.-
- Carolinens Leben in ihren Briefen. Auf Grund der von Erich Schmidt beforgten Gesamtausgabe in Auswahl herausgegeben von Reinhard Buchwald, eingeleitet von Ricarda Huch. Mit 16 Bildtafeln. M 6.50
- Carossa, Hans: Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. Meue Ausgabe in einem Bande. M 5.-
- Der Arzt Gion. Gine Erzählung. M 6.-
- Tagebuch im Kriege. Bohlfeile Ausgabe bes "Rumanischen Tagebuchs". M 3.-
- Führung und Geleit. Ein Lebensgebenkbuch. M 5 .-
- Gedichte. M 4.-
- Buch des Dankes für Hans Carossa jum 15. Dezember 1928. Mit Beiträgen zeitgenössischer Dichter, zwei Lichtbrucktafeln und einer Lithographie. M 5.-
- Cervantes: Don Quixote. Bollständige deutsche Ausgabe, besorgt von Konrad Thorer. Mit einem Essay von Turgenjess und einem Nachwort von André Jolles. Auf Dünndruckpapier in zwei Bänden. (1550 Seiten.) M 12.—; in Leder M 20.—
- Claes, Ernest: Black. Die Geschichte eines Hundes. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens. M 3.80
- Bruder Jakobus. Roman. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens. M 5.50
- Flackskopf. Mit einem Worwort und Bildern von Felix Timmermans. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens. M 3.75
- Clausewitz, Karl von: Vom Kriege. Bearbeitet und eingeleitet von Friedrich von Cochenhausen. Über 700 Seiten. M 6.50
- Coolen, Anton: Brabanter Volk. Roman. Aus dem Niederländischen übertragen von Elisabeth und Felix Augustin. M 5.-
- Cooper, Duff: Talleyrand. Übertragen von Karl Lerbs. Mit 5 Bildtafeln. M 7.50

- Cortes, Ferdinand: Die Eroberung von Mexiko. Mit den eigenhändigen Berichten Cortes' an Kaiser Karl V. von 1520 und 1522. Heraussgegeben und eingeleitet von Arthur Schurig. Mit zwei Bildnissen und einer Karte. M 6.50
- Corti, Egon Caesar Conte: Die Tragödie eines Kaisers. (Maximilian von Mexifo.) Mit 4 Bildtafeln. M 7.50
- Dante: Opera omnia. (In italienischer Sprache.) Enthaltend La Divina Commedia. Il Canzoniere. Vita Nuova. Il Convivo sowie die lateinischen Schriften und Briefe. Mit einer Einleitung von Benebetto Eroce. Ausgabe auf Dünndruckpapier in zwei Banden. (1080 Seiten.) M 10.-
- Däubler, Theodor: Das Nordlicht. Ein Epos in drei Teilen. Neue Ausgabe. Auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1240 Seiten.) M 10.-
- Dehn, Fritz: Rainer Maria Rilke und sein Werk. Eine Deutung. M 6.-
- Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal. Die früher vierbändige Ausgabe jeht in einem Bande. (1005 Seiten.) M 4.50
  - Inhalt: Arnim: Der tolle Invalide Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl Büchner: Lenz Drosse Hülshoff: Die Judenbuche—Eichendorff: Taugenichts—Fouqué: Undine—Goethe: Novelle Gotthelf: Barthli, der Korber Grillparzer: Der arme Spielmann Hauff: Das kalte Herz Fr. Hebbel: Aus meiner Jugend E. T. A. Hoffmann: Der Elementargeist Gottfried Keller: Spiegel, das Kätzchen Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili Eduard Mörife: Mozart auf der Reise nach Prag Jean Paul: Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal Schiller: Der Geisterseher Sealssield: Erzählung des Obersten Morse—Stifter: Der Hagestolz Tieck: Der blonde Eckbert.
- Deutsche Gedichte in Handschriften. Wiedergabe in Lichtbruck, Halbpergamentband M 8.50.
- Deutsche Heldensagen. Herausgegeben von Severin Rüttgers. Mit einem erklärenden Anhang. (616 Seiten.) M 4.50
  - Inhalt: Das Hilbebrandslied Beowulf Walther und Hilbegund Sigfrid und die Nibelunge – Wieland der Schmied – König Rother – Der getreue Wolfdietrich – König Dietrich von Bern – Kudrun – Der Nibelunge Not.
- Deutsche Vergangenheit. Nach zeitgenöfsischen Quellen herausgegeben von Johannes Bühler. Das Werf umfaßt 9 Bände mit je 16 Bilde tafeln. Es besteht aus zwei Abreilungen, der politischen und der kulturbistorischen Reihe. Vorzugspreis des gesamten Werkes M 60.—

Die politische Reihe. Jeder Band M 7.50

Die Germanen in der Völkerwanderung – Das Frankenreich – Die Sächsischen und Salischen Kaiser – Die Hohenstaufen.

Die kulturhistorische Reihe. Jeder Band M 7.50

Klosterleben im deutschen Mittelalter – Deutsches Geistesleben im Mittelalter – Ordensritter und Kirchenfürsten – Fürsten und Ritter – Bauern, Bürger und Hansa.

Deutsche Volksbücher. Herausgegeben von Severin Rüttgers. M 4.50 Der Band enthält: Der hörnern Siegfried – Die vier Haimonsfinder – Herzog Ernst – Wigoleis – Kaiser Barbarossa – Die schöne Melusine – Die geduldige Griseldis – Die schöne Magelona – Hirlanda – Fortunat – Eulenspiegel – Die Schildbürger – Doktor Faust.

Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit. M 8,-

- David Copperfield. M 8.-
- Der Raritätenladen. M 8.-
- Die Pickwickier. M 8.-
- Oliver Twist und Weihnachtserzählungen. M 8.-Die Bände enthalten zahlreiche Federzeichnungen aus den englischen Originalausgaben von Eruikshank, Cattermole, H. K. Browne und anderen.
- Die Briefe der Diotima an Hölderlin. Herausgegeben von Carl Wistor. Mit der Abbildung einer Buste und dem Faksimile eines Briefes. M 3.50
- Disteli: Abenteuer des berühmten Freiherrn von Münchhausen. Mit Lichtbrucken nach 16 Radierungen und 16 Zeichnungen von Martin Disteli. Herausgegeben von Gottsried Wälchli. Einmalige Ausgabe in 800 Exemplaren. Halbpergamentband M 9.50
- Meister Eckhart: Deutsche Predigten und Traktate. Neu herausgegeben von Friedrich Schulze-Maizier. M 3.75
- Eichendorff, Joseph von: Werke. Ausgemählt und herausgegeben von Franz Schulz. Zwei Bande. (1080 Seiten.) M 6.-
- Eisherz und Edeljaspis oder Die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl. Neue Ausgabe mit Bildern nach alten chinesischen Holzschnitten. M 3.75
- Elisabeth Charlotte (Liselotte): Briefe der Herzogin Charlotte von Orleans. Ausgewählt und eingeleitet von Hans F. Helmolt. Mit 16 Bildtafeln. M 6.50
- Fichte: Reden an die deutsche Nation. Revidierte Ausgabe mit einer Einleitung von Rudolf Eucken. M 2.50
- Geese, Walter: Gottlieb Martin Klauer. Der Bildhauer Goethes. Mit 64 Bildtafeln. M 7.-

Digitized by Google

Goethe: Sämtliche Werke in siedzehn Bänden. Herausgegeben von Fritz Bergemann, Hans Gerhard Graf, Max Hecker, Gunther Ipfen, Kurt Jahn und Carl Schüddefopf. Ausgabe auf Dunndruckpapier in dunkelbraunem Leinen M 135.—; in rotbraunem Leder M 235.—

Die vollständigste aller heutigen Goethe-Ausgaben. Der Text umfaßt 15000 Seiten. – Die Bände sind auch einzeln in dunkelblauem Leinen ohne durchlaufende Bandbezeichnung unter folgenden Titeln lieferbar:

I. Romane und Novellen I. M 10.-

II. Romane und Novellen II (Wilhelm Meister). M 9.50

III. Autobiographische Schriften I (Dichtung und Wahrheit). M 8.-

IV. Autobiographische Schriften II. M 8 .-

V. Autobiographische Schriften III. M 8.-

VI. Dramatische Dichtungen I (Faust). M 5 .-

VII. Dramatische Dichtungen II (vor der italienischen Reise entstanden). M 9.-

VIII. Dramatische Dichtungen III (nach der italienischen Reise entstanden). M 10.-

IX. Kunstschriften I. M 8.-

X. Runstschriften II. M 8 .-

XI. Übersetungen und Bearbeitungen fremder Dichtungen. M 9.50

XII. Schriften zur Literatur: und Kulturgeschichte I. M 7.50

XIII. Schriften zur Literatur: und Kulturgeschichte II. M 7.50

XIV-XV. Lyrische und epische Dichtungen. 2 Bände. M 12.-

XVI-XVII. Naturwissenschaftliche Schriften. Mit 48 zum großen Teil vielfarbigen Tafeln. 2 Bande. M 20.-

Ergangungebande in der Ausstattung der Gefamtausgabe:

Goethes Briefe und Tagebücher. Herausgegeben von Hans Gethard Gräf. Ausgabe auf Dünndruckpapier in zwei Bänden. (1750 Seiten.) M 18; in Leder M 30.—

Gespräche mit Eckermann. Herausgegeben und eingeleitet von Franz Deibel. Bollständige Ausgabe in einem Bande auf Dünndruckpapier. (797 Seiten.) M 7.50; in Leder M 13.-

Goethes Gespräche ohne die Gespräche mit Eckermann. Ausgewählt von Flodoard Freiherrn von Biedermann. Ausgabe auf Dünndruckpapier in einem Bande. (791 Seiten.) M 9.50; in Leder M 16.-

Goethes Werke in sechs Bänden (Der Volks-Goethe). 3900 Seiten. Im Auftrage der Goethe: Gesellschaft herausgegeben von Erich Schmidt. Neu bearbeitet von Gustav Roethe. M 18.—

Farbenlehre. Eingeleitet von Gunther Ipsen. Mit 32 zum großen Teile vielfarbigen Tafeln. Vollständige Ausgabe auf Dünndruckpapier in einem Bande. M 10.—

Faust. Gesamtausgabe. Enthaltend Urfaust, Fragment (1790). Trasgödie I. und II. Teil, Paralipomena. Ausgabe auf Dünndruckpapier in einem Bande. (577 Seiten.) M 3.50; in Leder M 6.50

- Goethe: Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge. Herausgegeben von Hand Gerhard Gräf. Ausgabe auf Dünndruckpapier in zwei Bänden. (1300 Seiten.) M 12.-; in Leder M 20.-
- Gedichte. Auswahl in zeitlicher Folge. Herausgegeben von Hans Gerhard Gräf. M 3.75
- Naturwissenschaftliche Schriften. Herausgegeben von Gunther Ipsen. Mit 48 jum großen Teil vielfarbigen Taseln. Ausgabe auf Dunndruckspapier in zwei Banden. (1583 Seiten.) M 20.-
- Italienische Reise. Mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen in 124 zum Teil farbigen Lichtdrucktafeln. Neu herauss gegeben vom Goethes-Nationalmuseum (Folio.) In Halbleder M 50.—; in Leder M 80.—
- Die Briefe des jungen Goethe. Herausgegeben von Gustav Roethe. M 3.50
- Briefe von Goethes Mutter. Ausgewählt und eingeleitet von Albert Köster. Mit 16 Bildtafeln. M 4.50
- Bettinas Leben und Briefwechsel mit Goethe. Auf Grund des von Reinhold Steig bearbeiteten handschriftlichen Nachlasses neu herausgegeben von Fritz Bergemann. Mit 17 Bildtafeln und 2 Faksimiles. M 7.50
- Goethe im Bildnis. Mit 102 Bildtafeln. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Wahl. M 5.—
- Goethe und seine Welt in 580 Bildern. Herausgegeben von Hans Wahl und Anton Kippenberg. M 4.50
- Brüder Grimm: Märchen. Louftandige Ausgabe in zwei Banden. M 9 .-
- Gunnarsson, Gunnar: Vikivaki oder Die goldene Leiter. Roman. Übertragen von Helmut de Boor M 5.50
- Hardt, Ernst: Gesammelte Erzählungen. M 4.-
- Gudrun. Ein Trauerspiel in fünf Aften. M 4.-
- Tantris der Narr. Drama in fünf Aften. M 4.-
- Haslund-Christensen, Henning: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. Mit einem für die deutsche Ausgabe geschriebenen Geleitwort von Sven Hedin. Aus dem Dänischen übertragen von Helmut de Boor. Mit 118 Abbildungen und einer Karte. M 6.50
- Hauff, Wilhelm: Märchen. Vollständige Ausgabe. M 5.-
- Hebel, Johann Peter: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Textrevision von Karl Wiëtor. Druck der Mainzer Presse in 1000 Exemplaren. In Halbleinen M 15.—
- Der Heliand in Simrocks Übertragung und die Bruchstücke der Altsächsischen Genesis. Eingeleitet von Andreas Heusler. M 3.75

- Hey-Speckter: Hundert Fabeln für Kinder. Bon Wilhelm Hen, Mit den Bildern von Otto Speckter. M 2.50
- Hofmannsthal, Hugo von: Buch der Freunde. Tagebuchaufzeichnungen. Neue, aus dem Nachlaß vermehrte Ausgabe. Mit einem Nachwort von Rudolf Mexander Schröder. M 4.-
- Die Gedichte und kleinen Dramen. M 5.-
- Das Salzburger Große Welttheater. Geheftet M 2.-; in Pappband M 2.50
- Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke und Briefe. Kritisch-historische Ausgabe von Franz Zinkernagel in fünf Bänden. In Halbleder M 65.—
- Sämtliche Werke. Ausgabe auf Dunndruckpapier in einem Bande. (1043 Seiten.) M 9.-; in Leber M 15.-
- Gesammelte Briefe. Eingeleitet von Ernst Bertram. M 6.-; in Leber M 12.-
- Hyperion oder der Eremit in Griechenland. M 3.-; in Leder M 6.-
- Ομηρου επη. (Ιλιας Οδυσσεια) Homers Werke (Nias und Odysse) im griechischen Urtert herausgegeben von Paul Cauer. Neue Ausgabe auf Dünndruckpapier. M 6.-
- Homers Odyssee. Meu übertragen von Rudolf Alexander Schröder. M 4.50
- Huch, Ricarda: Der große Krieg in Deutschland. Bollständige Ausgabe in zwei Bänden. (1400 Seiten.) M 12.— Der Roman des Dreißigjährigen Krieges.
- Der große Krieg in Deutschland. Gefürzte Ausgabe. M 2.50
- Entpersönlichung. In Halbleinen M 4.75
- Von den Königen und der Krone. Roman, In Halbleinen M 5.25
- Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri. Roman. M 3.75
- Luthers Glaube. Briefe an einen Freund. M 5 .-
- Menschen und Schicksale aus dem Risorgimento. M 5.-
- Die Verteidigung Roms. Der Geschichten von Garibaldi erster Teil. M 6.-
- Der Kampf um Rom. Der Geschichten von Garibaldi zweiter Teil. M 6.-
- Der Sinn der Heiligen Schrift. In Halbleinen M 5.-
- Michael Unger. Roman. M 3.75
- Wallenstein. Eine Charafterstudie. In Pappband M 3.25
- Gesammelte Gedichte. M 6.75
- Humboldt, Wilhelm von: Die Brautbriefe Wilhelms und Karolinens von Humboldt. Herausgegeben und eingeleitet von Albert Leitmann. M 6.50

Jacobsen, Jens Peter: Sämtliche Werke in einem Bande. Mit dem von A. Helsted 1885 radierten Porträt. Auf Dunndruckpapier. (877 Seiten.) M 8.50; in Leder M 15.—

Jantzen, Hans: Deutsche Bildhauer des dreizehnten Jahrhunderts. Mit 136 Abbildungen. M 10.–

Kamban, Gudmundur: Die Jungfrau auf Skalholt. Roman. Deutsche Ausgabe von Edzard Schaper. M 7.50

Kant: Kritik der reinen Vernunft. Ausgabe auf Dünndruckpapier. (650 Seiten.) M 7.—

- Kant-Aussprüche. Herausgegeben von Ravul Richter. M 3.50

Kassner, Rudolf: Das Buch der Gleichnisse. M 4.50

- Die Moral der Musik. Aus den Briefen eines Musikers. In Pappe M 4.-
- Die Mythen der Seele. M 4.-
- Physiognomik. Mit 45 Abbildungen. M 7.50
- Das physiognomische Weltbild. M 7.50

Katharina II. von Rußland: Memoiren. Hetausgegeben und eingeleitet von Erich Boehme. Mit 16 Bildtafeln. M 6.50

Kippenberg, Katharina: Rainer Maria Rilke. Ein Beitrag. M 5.-

Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Friedrich Michael. Ausgabe auf Dünndruckpapier in einem Band. (1187 Seiten.) M 9.-; in Leder M 15.-

- Briefe. Herausgegeben von Friedrich Michael. M 3.50

Koch, Rudolf: Das ABC-Büchlein. In Pappband M 2.80 Vorzugsausgabe: 100 Eremplare auf der Handpresse gedruckt im Haus zum Kürsteneck zu Krankfurt a. M. In Halbleder M 30.—

- Das Blumenbuch. Zeichnungen von Rudolf Koch. In Holz geschnitten von Fritz Kredel. 250 Holzschnitte im Format 23<sup>1</sup>/2×31<sup>1</sup>/2 cm. Druck der Mainzer Presse in 1000 Exemplaren. Die Handkolorierung besorgte Emil Wöllner. Drei Teile. In Pappbänden M 80.−
- Die Kriegserlebnisse des Grenadiers Rudolf Koch. Mit einem Selbstsbildnis des Meisters. M 4.50

Kühnemann, Eugen.: Goethe. Zwei Bande. (1118 Seiten.) M 15 .-

Lawrence, David Herbert: Liebende Frauen. Roman, M 8.-

- Der Hengst St. Mawr. Roman. M 5.-
- Der Marienkäfer. Novellen. M 7.-
- Der Regenbogen. Roman. M 6.–
- Die gefiederte Schlange. Roman. M 8.–

- Lawrence, David Herbert: Söhne und Liebhaber. Roman. M 8.-
- Der Zigeuner und die Jungfrau. Novellen. M 7.-
- Lenau, Nikolaus: Sämtliche Werke und Briefe in sechs Bänden. Volls ständige kritische Ausgabe, herausgegeben von Sduard Castle. M 40.—
- Luthers Briefe. In Auswahl neu herausgegeben von Reinhard Buchwald. Mit 10 Bildtafeln. M 3.75
- Acht Bildtafeln aus der Manessischen Liederhandschrift. Wiedergabe in farbigem Lichtbruck in der Originalgröße (35½ × 25 cm). Hert Hartmann von Aue-König Konrad der Junge-Graf Kraft von Toggenburg Hert Werner von Teufen Hert Walther von der Vogelweide Klingsor von Ungerlant (Der Sängerkrieg) Der Tannhäuser Meister Johannes Hadloub. Jedes Blatt M 6.—; die acht Blätter in Leinenmappe M 48.—
- Mell, Max: Die Sieben gegen Theben. Dramatische Dichtung. Geheftet M 2.50; in Pappband M 3.50
- Das Spiel von den deutschen Ahnen. In Pappband M 3.50
- Meller, Simon: Peter Vischer. Mit 145 Abbildungen. M 10.-
- Mottram, Ralph H.: Der "Spanische Pachthof". Eine Romantrilogie 1914 bis 1918. Mit einem Worwort von John Galsworthy. Übertragen von T. Francke. (720 Seiten.) M 8.50
- Mozart: Wolfgang Amadeus Mozarts Leben in seinen Briefen und Berichten der Zeitgenossen. Hetausgegeben von Albert Leihmann. Mit 16 Bildtafeln und 2 Faksimiles. M 7.—
- Mühlberger, Josef: Die große Glut. Roman. M 5.50
- Die Knaben und der Fluß. Erzählung. M 3.80
- Nebelthau, Otto: Der Ritt nach Canossa. Historischer Roman. M 6 .-
- Der Nibelungen Not und Kudrun. Herausgegeben von Eduard Sievers. Ausgabe auf Dunndruckpapier. (624 Seiten.) M 6.-
- Nietzsche, Friedrich: Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Richard Oehler. M 4.50
- Die Rache des jungen Meh oder Das Wunder der zweiten Pflaumenblüte. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. In der Art chinesischer Blockbücher gebunden M 6.—
- Die Räuber vom Liang schan Moor. Aus dem Shinessischen übertragen von Franz Kuhn. Mit 60 Holzschnitten einer alten chinessischen Ausgabe. (840 Seiten.) M 12.-
- Rendl, Georg: Der Bienenroman. M 5.-

The state of the s

tenne. Francisco F., donor no arrandones Jahrhandett.

And the Court of t

ARE THE PROPERTY OF CHILDREN (650

- And American Primise and Edited France 27, 3.50

Carrier Summer Sur Base or Resemble 21 455

- In them or times has he desired and Musical de Pape
- In distance or Some T \_-
- Brisianian Da la Loudanian Migra
- les montenantes Petrite Mon

name ... von Factione Vonceren Hermitigteiten und eingeleite und State Burte Du is Saltaban II 650

American Lamerica James Name Riche, Em Beiting, M. 5.-

Keise Keinera von Sämilich Torbe. Hamischein von Friedrich Binden Ausens auf Dumndmidiaren nichten Band. (1187 Seiten.) Bis 4- nichten Mitse

- Irwin Ormspaner un Fredric Michael M 3.50

Lock Francis Ins. 4 SV-Backlein. In Purrband M 2.80 Toransamsame, the Francisco and der Handpresse gedruckt im Hand sum Juntiment so Frankisco a. M. In Haldbeder M 30.—

- Des Beneraleck. Zeichungen von Rudelf Koch. In Holz geschmitten von Aus Kreick. 250 Heisschnitte im Format 23½×31½ cm. Druck der Minner Presse in 1000 Eremplaren. Die Handkolorierung besorgte Emil Welner. Trei Teile. In Pappbänden M 80.−
- Die Kriegserlebnisse des Grenadiers Rudolf Koch. Mit einem Selbste buldus des Menters. M 4.50

Kühnemann, Eugen.: Goethe. Zwei Bande. (1118 Seiten.) M 15.-

Laurence, David Herbert: Liebende Frauen. Roman. M 8 .-

- Der Hengst St. Mawr. Roman. M 5.-
- Der Marienkäfer. Novellen. M 7.-
- Der Regenbogen. Roman. M 6.-
- Die gesiederte Schlange. Roman.

192

ءَ ہے

- Lawrence, David Herbert: Söhne und Liebhaber. Roman. M 8.-
- Der Zigeuner und die Jungfrau. Novellen. M 7.-
- Lenau, Nikolaus: Sämtliche Werke und Briefe in sechs Bänden. Vollsständige fritische Ausgabe, herausgegeben von Sduard Casile. M 40.-
- Luthers Briefe. In Auswahl neu herausgegeben von Reinhard Buchwald. Mit 10 Bildtafeln. M 3.75
- Acht Bildtafeln aus der Manessischen Liederhandschrift. Wiedergabe in farbigem Lichtdruck in der Originalgröße (35½ × 25 cm). Herr Hartmann von Aue-König Konrad der Junge-Graf Kraft von Toggenburg Herr Werner von Teufen Herr Walther von der Wogelweide Klingsor von Ungerlant (Der Sängerfrieg) Der Tambäuser Meister Johannes Habloub. Jedes Blatt M 6.—; die acht Blätter in Leinenmappe M 48.—
- Mell, Max: Die Sieben gegen Theben. Dramatische Dichtung. Geheftet M 2.50; in Pappband M 3.50
- Das Spiel von den deutschen Ahnen. In Pappband M 3.50
- Meller, Simon: Peter Vischer. Mit 145 Abbildungen. M 10 .-
- Mottram, Ralph H.: Der "Spanische Pachthof". Eine Romantrilogie 1914 bis 1918. Mit einem Vorwort von John Galsworthy. Übertragen von T. Francke. (720 Seiten.) M 8.50
- Mozart: Wolfgang Amadeus Mozarts Leben in seinen Briefen und Berichten der Zeitgenossen. Herausgegeben von Albert Leihmann. Mit 16 Bildtafeln und 2 Faksimiles. M 7.-
- Mühlberger, Josef: Die große Glut. Roman. M 5.50
- Die Knaben und der Fluß. Erzählung. M 3.80
- Nebelthau, Otto: Der Ritt nach Canossa. Historischer Roman. M 6 .-
- Der Nibelungen Not und Kudrun. Herausgegeben von Eduard Sievers. Ausgabe auf Dunndruckpapier. (624 Seiten.) M 6.-
- Nietzsche, Friedrich: Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Richard Dehler. M 4-50
- Die Rache des jungen Meh oder Das Wunder der zweiten Pflaumenblüte. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Ruhn. In der Art chinesischer Blockbücher gebunden M 6.—
- Die Räuber vom Liang schan Moor. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Ruhn. Mit 60 Holzschnitten einer alten chinesischen Ausgabe.

Rend

er Ria-

DE 5 .-

Renker, Armin: Das Buch vom Papier. Mit 46 Abbildungen in Lichtbruck, 4 Wassersichentafeln, 13 Papierproben und 1 Karte. Neue Auflage. In Halbleinen M 9.—

Rilke, Rainer Maria: Gesammelte Werke in sechs Bänden. M 35.-; in Halbleder M 45.-

Erganjungebande in ber Ausstattung ber Gefamtausgabe:

- Erzählungen und Skizzen aus der Frühzeit. M 7.–; in Halbleder M 9.–
- Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit. 1899–1902. M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906. M 7 .-; in Halbleder M 9 .-
- Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907. M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914. M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe aus Muzot (1921-1926). M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe an seinen Verleger (1906-1926). M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Erste Gedichte. M 6.-
- Frühe Gedichte. M 5.-
- Das Buch der Bilder. M 5.25
- Neue Gedichte. M 6.-
- Späte Gedichte. M 5.-
- Duineser Elegien. M 3.50
- Das Stunden-Buch. Enthaltend die drei Bücher: Vom mönchischen Leben - Von der Pilgerschaft - Von der Armut und vom Tode. In Halbleinen M 3.-
- Geschichten vom lieben Gott. M 4.50
- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. M 6.50
- Über Gott. Zwei Briefe. In Pappband M 2 .-
- Auguste Rodin. Mit 96 Bildtafeln. M 7.-

Rilke-Bibliographie. Bearbeitet von Frit Abolf Hünich. Erster Teil: Das Werk des Lebenden. M 6.-

Sachs, Hans: Ausgewählte Werke. (Gebichte und Dramen.) Mit 52 Holzschnitten nach Dürer, Beham u. a. Herausgegeben von Paul Merfer und R. Buchwald. Zwei Bände. In Halbleinen M 10.—Kolorierte Ausgabe, in der sämtliche Holzschnitte mehrfarbig mit der Hand koloriert wurden, in Halbpergament M 16.—; in Schweinsleder M 30.—

Schaeffer, Albrecht: Helianth. Bilder aus dem Leben zweier Menschen aus der norddeutschen Tiefebene in neum Büchern. Neue Ausgabe in zwei Bänden. (1400 Seiten.) M 15.-

194

- Schaeffer, Albrecht: Griechische Heldensagen. Nach den alten Quellen neu erzählt. Zwei Bände. M 10.-
- Josef Montfort. Roman. M 6.50
- Das Prisma. Novellen und Erzählungen. Auf Dünndruckpapier. M 6.50
- Der göttliche Dulder. Dichtung. M 6.25
- Parzival. Ein Verstoman in drei Kreisen. M 7.50
- Gedichte aus den Jahren 1915 bis 1930. M 4.-

Schaper, Edzard: Die sterbende Kirche. Roman. M 6.-

Scheffler, Karl: Der Geist der Gotik. Mit 100 Bildtafeln. M 7.-

- Deutsche Maler und Zeichner im neunzehnten Jahrhundert. Mit 77 Bildtafeln. M 9.-
- Holland. Mit 100 Bildtafeln. M 9.-
- Italien. Tagebuch einer Reise. Mit 118 Bildtafeln. M 9 .-
- Paris. Notizen. Mit 87 Bildtafeln. M 9.-
- Der junge Tobias. Eine Jugend und ihre Umwelt. M 6.-
- Schiller: Sämtliche Werke in sieben Bänden. Ausgabe auf Dunndruckspapier. (4900 Seiten.) M 45; in Leder M 70.-
- Schmidt, Paul Ferdinand: Philipp Otto Runge. Sein Leben und sein Werk. Mit 80 Bildtafeln. M 10.-

Schnack, Friedrich: Der erfrorene Engel. Roman eines Mädchens. M 5.-

- Klick aus dem Spielzeugladen. Roman für das große und kleine Bolk. M 4.-
- Das Leben der Schmetterlinge. Maturdichtung. M 6.-
- Der Lichtbogen. Falterlegenden. M 4.50
- Die brennende Liebe. Roman: der drei Lebensalter. M 6.-Eine neue Bearbeitung der drei schönsten Romane des Dichters: Beatus und Sabine - Sebastian im Bald - Die Orgel des Himmels.
- Schneider, Reinhold: Auf Wegen deutscher Geschichte. Eine Fahrt ins Reich. M 3.80

Inhalt: Der Wald – Paderborn – Spener – Bremen – Tangers munde – Nürnberg – Rudolstadt – Hohenzollern – Ostland.

- Schopenhauer: Parerga und Paralipomena. Hetausgegeben von Hans Henning. Ausgabe auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1340 Seiten.) M 10.-
- Aphorismen zur Lebensweisheit. Taschenausgabe. M 3.50

Schröder, Rudolf Alexander: Der Wanderer und die Heimat. M 4.75

- Mitte des Lebens. Geistliche Gedichte. M 5 .-
- Gedichte. M 6.-

- Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums. Wollständige Außgabe in einem Bande mit 96 Zeichnungen von J. Flaxman. (1020 Seiten.) M 4.50
- Scott, Gabriel: Fant. Roman. In Verbindung mit dem Dichter besorgte Übertragung aus dem Norwegischen von Edzard Schaper. M 5.50
- Sieber, Carl: Rens Rilke. Die Jugend Rainer Maria Rilfes. Mit 5 Bildtafeln und einem Faksimile. M 5.-
- Sillanpää, Frans Eemil: Eines Mannes Weg. Roman. Aus dem Finnischen übertragen von Rita Öhquist. M 5.-
- Silja, die Magd. Roman. Aus dem Finnischen übertragen von Rita Öbquist. M 6.-
- Steindorff, Georg: Die Kunst der Ägypter. Bauten Plastif Kunstgewerbe. Mit 200 Bildtafeln und zahlreichen Abbildungen im Text. M 12.50
- Stendhal, Friedrich von (Henri Beyle): Gesammelte Werke. Überztragen von Arthur Schurig und Otto Freiherrn von Taube. Ausgabe auf Dünndruckpapier in acht Bänden. (5200 Seiten.) M 55.— Alls Einzelausaaben erschienen:
- Das Leben eines Sonderlings. Die autobiographischen Fragmente, erganzt durch Briefstellen, Aufzeichnungen, Dokumente. Überträgen von Arthur Schurig. M 8.50
- Von der Liebe. Übertragen von Arthur Schurig. M 7.-
- Armance. Übertragen von Arthur Schurig. M 5 .-
- Rot und Schwarz. Roman. Übertragen von Arthur Schurig. M 8.-
- Lucien Leuwen. Roman. Übertragen von Otto Freiherrn von Taube.
   M 8.50
- Zwölf Novellen. Übertragen von Arthur Schurig. M 7.— Inhalt: Erinnerungen eines italienischen Edelmannes — Vanina Basnini — Die Truhe — Der Liebestrank — Der Fluch — Die Fürstin Campobasso — Die Familie Cenci — Vittoria Accoramboni — Die Herzogin von Palliano — Die Übtissin von Castro — Eine Klostertragödie — Schwester Scolastica.
- Gedanken, Meinungen, Geschichten aus den Büchern über Mozart, Rossini, Bonaparte, Literatur, Länder und Leute. Übertragen von Urthur Schurig. M 8.-
- Stifter, Adalbert: Werke in drei Bänden (Volks-Stifter). Mit einer Einleitung von Adolf von Grolman. M 12.–
  - Die Ausgabe umfaßt die Erzählungen, Nachsommer und Witiko.
- Erzählungen. (900 Seiten.) M 4.50
- Der Nachsommer. Ungefürzte Ausgabe. (782 Seiten.) M 3.75

- Stifter, Adalbert: Witiko. Mit einer Einleitung von Abolf von Grolman. Ungefürzt. (930 S.) M 4.50.
- Aus dem alten Wien. Mit 28 Bildtafeln. M 6.50
- Storm, Theodor: Sämtliche Werke in acht Bänden. Herausgegeben und eingeleitet von Albert Köster. M 30.-
- Taube, Otto Freiherr von: Der verborgene Herbst. Roman. In Halbleinen M 4.75
- Die Löwenprankes. Roman. In Halbleinen M 4.50
- Das Opferfest. Roman. M 6.-
- Tausend und eine Nacht. Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten. Bollständige deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Male aus dem arabischen Urtert der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839 übertragen von Enno Littmann. Eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal. Auf Dünndruckpapier. (5120 Seiten.) M 50.—; in Leder M 90.— Die Bände sind auch einzeln in Leinen je M 9.— erhältlich.
- Die schönsten Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. In einem Bande. M 4.50
- Terry, Charles Sanford: Johann Sebastian Bach. Mit einem Geleitswort von Professor D Dr. Karl Straube, Kantor zu St. Thomae. Neue Ausgabe. Mit einem Bildnis Bachs in Lichtdruck und 32 Bildstafeln. M 6.50
- Tietze, Hans: Albrecht Altdorfer. Mit 127 Abbildungen. M 10.-
- Timmermans, Felix: Pieter Bruegel. Roman. Mit Zeichnungen bes Dichters. Übertragen von Peter Mertens. M 6.-
- Die Delphine. Eine Geschichte aus ber guten alten Zeit. Mit Zeichenungen bes Dichters. Übertragen von Peter Mertens. M 5.-
- Franziskus. Mit Zeichnungen des Dichters. Übertragen von Peter Mertens. M 6.-
- Das Jesuskind in Flandern. Mit Zeichnungen des Dichters. Überstragen von Anton Kippenberg. M 3.75
- Pallieter. Übertragen von Anna Valeton-Hoos. Mit Zeichnungen bes Dichters. M 3.75
- Der Pfarrer vom blühenden Weinberg. Roman. Übertragen von Peter Mertens. M 5 .-
- Timmermans erzählt. Mit Zeichnungen des Dichters. M 3.75
- Der Traum der Roten Kammer. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. (789 Seiten.) M 12.-
- Tsudzumi, Tsuneyoshi: Die Kunst Japans. Herausgegeben vom Japan:Institut, Berlin. Mit 8 farbigen Tafeln und 127 Abbildungen. M 20.—

- Villers, Alexander von: Briefe eines Unbekannten. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Weigand. Mit 2 Bildnissen. M 6.50
- Waggerl, Karl Heinrich: Brot. Roman. M 5.50
- Schweres Blut. Roman. M 5.50
- Das Jahr des Herrn. Roman. M 5.50
- Mütter. Roman. M 5.-
- Waldmann, Emil: Albrecht Dürer. Sein Leben und seine Kunst. Mit 192 Bildtafeln. M 4.50
- Walschap, Gerard: Heirat. Roman. Aus dem Flämischen übertragen von Felix Augustin. M 4.50
- Wilde, Oscar: Die Erzählungen und Märchen. Mit 10 Bildtafeln so wie Initialen, Titels und Einbandzeichnung von Heinrich Wogelers Worpswede. In Halbleinen M 4.50
- Wilhelmine Markgräfin von Bayreuth: Memoiren. Hetausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Annette Kolb. Mit 10 Bildtafeln. M 6.50

# Inhalt

| Kalendarium auf das Jahr 1937                               | 5   |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Aldolf Beck: Goethe und der Olympische Gedanke              | 11  |
| Spans Caroffa: An das Ungeborene                            | 23  |
| Reinhold Schneider: Die gerettete Krone. Erzählung          | 27  |
| Meidhart von Reuental: Der meie der ist riche               | 38  |
| Gertrud von le Fort: Die Wöglein von Theres                 | 39  |
| Briefe Goethes                                              | 47  |
| Griechische Lyrif                                           | 55  |
| Josef Mühlberger: Das grave Haus mit dem goldenen Gitter    | 60  |
| Gebrüder Grimm: Bom flugen Schneiderlein                    | 73  |
| Ernst Bertram: Bon Befen und Zufunft unsres Gebichts        | 77  |
| F. E. Sillanpää: Der Maler in der Sommernacht               | 80  |
| Anekdoten Friedrichs des Großen                             | 90  |
| Max Mell: Die heiligen Drei Könige                          | 95  |
| Edzard Schaper: Die Junger nach dem Tode Christi            | 96  |
| Rainer Maria Rilfe: Zwei Briefe an Grafin Margot Siggo      | 104 |
| Tsunenoshi Tsudzumi: Die japanische Rittermoral "Bushido"   | 116 |
| K. H. Waggerl: Aus dem Wagrainer Tagebuch                   | 127 |
| Theodor Daubler: Zwei Gedichte                              | 131 |
| Rudolf Kaffner: Zahl und Bolltommenheit                     | 134 |
| Fri edrich Schnad: Der fleine Bogel Feberlos                | 139 |
| Robert Faesi: Abendverklärung                               | 144 |
| Meister Eckhart: Aus "Reden der Unterweisung"               | 145 |
| Bolkstümliche Rätsel                                        | 147 |
| Auflösungen: 1 Tag und Nacht. 2 Der Diamant. 3 Das Gericht. |     |
| 4 Das E. 5 In der Traube. 6 Der Arzt. 7 Der Sonntag. 8 Mor: |     |
| gen. 9 Der Schatten. 10 Das Ei. 11 Der Ruß. 12 Heute.       |     |
| hans Friedrich Blund: Warum die Igel fich nur gur Nacht     |     |
| fehen laffen                                                | 149 |
| hermann Uhdes Bernays: Frauenchiemfee                       | 154 |
| Felix Timmermans: Das Schweinchen und der Einsiedler        | 158 |
| Bücher aus dem Insel-Werlag                                 | 177 |
|                                                             |     |

199

# Bildverzeichnis

| Rudolf Koch: Schriftblatt 1932. Aus: Georg Haupt, Rudolf Koch                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| der Schreiber                                                                                                               | 16  |
| Leo von König: Reinheld Schneider, Ölgemälde, 1936. Aus: Gestalt und Seele. Das Werk des Malers Leo von König               | 32  |
| Johann Jakob de Loofe: Marianne von Willemer. Pastellbild 1809.<br>Aus: Goethes Briefwechsel mit Marianne von Willemer      | 48  |
| Frit Rredel: Holzschnitte zu den Märchen der Brüder Grimm 75                                                                | -76 |
| Meister Brüggemann: Eva, Holzplastif. Aus: Der Bordesholmer<br>Altar Meister Brüggemanns (Insel-Bücherei Nr. 495)           | 80  |
| Meister Brüggemann: Rutenbinder. Holyplastif. Aus: Der Bordes-<br>holmer Altar Meister Brüggemanns (Insel-Bücherei Nr. 495) | 96  |
| Leo von König: Pfauen. Ölgemälde, 1922. Aus: Gestalt und Seele.<br>Das Werf des Malers Leo von König                        | 112 |
| Fritz Fischer: Zeichnung zu Edgar Allan Poes Phantastischen Erzählungen (Insel:Bücherei Nr. 129)                            | 126 |
| Wilhelm Busch: Dorffinder, Zeichnung. Aus: Wilhelm Busch, Aus alter Zeit                                                    | 128 |
| Alsterlauf in Hamburg. Zeichnung, 1885. Aus: Das alte Hamburg                                                               |     |

Umschlag und Kalendarium zeichnete Walter Tiemann. Gebruckt von der Offizin Poeschel & Trepte in Leipzig

Insel

auf das Jahr



Digitized by Google



# Insel-Allmanach auf das Jahr 1938

Im Insel=Verlag zu Leipzig

# Ralendarium

Das Leben wohnt in jedem Sterne: Er wandelt mit den andern gerne Die selbsterwählte, reine Bahn; Im innern Erdenball pulsieren Die Kräfte, die zur Nacht uns führen Und wieder zu dem Tag heran.

\*

Goethe







- 1 Neujahr
- 2 Sonntag n. Neuj.
- 3 Montag
- 4 Dienstag
- 5 Mittwoch
- 6 Epiphanias
- 7 Freitag
- 8 Sonnabend
- 9 1. Sonntag n. Ep. 3
- 10 Montag
- 11 Dienstag
- 12 Mittwoch
- 13 Donnerstag
- 14 Freitag
- 15 Sonnabend
- 16 2. Sonntag n. Ep. &
- 17 Montag
- 18 Reichsgründung
- 19 Mittwoch
- 20 Donnerstag
- 21 Freitag 22 Sonnabend
- -- @ . . .
- 23 3. Sonntag n. Ep. 6
- 24 Montag
- 25 Dienstag
- 26 Mittwoch
  27 Donnerstag
- 28 Freitag
- 29 Sonnabend
- 30 Nationale Erhebung
- 31 Montag

- 1 Dienstag 2 Mittwoch
- 3 Donnerstag
- 4 Freitag
- 5 Sonnabend
- 6 5. Sonntag n. Ep.
- 7 Montag
- 8 Dienstag 9 Mittwoch
- 10 Donnerstag
- 11 Freitag
- 12 Sonnabend
- 13 Septuagesima 14 Montag
- 15 Dienstag
- 16 Mittwoch
- 17 Donnerstag
- 18 Freitag
- 19 Sonnabend
- 20 Seragesima
- 21 Montag
- 22 Dienstag 23 Mittwoch
- 24 Donnerstag
- 25 Freitag
- 26 Sonnabend
- 27 Estomihi
- 28 Montag

- 1 Dienstag
- 2 Mittwoch
- 3 Donnerstag
- 4 Freitag
- 5 Sonnabend
- 6 Invokavit
- 7 Montag
- 8 Dienstag
- 9 Mittwoch

•

Ѿ

- 10 Donnerstag
- 11 Freitag
- 12 Sonnabend
- 13 Seldengedenktag
- 14 Montag
- 15 Dienstag
- 16 Mittwoch
  17 Donnerstag
  - 7 Donnerstag
- 18 Freitag
- 19 Sonnabend
- 20 Ofuli
- 21 Montag
- 22 Dienstag
- 23 Mittwoch
  24 Donnerstag
- 25 Freitag
- 26 Sonnabend
- 2-
- 27 Lätare
- 28 Montag
- 29 Dienstag 30 Mittwoch
- 31 Donnerstag

### Co Anril

1 Freitag

27 Mittwoch 28 Donnerstag

29 Freitag

30 Sonnabend

# **II**

Tag der Arheit

### OY Juni

I Mittmath

| 1          | Freitag                                 | I          | Lag der Arbeit |   | I  | Muttmoth                      |
|------------|-----------------------------------------|------------|----------------|---|----|-------------------------------|
| 2          | Sonnabend                               | 2          | Montag         |   | 2  | Donnerstag                    |
| 2          | Judika                                  | 3          | Dienstag       |   | 3  | Freitag                       |
| . 4        | Montag                                  | 4          | Mittwody       |   | 4  | Sonnabend                     |
| -          | Dienstag                                | 5          | Donnerstag     |   |    | ma aa                         |
| 5<br>6     | Mittwoth                                | 6          | Freitag        | • | 5  | Pfingstsonntag 3              |
| _          | Donnerstag )                            | 7          | Sonnabend      |   | 6  | Pfingstmontag                 |
| 7<br>8     |                                         |            | Orakit ada     |   | 7  | Dienstag                      |
|            | Freitag                                 |            | Jubilate       |   | 8  | Mittwoch                      |
| 9          | Sonnabend                               | 9          | 9              |   | 9  | Donnerstag                    |
| 10         | Palmarum                                | 10         | Dienstag       |   | 10 | Freitag                       |
| II         | Montag                                  | 11         | Mittwody       |   | II | Sonnabend                     |
| 12         | Dienstag                                | 12         | Donnerstag     |   |    | <b>Trinitatis</b>             |
| 13         | Mittwoch                                | 13         | 0              |   | 12 |                               |
| 14         | Grundonnerstag &                        | 14         | Sonnabend      | 3 | -  | Montag &                      |
| 15         | Rarfreitag                              |            | Rantate        |   |    | Dienstag                      |
| _          | Sonnabend                               | 16         | Montag         |   |    | Mittwody                      |
|            | 00.6                                    | 17         | Dienstag       |   |    | Fronleichnam                  |
|            | Ostersonntag                            | 18         |                |   | •  | Freitag                       |
| 18         | Ostermontag                             | 19         | _              |   | 18 | Sonnabend                     |
| 19         | Dienstag                                | _          | Freitag        |   | 19 | 1. Conntag n. Tr.             |
| 20         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21         | Sonnabend      |   | 20 | Montag                        |
|            | des Führers                             |            |                |   |    | _                             |
| 21         | Donnerstag                              | 22         | Rogate         | € | 21 | Dienstag <b>E</b><br>Mittwoch |
| 22         | Freitag (                               | 23         | J              |   | 22 | ,                             |
| 23         | Connabend                               | 24         | 3              |   | 23 | Donnerstag                    |
| 24         | Quasimodogeniti                         | 25         | Mittwoch       |   | •  | Freitag                       |
|            | Montag                                  | <b>2</b> 6 | Himmelfahrt    |   | 25 | Sonnabend                     |
| <b>2</b> 6 | Dienstag                                | 27         | Freitag        |   | 26 | 2. Sonntag n. Tr.             |
| 27         | Mittmoth                                | 28         | Sonnabend      |   |    | Montag                        |

29 Eraudi

30 Montag

31 Dienstag

27 Montag

28 Dienstag

29 Mittwoch

30 Donnerstag

## N Jilli

## M Aŭgŭft

## acptember #

| 1        | Freitag           | 1 Montag             | 1 Donnerstag )       |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2        | Sonnabend         | 2 Dienstag           | 2 Freitag            |
| 3        | 3. Sonntag n. Tr. | 3 Mittwoch           | 3 Sonnabend          |
| 4        | Montag )          | 4 Donnerstag         | 4 12. Sonntagn. Er.  |
| 5        | Dienstag          | 5 Freitag            | 5 Montag             |
| 6        | Mittwoch          | 6 Sonnabend          | 6 Dienstag           |
| 7        | Donnerstag        | 7 8. Sonntag n. Tr.  | 7 Mittwoch           |
| 8        | Freitag           | 8 Montag             | 8 Donnerstag         |
| 9        | Connabend         | g Dienstag           | 9 Freitag &          |
| ·        | , ~ , ~           | 10 Mittwoch          | 10 Sonnabend         |
|          | 4. Sonntag n. Tr. | 11 Donnerstag &      | 10 Commutent         |
| 11       | Montag            | 12 Freitag           | 11 13. Sonntagn. Tr. |
| 12       | Dienstag &        | 13 Sonnabend         | 12 Montag            |
| 13       | ,                 |                      | 13 Dienstag          |
| •        | Donnerstag        | 14 9. Sonntag n. Tr. | 14 Mittwoch          |
| •        | Freitag           | 15 Montag            | 15 Donnerstag        |
| 16       | Sonnabend         | 16 Dienstag          | 16 Freitag           |
| 17       | 5. Sonntag n. Tr. | 17 Mittwoch          | 17 Sonnabend &       |
| 18       | Montag            | 18 Donnerstag C      | •                    |
| 19       | Dienstag          | 19 Freitag           | 18 14. Sonntagn. Tr. |
| 20       | Mittwoch C        | 20 Sonnabend         | 19 Montag            |
| 21       | Donnerstag        | 21 10. Sonntagn. Er. | 20 Dienstag          |
| 22       | Freitag           | 22 Montag            | 21 Mittwoch          |
| 23       | Sonnabend         | 23 Dienstag          | 22 Donnerstag        |
| 0/1      | 6. Sonntag n. Tr. | 24 Mittwoch          | 23 Freitag •         |
| •        | Montag            | 25 Donnerstag •      | 24 Sonnabend         |
| 25<br>26 | •                 | 26 Freitag           | æ . °                |
|          | Mittwoch •        | 27 Sonnabend         | 25 15. Sonntagn. Tr. |
| •        | Donnerstag        | ·                    | 26 Montag            |
|          | 3                 | 28 11. Sonntagn. Tr. | 27 Dienstag          |
|          | Freitag           | 29 Montag            | 28 Mittwoch          |

30 Dienstag

30 Sonnabend

31 7. Sonntag n. Tr. 31 Mittwoch

29 Donnerstag

30 Freitag



## 7

### Dezember

| I  | Sonnabend 3                           | 1               | Dienstag                   |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2  | Erntedant fest                        | 2               | Mittwody                   |
|    | Montag                                | 3               | Donnerstag                 |
|    | Dienstag                              | 4               | Freitag                    |
|    | Mittwoch                              | 5               | Sonnabend                  |
|    | Donnerstag                            | 6               | 07 @a                      |
|    | Freitag                               |                 | 21. Sonntag n. T<br>Montag |
|    | Sonnabend                             | 8               | . •                        |
| _  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _               | Mittwoch                   |
|    | 17. Sonntag n. Er. 6                  |                 | Donnerstag                 |
|    | Montag                                |                 | Freitag                    |
|    | Dienstag                              | 12              | Sonnabend                  |
|    | Mittwoch                              | 12              | Commodent                  |
|    | Donnerstag                            | 13              | 22. Sonntag n. T           |
|    | Freitag<br>Sonnabend                  |                 | Montag                     |
|    |                                       | 15              | Dienstag                   |
|    | 18.Sonntagn.Tr. (                     | <sup>§</sup> 16 | Bußtag                     |
|    | Montag                                | 17              | Donnerstag                 |
|    | Dienstag                              | 18              | Freitag                    |
| _  | Mittwoch                              | 19              | Sonnabend                  |
|    | Donnerstag                            |                 | ~ .                        |
|    | Freitag                               |                 | Lotensonntag               |
| 22 | Sonnabend                             |                 | Montag                     |
| 23 | 19. Sonntag n. Tr.                    |                 | Dienstag (                 |
| 24 | Montag                                |                 | Mittwoch                   |
|    | Dienstag                              |                 | Donnerstag                 |
| 26 | Mittwoch                              |                 | Freitag                    |
| 27 | Donnerstag                            | <b>2</b> 6      | Sonnabend                  |
|    | Freitag                               | 27              | 1. Advent                  |
| 29 | Sonnabend                             |                 | Montag                     |
| 30 | 20. Sonntag n. Tr.                    |                 | Dienstag                   |
|    |                                       |                 | Mittwoch                   |
| •  | , 0,1-                                |                 |                            |

| Čr.<br>⊕ | 5<br>6               | Sonnabend  2. Advent Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Kreitag     | •      |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| čr.<br>€ | 11<br>12<br>13<br>14 | 3. Advent<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag | €      |
| •        |                      | Mittwoch                                                             | •      |
| •        | <sup>27</sup><br>28  | 2. Weihnachtsta<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag                | g<br>g |

#### Reinhard Buchwald / Schiller als Freund und Lehrer

Nach seiner schweren Erkrankung hatte Schiller einen großen Zeil des Jahres 1791 in Rudolstadt, Karlsbad und Erfurt zugebracht. Unfang Oktober kehrte er nach Jena zurück.

Schon mahrend seiner Rrankheit hatte sich gezeigt, welche Liebe er sich bei der studierenden Jugend erworben hatte, obwohl ihn die meisten kaum anders als in seinen Borlesungen kennen gelernt hatten. Jedoch von Unfang an mussen diese jungen Menschen an Schiller die menschliche Würde gespürt haben, auf der nun immer mehr seine allgemeine Bolkstumlichkeit beruhte. Seine bloge Erscheinung bewirkte - so hat ein Schweizer Student in seine Beimat geschrieben -, daß man das übliche Trampeln und Scharren unterließ, ihn dafür schweigend empfing und am Schlusse laut Beifall flatschte. Seit seiner Erkrankung konnte sich Schiller große Borlesungen nicht mehr zumuten und hat nur einmal noch (im Winter 1792/93) ein fünfstündiges Privatissimum über Afthetif in seiner Stube gehalten. Das mußte ihm die Teilnehmer auch perfonlich naber bringen. Bor allem aber diente seinem Bedürfnis nach einem täglichen Umgang mit geistig lebendigen Menschen der offene Mittagstisch, den seine "Sausjungfern", die Schwestern Schramm, für ihn einrichteten. Diese Tafelrunde hat Schillers Leben in den Jahren seiner langsamen Erholung vor allem erheitert und bereichert. So liegt auf dieser Zeit trot aller Rudfichläge seiner Krankheit, besonders eines schlimmen Ruckfalls im Frühjahr 1792, der Glanz eines Frohsinns, der sich bis zum studentischen Übermut steigern konnte; und so hat Schiller auch gerade jest seine eigentliche und gang eigentümliche Wirkung auf einen Schüler- und Freundeskreis ausgeübt.

Liest man manche Erinnerungen, die Schillers junge Freunde von damals aufgezeichnet haben, so hat man den Eindruck, als habe er sich jest, wo er sich dem Leben wiedergeschenkt fühlte und durch die dänische Pension die schwersten Lebenssorgen von ihm genommen waren, noch einmal demselben studentischen Überschwang hingegeben wie vor einem Jahrzehnt nach seiner Entlassung aus der Karlsschule. Wir geben davon nur einiges wenige wieder.

Schiller hat sich ein Reitpferd angeschafft, weil er von der Erschütterung beim Reiten eine beilfame Wirkung für feine Gefun= dung hofft. Einmal galoppiert er mit feinem Gefolge auf verbote= nen Wegen gegen Böllniß zu, da werden fie von den Feldbutern angehalten, und es droht zu einem richtigen handgemenge zu kommen. Nur Frit von Stein, einst Goethes Bogling und Lottes Kreund feit ihrer Rindheit, jest Student und Schillers Tifchgenosse, bewahrt seine unerschütterliche Rube und sorgt für einen friedlichen Ausgang. Dder man will Schiller mit feinem Stolz auf seine medizinischen Renntnisse aufziehen. Man fälscht also eine Buschrift der Erfurter Universität, in der diese ihm aus Unlag ihres bevorstehenden Jubilaums die Burde eines medizinischen Ehrendoftors anbietet, und man hat feinen Spaß daran, wie ernft Schiller das nimmt. Da verlautet eines Tages bei Tifch, Schillers Diener sei mit einem Schreiben von ihm nach Erfurt unterwegs. Nun will man ihn freilich por einer Blofifellung bewahren, einer der jungen Leute jagt mit Ertrapost hinter Schillers Boten ber, und erft, als er unverrichteter Sache nach Jena zurückkommt, teilt ihm Schiller mit, daß er das Foppen auch verstehe. Dder man hat eine große Schlittenpartie vor, wobei nach der Sitte je ein herr und eine Dame in einem Schlitten fahren sollen. Einer der bravften Studenten ift ohne Dame. Da überredet ihn Schiller, fich bei einer Familie, die ihnen gegenüber wohnt, die Tochter auszubitten; und er beobachtet nun von Fenfter zu Kenfter mit Bergnugen, wie der junge Mann seinen feierlichen Besuch abstattet und enttäuscht abziehen muß. Denn ein folches Unfinnen durfte schon einiger= maßen verblüffend wirken, wo man sich noch ernstlich überlegte, ob Jena mit seinen berüchtigten Studentensitten fur Damen überhaupt ein möglicher Wohnort sein könne. Auch Stammbuch= einträge haben wir ichon gelegentlich als Zeugnisse für Schillers Stimmungen kennen gelernt. Jest ichrieb er - mahricheinlich einem Rarntner Baron, der nach Jena gum Studium der Rant= schen Philosophie gekommen war - ein: "Geh und predige das neue Evangelium allen Rreaturen. Wer da glaubt, der wird felig, mer aber nicht glaubt, der - läßt es bleiben."

Und wieder fühlen wir uns an Schillers lette Karlsschuljahre, den Höhepunkt seiner Jugend, erinnert, wenn wir jetzt abermals beob-

achten, wie gleichaltrige und jungere Männer sich voll Begeisterung seiner Führung anvertrauen. Lotte hat einmal von seiner mächtigen Natur gesprochen, die alles belebt habe, was sie umgab. Und gerade damals äußerte Körner in der Borfreude über Schillers geplanten Dresdner Besuch: "Ein paar Monate mit Dir verlebt fonnen für eine geistige Badekur gelten, um den prosaischen Sauer= teig auszufegen." Ein unvergleichlicher Zauber muß von Schillers Gespräch ausgegangen sein. humboldt hat diese Wirkung wenige Jahre später mit dem Eindruck seiner reifften Dichtungen verglichen: "Derfelbe Ernft, diefelbe Burde, diefelbe aus einer Fulle der Kraft entsprungene Leichtigkeit, dieselbe Unmut und vor allem dieselbe Tendenz, dies alles wie zu einer fremden überirdischen Natur in eine zu verbinden." Der alte schwäbische Jugendfreund Conz, der 1792 Jena auf einer Studienreise besuchte, hat erzählt: "Schiller sprach nicht viel, aber was er sprach, gediegen, mit Burde, mit Unmut, er liebte den gemäßigten Scherz; ein Feind des Leeren, und gleichförmig und heiter, wie er war, wenn ihn Unfälle seiner Rranklichkeit nicht verstimmten, hörte man nur selten ein Wort, einen Ausdruck von ihm, der an den glühenden, braufenden Schiller jest erinnert hatte." Einiger Aussprüche Schil= lers im Gespräch hat sich diefer Besucher wortlich erinnert. Ein angesehener Jenaer hatte sich eine niederträchtige handlung zuschulden kommen lassen, worauf bei Tisch die Rede kam. Lebhaft entrustet, aber doch mit edler Haltung und lächelnd, bemerkte Schiller: "Es ist zu verwundern, daß solche Menschen nicht im Gefühl ihrer Nichtswürdigkeit augenblicklich verwesen." Und um= gekehrt über die Buverlässigkeit des Theologen Griesbach in Beschäftssachen: "Seine Bruft ist verschlossen wie ein Urchiv." Much in einen Rlub, zu dem fich eine Reihe jungerer Professoren und Dozenten ringsum in ihren Säufern zusammenfanden, wurde Conz eingeführt. "Rant und die kantische Philosophie", so berich= tet er, "waren hier immer der Begenstand, über den am lebhaftesten gesprochen und gestritten wurde, und Schiller blieb immer fo wenig nur Buhörer, daß er vielmehr mit seinem feurigen Beist und seinem eindringenden Scharfsinn dem Gespräch oft das größte Interesse zu geben wußte." Schiller hat sich in solchem Umgang besonders glücklich gefühlt; wir wissen, daß er sich nach seiner Krankheit gerade nach Jena zurückgesehnt hat, weil er nur dort "im Umgang mit seinesgleichen und der Auswahl talentvoller junger Leute sich selbst mehr genießen" könne.

Mit einem Bergen voll unendlicher Dankbarkeit haben alle die jungen Menschen an die Tage zuruckgedacht, die sie damals in Schillers Umgebung verbrachten. "Sie Wohltater meiner Geele!" schreibt ihm der eine. Zwei andere machten 1791, während Schiller frant in Rudolftadt lag, miteinander eine Ferienreise von Jena nach Urnftadt und berichteten ihm davon: "Gie konnen kaum glauben, wie wir uns oft in dem Gedanken an Sie und in Gesprächen von Ihnen so gang verloren, und wie wir so ernstlich das Liebste entbehren und hingeben wollten, um Gie wieder gefund zu miffen . . . " Und einer von diesen in spateren Jahren: Der gunte, den feine Beit gang ausloschen konnte, sei von Schiller in seine Geele geworfen worden. Derfelbe (es ist der Maler Graß) manderte drei Jahre nach Schillers Tod mit Caroline von humboldt am Albaner See entlang; da erzählte fie ihm, wie Schiller fich feiner erinnert habe. Das erhöhte ihm alle seine Rrafte: "Eine Welt der Dichtung trat mit funkelnden Bildern des lebendigsten Lebens aus mir hervor . . . Eine neue reinere Jugend der Geele ift zu mir herabgefommen."

Schiller hat später in den "Botivtafeln" das Wesen des echten Lehrers in einer Reihe von Epigrammen geschildert. Was er dort aussprach, das war nicht bloße Forderung, sondern stolze Erfahrung an sich selbst. Schon seit jener Beit seiner Genesung und feiner Rantbegeisterung flang ibm dasselbe in den Briefen feiner Freunde und Schuler entgegen, wenn fie ihm im einzelnen gu schildern versuchten, wodurch er so nachhaltig auf sie gewirkt hatte. Immer war es zuerst sein lebendiges Beispiel, sowohl als geistiger Arbeiter wie als sittliche Personlichkeit. Den einen - es war der junge Friedrich von Hardenberg - brachte er dazu, auch die nüchternen Aufgaben des Lebensberufs auf sich zu nehmen und sie durch eine würdige Auffassung zu adeln; andern machte er Mut zu fünstlerischem Wagnis. "Gie wissen es ja," schrieb 1813 der Tasso und Calderon- Überseger Gries an Lotte, "mit welcher himmlischen Gute er ein strebendes Gemut an sich zu gieben, aufzumuntern, anzuregen wußte . . . Wenn ich in meinen Bestrebungen nicht ganz unglücklich gewesen bin, so habe ich es wahrlich ihm allein zu verdanken."

Immer entschied der erste Eindruck und schuf sofort ein lebens= längliches Band von Uchtung und Liebe. Im Frühjahr 1792 wurde ein junger Pfälzer Student durch einen Empfehlungsbrief bei Schiller eingeführt; ein Jahrzehnt später schrieb er darüber an ihn: "Jenes Gefühl der Undacht, womit ich, ein sechzehnjähri= ger Knabe, zum ersten Male unter Ihre Augen getreten war, lebt noch jest voll und warm in meinem Herzen . . . Nie werde ich der Beit vergeffen, mo mir diefes Bluck zuteil ward. Der Gedanke, in wenig Augenblicken den Mann zu sehen, zu hören, dessen erhabene Beisteswerke mein jugendliches Gemut mit tiefster Ehrfurcht erfüllt, dessen Namen meine Lippen so oft mit Entzucken ausgesprochen hatten, beengte meine Bruft, aber wie ward mir, als ich durch Ihre herzgewinnende Freundlichkeit meine Beklemmung gelöft, durch Ihre Herablassung mich erhoben fühlte! Nie verließ ich in der Folge Ihr Haus, zu welchem Sie mir gutig den Zutritt vergonnt hatten, ohne herzinnige Liebe; die Freude, die ich in Ihrer Nabe empfunden hatte, war mir Burge für die nächsten Tage und Wochen, und wenn mich das Gefühl meiner eigenen Unbedeutendheit befümmerte, wenn es mich unbeholfen und mutlos machte, so hielt ihm die Freude das Gegengewicht, mit der ich, sooft ich Sie gefehen hatte, das schone Bort des Bruders Martin im , Gog von Berlichingen' in meinem Innern bestätigt fühlte."

Dieselbe liebevolle Berehrung brachten alle auch Lotten entgegen. Sogar der Rheinländer B. Fischenich, der 1792 von Jena als Prosessor der Rechtswissenschaft nach Bonn ging, nannte sie "Liebe Mutter"; – sie war ganze zwei Jahre älter als er! Der junge Balte von Adlerskron versicherte ihr: seine Natur sei durch ihre Freundschaft ganz anders geworden und die Wirkungskraft in ihm habe eine ganz andere Richtung erhalten. "Denn eben dieses Glück", so schrieb er ein ander Mal, "bildete mich, weil kein Tag vorüberging, wo nicht mein Herz und Berstand Gelegenheit sanden, von Ihnen zu lernen." Und wieder in einem anderen Bries: "Die Freundschaft, die Sie mir geschenkt haben, fordert mich auf, selbst an mir zu arbeiten, alles zu realisieren nach dem Muster, das Sie mir durch Ihre vortrefflichen Eigenschaften gegeben haben."

Dder der baltische Theologiestudent Karl Graß, der sich damals entschloß, seiner Neigung zur Malerei zu folgen: "Ich trage für Sie eine unauslöschliche Liebe in meinem Herzen ... Glauben Sie es mir, daß ich, wie nach einer Himmelserscheinung, nach einer Wiederkehr Ihres Geistes zu mir mich sehne ..." Alle jene Jünglinge hätten unterschrieben, was der letzte treue Hausgenosse Schillerhauses, Heinrich Voß, später aussprach: "Ihre Freundsschaft ist segenbringend, und wohl dem, der dieses Segens genießen darf."

Auch von ihr verraten manche Zeugnisse im einzelnen, wodurch sie die Herzen gewann. 1798 treffen die Humboldts in Paris einen jungen Allgauer, der zu der Jenaer Gemeinschaft gehört hatte, und er versicherte ihr: "Ich habe nie ein sittsameres Frauengimmer gesehen." Caroline von Humboldt fügte, als sie das nach Jena meldete, hingu: "D beilige Dezeng, so steht fie Dir wohl immer gur Seite!" - "Die Dezenz" mar Schillers Scherzname für sie, aber wieviel Berehrung er hineinlegte, miffen wir aus Gedichten wie "Burde der Frauen". Jener Karl Graf dankte Lotten einmal "für die gerade, offene und so unbeschreiblich wohltuende Beise, mit der sie ihm geschrieben habe". Dazu muß Lotte eine große natürliche Begabung besessen haben, es allen bei sich heimisch zu machen. Es sei ihm gar nicht zumute gewesen wie in einem fremden Sause, die freundliche Aufnahme habe das ganze Butrauen seines Bergens rege gemacht, bat einer ihrer jungen Gafte erzählt. Und ein anderer von den Abenden in ihrem Sause: Go etwas komme nicht wieder, wo Geist und Berg gleichviel Befriedigung gefunden.

Auch das bevbachteten sie, was sie für Schiller war. Das haben ja in diesen Jahren alle einsehen gelernt, die dem stillen Rudolsstädter Freisräulein zuerst kritisch gegenübergestanden hatten, die einen, weil sie ihnen nicht bürgerlich, die andern, weil sie ihnen sür Schiller nicht genial genug schien. Am schönsten bezeugen aber auch dies jene jungen Menschen, namentlich die, welche mit ihr an Schillers Krankenlager gewacht hatten. So abermals Karl Graß, als er in Italien die Nachricht von Schillers Lod erhalten hatte: "Ihre Seele, die seine Vertraute und der schöne Trost seines Lebens war..."



Ludovife Simanowig: Schiller

Man mußte jedes dieser großen und kleinen Lebensschicksale besonders verfolgen, wenn man den Segen ganz erfassen wollte, der damals und oft genug auch später von Schiller und seinem Haus ausgegangen ist. Wir werden uns mit kurzen Skizzen der drei Besoutendsten, deren Leben damals und wenig später durch ihn ihre Richtung empfing, begnügen mussen: es sind Novalis, Hölderlin und Wilhelm von Humboldt.

Aus Reinhard Buchwalds "Schiller"

\*

#### Briefe des Feldmarschalls Blücher

Un Eisenhart

Stargard, 22. Juli 1810

Rittmeister von Eisenhart, Blüchers früherer Udjutant, stand damals in Berlin. — Um 19. Juli war die Königin Luise gestorben.

Liber Eisenhart. Ich bin wie vom Blis getroffen, der stolz der Weiber ist also von der Erde geschieden. Gott im Himell, sie muß vor uns zu guht gewesen sein.

Schreiben sie mich ia, allter Freind, ich bedarf auf Munterung und unterhaltung, es ist doch unmöglich, daß einen staht so vihl auf einander volgendes unglück treffen kann als den unsrigen. übrigens geben der Himmel, daß sich alles, was ihr letzter Brief enthäld, bestättiget, in meiner jetzigen stimmung ist mich nichts liber als daß ich Ersahre, die Weld brenne an allen vihr Enden.

Der Schönen Frau recht vihl Schönes.

Immer der selbe

Blücher

Un Rüchel

Berlin, den 27. Februar 1815

Mein verChrungswürdiger Freund.

Schon längst würde ich das güttige Schreiben von 15. des v. Januars] beantwortet haben, wenn ich nicht hoffte, etwas wichtiges zu erfahren und ihnen mittheilen zu können, aber ich habe darauf vergebens gewartet, und so ist den der glohrreiche Fride

[der erste Pariser Friede] und unsre Briliante Belohnung vor die auf Opfserungen und anstrengung, die die nation so bider dahrzgebracht, mit einmahl in der Zeitung erschienen; sie können wohl denken, welche sensation es hir gemagt, zu mahl, um das gericht verdaulig zu machen, eine sauce darüber gegossen, die kein menschen Schmecken will, den, wenn der Fride guht ist, sagen die leute, muß er so herausgestrichen werden? eine guhte Sache spricht vor sich selbst, und den sollen diesenigen, die darüber traurig sind, von ihre allten Brüder getrennt zu werden, doch bedenken, welche vortseile uns durch die neue zu theillung erwacksen.

Würden 300,000 Pohlen und so viehl Saren, die uns hassen, daß leisten, waß unste allten nie von uns getrennten brüder so bereitzwillig dahrbrachten; o ihr Politiqer, ihr seid schlechte Menschenzkenner. der guhte wiener Congreß gleicht einem Jahrmargt in einer kleinen stadt, wo ein jeder sein vih hintreibt, es zu verkausen oder zu vertauschen; wihr haben einen küchtigen Bollen hingesbracht und einen Schebigen ocksen eingekauscht, sagen die Bersliner.

ich führ mein theill habe gleich meinen entschluß genommen und meinen abschid gefordert, erwahrte jeden tag die antwohrt und gehe den vor immer nach Schlesien, will Berlin und den Hof nicht wiedersehen. es ist unerhört, wie man uns militairs behandelt; nach England hette man mich nicht genommen, wen der Regent nicht express darum geschriben, und nach Wien nahm der König den Policeiminister mit. Der Herr von Knesebeck ist die einzige militair Person, die zu allen zu gezogen wird, und dieser mensch ist derjenige, der in Frankreich darauf bestandt, das wihr nach den Rein zurüß marschiren und da Friden Schlissen sollten, und wen ichs nicht bei kaiser alexander durchsetze, so sahen wir Pariß nicht; die einlage wirds beweisen.

Un Blücher=Altona

hanape, d. 24te Jung 1815

Der Briefempfänger ift Blüchers Better, der Oberpräsident Graf Kontad Daniel von Blücher in Altona, in danischen Diensten.

glänzender wurde nie ein Sieg erfochten wie der, den wihr den 18ten bestriften haben...

Die preusische armeeh und die von lord Wellington haben 400 Ca= monen erobert und die Feindlige armehh ift vollig in auf logung. Die Festung avenes [Uvernes] ist, nachdem durch mein wurffge= Schut ein Pullwer-Magazin gezündet, zur Capitoulation gezwungen worden, und heute hat fich das Feste Schloß Buise ergeben, Bonaparte ist durch das Corps Le Guslatiff [législatif] abgesett, und der Generall Moraud hat mich gebehten, die Feindsehlig= feitten ein zu stellen; sie begreiffen wohl, daß ich dieses von der Sand gewiesen habe und zur antwohrt gegeben, Bonaparte Todt oder seine auf lifferung an mich und zu gleich die übergabe aller Beftunken an der Mag und Sambre wehren die einzigen Condi= tionen, worunter ich die Feindsehligkeiten einstellte. Mein march ginge ohne auff halt grade nach Parisg und wenn die Parisger Napoleon nicht auf Lifferten oder Toteten, fo wurden fie meine Rache als Eidbruchige erfahren. sie mögten an Moscau denken. noch heute breche ich gegen Pariss auf. so eben bringt man mich den Schlüssel St. quenten. Maubeuge und Landreci werden in diesen Tagen Fallen.

So wohl meine armeeh als die von Wellington haben vihl verlohren; in deßen Fihlen die brawen vor der menschheit gröster Sache.

#### Un den Rönig

24. Juni 1815

Ich bitte nun alleruntertänigst die Diplomatiker anzuweisen, daß sie nicht wieder das verlieren, was der Soldat mit seinem Blute errungen hat. Dieser Augenblick ist der einzige und letzte, um Deutschland gegen Frankreich zu sichern. E. M. werden als Gründer von Deutschlands Sicherheit verehrt werden, und auch wir werden die Früchte unser Anstrengungen genießen, wenn wir nicht mehr nötig haben, immer mit gezücktem Schwerte dazustehn.

#### Un seine Frau

Compiègne, 27. Juni 1815

Hier sit ich in dem Zimmer, wo Maria Luise ihre Hochzeitse nacht zelebrierte. Man kann nichts Schöneres, nichts Ungenehemeres sehen als Compiègne; nur schade, daß ich morgen früh wieder von hier muß, denn in 3 Tage muß ich zu Paris sein. Es ist möglich und höchst wahrscheinlich, daß Bonaparte mich und Lord Wellington ausgeliesert wird. Ich werde wohl nicht klüger handeln können, als ihm totschießen lassen; es geschieht die Menschheit dadurch ein Dienst. In Paris hat ihm alles verlassen, und er wird gehaßt und verachtet: ich denke die Sache ist ganz in kurzen hier zu Ende, und dann eile ich nach Hause...

Un feine Frau

St. Cloud, 3. Juli 1815

... In meinen letten Brief sagte ich, daß Du den nächsten aus Paris erhalten sollst; Du siehst, daß ich Wort halte. Aber ich habe gestern und heute wieder gegen 3000 Mann verloren; ich hoffe zu Gott, es sollen die letten in diesen Kriege sein; ich habe das Morden zum Überdruß satt.

[Auf der Rudfeite desselben Blattes:]

Meudon, 4. Juli 1815

Paris ist mein. Das französische Militär marschiert hinter der Loire, und die Stadt wird mich übergeben. Die unbeschreibliche Bravour und bespiellose Ausdauer meiner Truppen nebst meinen eisernen Willen verdanke ich alles. Un Vorstellungen und Lamentieren über Entkräftung der Leute hat es nicht gesehlt; aber ich war taub und wußte aus Ersahrung, daß man die Früchte eines Sieges nur durch unausgesetzes Versolgen recht benußen muß. Ich kann Dich heute nicht mehr schreiben; ich bin zu sehr beschäftigt und zu matt. Mach diesen Brief gleich in Berlin bekannt. Gott sei gedankt, das Blutvergießen wird aushören...

Aus den Briefen des Feldmarschalls Blücher in der Insel-Bücherei

#### Goethe

Dem Fürsten Blücher von Wahlstatt die Geinigen

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß! So riß er uns Bon Feinden los.

#### Reinhold Schneider

#### Dem Undenken Lothars von Supplinburg

(Beftorben am 4. Dezember 1137)

Zwischen den Herrschern, die einer der drei großen Geschlechter= ketten des Mittelalters angehören, steht ein von der Nachwelt nur selten geehrter Raiser gleichsam als Begründer und Bollender der furzen Geschichte seines Sauses; es ist Lothar der Supplinburger, dessen Geschlecht in der braunschweigischen Beimat unvermittelt aus dem Dunkel der Zeiten hervortritt, im Glanze der hochsten Krone aufleuchtet und mit dem Träger dieser Krone endet. Rein königlicher Borfahr bahnte diefem Sachfenkaifer den fteilen Beg, und er sollte, was er mit Umsicht und Beharrlichkeit und unter dem Beistand wunderbaren Glücks erworben hatte, keinem Gobne vererben können. Im Feuer der Jugend befraten die Ronigesobne das Münster zu Lachen, um sich unter der verpflichtenden Krone zu beugen: Lothar bestieg als Sechziger den Stuhl Karls des Grofen; und Reife und Ginsicht, die Beisheit eines Bielerfahrenen, den es nicht mehr nach Streit und Siegeskrangen verlangt, fondern nach der Behauptung seines Unsehens und Auftrags, eines Mannes, der wohl nachzugeben und auf Rechte zu verzichten vermag, ohne fein Recht zu verlieren: diefe Sabigkeiten, die im ffurmischen Ublauf der Raisergeschichte vielleicht nicht immer zur wünschenswerten Auswirfung gelangten, kennzeichnen die wenigen Jahre, da Kaiser Lothar herrschte (1125-1137). Freilich sind es auch Kähigkeiten, denen die Welt den Ruhm der Größe nicht fo leicht zuerkennt wie magemutiger Satkraft; sie mogen von den Reitgenossen geschätt werden, verblassen aber um so rascher in den Augen der Nachfahren, die ja meift, wenn sie in die Dämme= rung des Gemesenen gurudblicken, nach hochragenden Denkmalern oder dem fortalimmenden Brandschein der Schlachtfelder fuchen. Aber was ware gewonnen, wenn man Lothar den Sachsen einen "großen" Raiser nennen wollte? Bedarf doch der Name des höchsten Kürsten der Christenheit feines Beiworts; ist der Rais ser seinem Umte gerecht geworden, so hat er sich auch als ein hoher Mensch erwiesen; Besseres ließe sich von ihm nicht sagen,

als daß er die Krone des Reiches getragen hat und ihrer würdig gewesen ist.

Allein es scheint alles am Erben zu liegen; ein jeder Träger der Rrone ift ein Borbereiter, der das Gut feiner Gobne verwaltet; kommt nun die Zeit nicht, der er diente, so wird auch sein Tun hinfällig, und was er geschaffen hat, sinkt dem bald vergessenen Namen nach. Lothars ganzes Sinnen und Trachten war darauf gerichtet, dem welfischen Banernherzog Beinrich dem Stolzen, dem Gatten seiner einzigen Tochter Gertrud, die gabe aufgebaute fächsische Hausmacht samt der Krone zu vererben; als der Kaiser, ein der Welt und ihrer Laften muder Mann, auf der beschwerlichen Beimfahrt aus Italien in einem armen Bauernhause zu Breitenwang in Tirol die Augen schloß, erhoben sich die Feinde des Welfen. Nach zwei Jahren verzehrenden Streites ftarb der ftolze, ehr= süchtige Bergog, und die höchsten Hoffnungen seines Geschlechte fanken mit ihm ins Grab, lang eh fein Gohn, der Lowe, die Macht des Hauses über dem Haupte Barbarossas aufs neue und vergeblich zusammenballen sollte. Raiser Lothars Rrone, die bestimmt war, das Sachsenland wie in den Zeiten der Ottonen zu schmücken, fiel in den Staub; und wie fo oft in der deutschen Geschichte die neuen Unfänge lieber gewagt wurden als der Fortbau an einem bereits gegrundeten Werke, so sollten auch jest die Grundsteine des welfischen Kaisertums aufgegeben und neue Grundsteine im Guden gelegt werden. Die Staufer, die fich als Erben der Salier fühlten und deren Erwartungen durch die unvermittelte Wahl Lothars zu Mainz vernichtet worden waren, kehrten an ihren Plat zuruck und begannen, unter Mühen und Fehlschlägen ihre Bormacht zu befestigen, um sich endlich zum großartigsten Unspruch zu erheben. Lothar sollte als ein Gescheiterter in die Ge= schichte eingeben, den Belfen mit gewaltigem Besit den gefähr= lichen Traum von der Erneuerung des fächfischen Raisertums, vom geschichtlichen Borrang des sächsischen Stammes hinterlassend. Bohl hatte man ihn, namentlich in feiner Beimat, um feiner vielen und oft so glanzenden Rriegezuge willen gepriefen, die er mitten im Reiche und an der Nord-, Dit- und Westgrenze, im Lande der Friesen wie vor dem Danewerk, jenseits der Elbe im Slawenland und noch über das Eis der Offfee bis nach Rügen,

die Insel der Ranen, endlich zweimal über Alpen und Apennin bis tief ins Apulische geführt; wohl sollte ihn das Volk noch loben und sein Gedächtnis ehren, weil unter seiner Herrschaft die Felder reichere Frucht trugen als sonst in manchem Jahre und Bauern und Bürger sich damals des Friedens erfreuten. Aber das Erstrebte, die Raisermacht Heinrichs des Stolzen und seiner Nachsfahren, ging unmittelbar nach dem Tode des Gründers verloren; und so wurde auch der Gründer vergessen.

Der Raifer, mit dem am Ende des stürmischen Jahrhunderts sa= lischer Berrschaft eine neue Ura hatte anbrechen sollen, ist zum Schatten geworden in einem strengeren Sinne als so mancher andere Träger der Krone. Denn wohl will es nicht leicht gelingen, sich die Züge eines Konrads II., Heinrichs III. oder Heinrichs V. zu vergegenwärtigen, aber innerhalb der Reichsgeschichte und des Jahrhunderts, das den Saliern wie den beiden andern großen Geschlechtern von dem so oft der Ungerechtigkeit geziehenen Schickfal gleichmäßig zugeteilt wurde, haben sich diese Manner ihren festen Standort in lebendiger Kortwirkung gesichert; und wer die Sprache ihrer Taten zu enträtseln versteht, der wird vielleicht auch ihre Gesichter erkennen im Gestaltenzug der Bergangenheit; es sind die leidenschaftlichen, hochsinnigen, von dem Trieb nach Macht tief durchfurchten Zuge der Salier. Lothar steht in einer Lucke, so als sei es seine Bestimmung gewesen, recht und schlecht die Pause auszufüllen, da das Bolk gleichsam Utem schöpfte, um noch einmal, und nun unter der Sührung der wohl glangenoften Berrscherreihe, um die ihm angemessene und doch unerreichbare Krone zu streiten. Berfchleiert find die Buge des Supplinburgers, und auch die Schrift seiner Taten ward von der Zeit verwischt. Begen den Staufer Friedrich von Schwaben war der fechzig= jährige Sachsenherzog von der firchlichen Partei und den fach= sischen herren zum König ausgerufen worden; er kämpfte viele Jahre gegen Friedrich und feinen Bruder Ronrad, bis diefe fich ihm unterwarfen; als Lothar ftarb, folgte Ronrad doch. Was war gewonnen? Waren diese zwölf Jahre nicht eine vergeblich verkämpfte Zeit, ein Berfuch, aufzuhalten, was doch kommen mußte, und Recht durch Unrecht zu bemmen; eine jener ruckwarts gerichteten Windungen des Stromes? Doch wo ware das Ziel

der Geschichte, wenn nicht in einem jeden ihrer Tage, in der Probe, die ein jeder Tag auf Bolk und Herren macht! Sind sie für die große Geschichte entschlossen, die doch erst dann beginnt, wenn das Überirdische das Irdische bewegt? Sind sie es nicht?

Diese Frage war auch an den Supplinburger ergangen, und er hat fie beantwortet; er hat fich für die große Geschichte entschieden, deren Inhalt die Erscheinung und Berbreitung des Ewigen in der Zeit ift. Die Borbilder der von ihm hochverehrten Sachsen= kaifer gewannen im Augenblick seiner Kronung Macht über ihn, dessen Bater doch nur ein kleiner Berr und dazu ein Aufrührer gewesen war. Der zum Konig Gewählte geriet in einen unverföhnlichen Widerspruch zu seinem bisherigen Leben; denn wie sein gegen Kaiser heinrich IV. gefallener Bater, so hatte auch er seine ganze Rraft daran gewendet, die verhaßte salische Raisermacht zu bekämpfen und in diesem Kampfe Land und Basallen an sich zu reißen. Er gelobte als demutiger Buger Berfohnung und Treue und brach sein Gelöbnis; er stütte die papstliche Partei, weil sie gegen den Raiser war, und nur im Often trug er durch rasche Rriegszüge zur Bermehrung deutschen Unsehens bei, freilich nicht als Diener des Raisers oder des Reiches, sondern im Dienste der gegen Often gewendeten sächsischen Politik. Er war grau und fast schon friegsmude geworden als Emporer; er mochte freilich auch weise geworden sein in dieser Zeit als Zeuge der furchtbaren Schickfale, die Beinrich IV. und Beinrich V. unter der Last ihrer Schuld und der Bannfluche samt den Trummern hoher Plane dahinrafften. Run, in spaten Jahren, wurde aus dem Auffasfigen ein Bewahrer, aus dem Banker ein Friedensstifter, aus dem Treubrüchigen ein Lehnsherr, der Treue erwarten und fordern und Treubruch ebenso schwer ahnden mußte, wie er an ihm geahndet worden mare, wenn seine verftorbenen faiferlichen Berren eine stärfere und glucklichere Sand gehabt hatten. Er kannte fich auf den Schleichwegen des Berrates aus und wußte gegen andere den Argwohn zu nähren, den er oft genug felbst gerechtfertigt hatte. Er hatte fich, um feiner Stammespolitik willen, fein Bewissen daraus gemacht, den Bugriffen der Rirche Borschub zu leisten als ein immer streitlustiger, scharfblickender Begner des Raifers, der diefen im Ruden bedrohte, fobald er fich nach Guden



Schiller im hofanzug

oder Westen wendete; und das Konkordat, das Heinrich V., nach heillosen Kämpsen gerade noch das Erreichbare sichernd, im Jahre 1122 zu Worms abschloß, mochte dem Supplinburger und der Partei der sächsischen Aufrührer nicht einmal sehr willkommen gewesen sein. Noch um der deutschen Krone willen hatte der Sachsenherzog sich der Kirche sester verpflichtet, als gut und rühmlich war; niemand wird ihn von schwerer politischer und wohl auch menschlicher Schuld freisprechen können.

Aber darauf beruht vielleicht gerade der eigentümliche Reiz und Wert seines Lebens, daß die Geschichte ihn beim Wort nahm und ihn in den letten zwölf Jahren all das erleiden ließ, was er bisher seinen Feinden zugefügt hatte, Feinden, vor denen er im Unrecht war; daß ihm gegenüber die Stauser an die Stelle traten, die er selbst gegen die Salier eingenommen; daß er, bei allem Willen zur Versöhnung und der wohlbegründeten Scheu vor einem neuen, die Grundlagen deutschen Lebens zerreißenden Streit mit der Kirche, die Gesahren seines Nachgebens sosort am eigenen Leibe spüren mußte; daß er endlich, als er starb, sein Lebenswerk im Süden wie im Norden auf das schwerste bedroht sah durch jenes Geseh der Teilung und des Widerstete, das die ganze deutsche Geschichte durchklüstet und kraft dessen er sich selbst emporgeschwungen hatte.

So werden die zwölf Jahre seiner Herrschaft zu einem Gleichenis und einer Aussage, wie sie kaum tiefsinniger gedacht werden können; dieses Leben, das innerhalb der politischen Geschichte einem Fundamente gleicht, auf dem kaum gedaut worden ist, erscheint auf der Ebene des Sinns, auf die wir alle Geschichte erzheben müssen, um sie uns wahrhaft zu eigen zu machen, vollkommen geschlossen: Unrecht bildet die eine Hälfte des Kreises, Recht die andere; es ist kein vergebliches, sondern ein erfülltes Leben gewesen, über dem das ewige Walten sichtbar wird. Indem die ewigen Mächte dem Empörer das Recht in die Hand legten, das mit er es wahre, ließen sie ihn zum Kaiser werden.

Und ohne eine bedeutende Wirkung zu hinterlassen, ist Lothar auch nicht über das Feld der politischen Geschichte geschritten; diese Wirkungen werden eine um so höhere Bewertung erfahren, je eher der Betrachter geneigt ist, neben dem Täter den Schlich-

ter, neben dem Streiter den Gartner und Pfleger feines Landes gelten zu lassen. Lothar verstand es, nicht nur die rechten Männer, sondern die rechten Geschlechter zu mahlen und an der Stelle einzupflanzen, wo fie ihren Auftrag forterben konnten; er rief die tatkräftigen Grenzwächtergeschlechter, die sich mahrend so langer Beit bewähren follten, auf ihre Posten: die Schauenburger in Solftein, Ustanier und Wettiner im Often, und er reichte den Babringern im Gudwesten die blutgetrankte burgundische Bergogsfahne. Ule der Raifer dem Ustanier Ulbrecht dem Baren nach barter Dienst= und Probezeit die Altmart anvertraute, stiftete er einen Segen, der in dem armen Lande nie verfiegen follte. Aber eben um dieses Landes willen bekampfte Albrecht unmittelbar nach des Raisers Tod die Nachfolge des Welfen, der als Erbe Lothars und herr zweier herzogtumer, Banerns und Sachsens, die neuaufftrebende askanische Macht zu erfticken drohte. Go sollte Albrecht die liebste Absicht seines Lehnsherrn durchkreugen, follte Lothar fich felbit den gefährlichen Keind feiner Sache mablen. Much an jenen flüchtig aufblitenden Triumphen, die den Ramen des Reiches unter den Bölkern erhöht haben, ohne ihm dauernden Gewinn zu bringen, war Lothars Regierung nicht arm: der Böhmenherzog mar fein treuefter Waffengefährte, in Salber= stadt trug ihm der Sohn des Danenkönigs das Schwert voraus. Ungarn und Volen schickten mit Geschenken beladene Gesandte in die Ultenburger Pfalz, des Raifers Schiedsspruch in ihrem Thronstreit zu erbitten; zu Merseburg beugte sich der Polenherzog vor dem Raifer, die Bahlung lange rückständigen Tributs versprechend und Pommern und Rugen von ihm zu Leben nehmend; dann schritt der Pole seinem Lehnsherrn als Schwertträger voraus in den Dom. Und da alles Große und Erhebende, das sich unter der Berrschaft eines Königs begab, dessen Namen verklärt, sofern er ihm seinen Schut angedeihen ließ, so trug auch das Werk des milden Vommernapostels Otto von Bamberg zum Ruhme Lothars bei; der Bischof erschien por seiner zweiten Ausreise in das beidnische Rüstenland in der Pfalz zu Merseburg vor seinem Berrn; in Lothars Namen und gestütt auf sein Unsehen, rief Bischof Otto bald darauf die verfforten Beiden im Vommernlande an das Taufbecken. Weniges mochte dem Raiser so am Bergen liegen

wie die Errichtung des Kreuzes im Norden und Often; versuchte er doch in Rom, dem Erzbistum Bremen feine alte geistliche Sobeit zu sichern, ohne freilich mehr zu erreichen als die dokumenfarifche Bestätigung in Babrheit langft eingebufter Rechte. Er ertrug beharrlich alle Beschwerde seines Umtes, das den Gechziger heimatlos gemacht hatte und ihn von Pfalz zu Pfalz, von Land zu Land trieb; nur die Not der Geele, die Beinrich IV. und Beinrich V. auf sich luden, mag der bedächtige, fromme Supplinburger gefürchtet haben: Lothar trat nicht in den Kampf mit dem Papfte ein, deffen Folge der Bann gewesen mare. Spater follte es ihm zum Borwurf gemacht werden, daß er die zwiespaltige Papstwahl des Jahres 1130 nicht nutte, um sich zum Rich= ter über den Nachfolger Vetri aufzuwerfen; aber es lag nicht in des Supplinburgers Urt, einen Unspruch zu erheben, der wohl zum vorübergehenden Gieg, aber nie zu dauernder Ordnung hatte führen konnen. Er, der die Salier hatte Scheitern feben, glaubte an die heilsame Macht eines Einverstandnisses, das sich nicht im Grundfählichen, wohl aber im einzelnen Falle herstellen ließ. Go wurde mancher Bischofssis nach seinem Willen besett, sollte er freilich auch manche Krantung seines Willens erfahren. Doch wer mag die Macht wägen, die er tatfächlich befag, die geringen Mog= lichfeiten abschäßen, die für ihn offen waren ! Lag die größte Macht jener Beit doch vielleicht nicht in den Sanden der Gefronten, fondern, als eine geistige Macht, in den handen Bernhards, des Ubtes von Clairvaur. Dem Rate Bernhards schloß sich der Konig an; und man wird ihm schwerlich vorwerfen können, daß er damit die Wirklichkeit seiner Epoche verkannt habe. Lothar erhoffte wenig von hisiger Tat; er trug wohl das Schwert an der Seite, doch seit er Raiser war, entschloß er sich nicht leicht, es zu ziehen; Friede galt ihm mehr als Ruhm, Einverständnis mehr als Sieg; und er kehrte dankbar von einem Feldzug zuruck, wenn es ihm gelungen war, fein Unfehen zu behaupten, ohne Blut zu vergießen. So beschied er sich vor dem Danewerk mit der Huldigung des Danenkönigs, ließ er sich als einziger deutscher Rönig im Lateran die Krone Karls des Großen reichen, mahrend der Gegenpapft Unaklet in der Leoftadt höhnisch trotte. Lothars Krone war nicht von dem Glanze umftrahlt, dem die Staufer als Manner fühnerer und leidenschaftlicherer, auf das Endgültige und Außerste gerichteter Sinnesart nachtrachteten; aber Hoheit war dieser Krone eigen, als sie der Sterbende an einem Dezembertag des Jahres 1137 in einem Liroler Bauernhause seinem welfischen Eidam übergab.

So dürfte seine Gestalt wohl schattenhaft sichtbar werden hinter dem Gewebe der Zeiten: die Geftalt eines Mannes, der den Wi= derstand der Welt erfahren hat und durch ihn zur Einsicht gelangt ift; eines frommen, gaben und geduldigen, doch hochsinnigen Sachwalters, der sich den Batern verpflichtet fühlt und die Enkel sich wieder verpflichten mochte, dem vielleicht der Segen an seinem Grabe begehrenswerter schien als das Loblied seiner Taten; eines Gründers, der sich sein Feld abgesteckt hat in der hoffnung, daß die Rachfahren den umsichtig erworbenen, sorgsam gesicherten Besit erweitern murden. Un feiner Seite erduldete eine Frau die Unruhe und Mühsal des Königslebens, der er wohl mehr zu verdanken hat, als die kargen Urkunden andeuten; Richenza aus dem reichen und friegstüchtigen Stamme der Nordheim trug dem um vieles älteren Sachsenherzog ein reiches Erbe zu; sie begleitete den greisen Raifer auf seinen Bugen in der Glut des Gudens, beratend, vermittelnd und betend, um endlich dem Erschöpften, der kaum noch die Pagifrage über die winterlichen Ulpen zurücklegen konnte, auch die Regierungsgeschäfte abzunehmen.

Un zwei Orten scheint der Schatten des Kaisers noch zu hasten: im fernsten Süden liegt der eine, im heimatlichen Norden der andere; sie scheinen nichts miteinander gemein zu haben und deuten doch gerade in ihrer Gegensählichkeit die Beständigkeit und großartige Weite, Ausgangspunkt und Ziel dieses Lebens an. Der Dom zu Königslutter, den Lothar sich als Grabstätte grünzbete, aber nicht mehr vollendet sah, erhebt sich über seiner engsten Heimat, den schweren Feldern an den Hängen des Elmwaldes, die noch immer, wie zu des Kaisers Zeiten, reichen Segen tragen; um den wuchtigen, ehrwürdigen Dom, dessen Eingang steinerne Löwen bewachen, türmen sich die Linden auf; unter dem Gewölbe des Langhauses ist das Kaisergrab geborgen, auf dessen umfriedeter Platte der Kaiser im Panzer mit Zepter, Upfel und Schwert abgebildet ist; Gattin und Eidam ruhen an seiner Seite. Freilich,

wer mag sagen, ob das Steinbild noch einen Widerschein seiner Züge trägt? Die Platte wurde ja längst erneuert, und der Staub der Toten ist verweht; aber ihr Gedächtnis dauert noch fort in dem einsamen abseitigen Dom, wenn auch die Mönche längst nicht mehr beten am Grabe des welfischen Kaisertraums und der wunderssame Kreuzgang draußen, der vielleicht nicht seinesgleichen hatte an Schönheit des Schmuckwerks und Feinheit der schlanken Säulen, verwaist und zertrummert ist.

Aber auch Montecassino, das uralte Reichsfloster vor dem südlichen Upennin, bewahrt das Undenken an Raiser Lothar, seinen Schirm= herrn. Dort verweilte der Supplinburger in feinem letten Berbft, nachdem er versucht hatte, dem unruhigen Guden eine höhere, dauernde Ordnung aufzuzwingen; schon mochten es die Einsich= tigen ahnen, daß diese gewaltige Unftrengung, die Rechte des Reiches zu sichern, vergeblich war, und daß hinter dem Berrscher, der kaum herren und Städte in Pflicht genommen, der mit letter Rraft errichtete Bau wieder zusammensinken wurde. Doch viel= leicht genoß der Raifer auf dem Berge des heiligen Benedikt in wenigen Rasttagen den Frieden, der die Uhnung des ewigen Friedens ift. Jenseits des ungeheuer weitraumigen, von wechselnden Lichtern bestrichenen Tale, in deffen Tiefe ein schmaler Fluß die Blaue spiegelt, steigen die Bergmande hintereinander in immer großartigeren Umriffen bis zu den fernften Schneegipfeln auf. Um Bufe des Rlofterberges drangt fich die fleine weiße Stadt in den Schatten, die Urena der Romer birgt fich hinter Beinstöcken und Olivenbaumen, von halber Sobe farren Raftell und Fluchtmauer nieder. Auf dem Gipfel des Klosterberges, von dem Fenster des noch erhaltenen Turms, erblickte einst der heilige Beneditt Gottes Belt in einem Connenstrable; vielleicht hat auch der Raifer in jenen Frühherbsttagen, da ihn die Uhnung seines Todes schon befallen hatte, die überwundene Welt in jenseitigem Lichte geschaut. Er lebte, als sei er der Ubt des ehrwurdig= ften Rloftere der Chriftenheit, durchschritt nachte die Bellen, betete für die Toten und beschenfte gemeinsam mit der Gattin die Urmen, die sich am Tore versammelten. Die Fahne des Reiches wehte auf dem Kloster; schweren herzens, im Borgefühl des nahenden Endes, schied der Raifer in Uquino von dem deutschen Ubt, den er eingesetst. Bald nach dem Abschiede seines Herrn sollte der Abt auf brennendes Land herabschauen; aber das Kloster bewahrte eine Urkunde des Kaisers und sein goldenes Siegel, dessen Trümmer es noch immer besitzt; und noch im 17. Jahrhundert war die Erinnerung an den einstigen Schirmherrn stark genug, um ihm ein Denkmal zu setzen. Im dritten Hof, dem obersten der drei in herrlicher Freiheit sich übereinander erhebenden, von Terrassen umzogenen Höse des Klosters, steht Lothars Standbild neben denen Karls des Großen und des heiligen Kaisers Heinrich.

Einst, als in Roniaslutter Benediftiner am Grabe des Stifters und seiner Ungehörigen beteten, war der Grabdom am Rande des deutschen Laubwaldes mit dem Rloster im südlichen Gebirge durch denselben Dienst, denselben strengen Glockenschlag der Horen verbunden, die auch des Raisers Tage und Nächte einteil= ten mahrend seiner Raft im Rlofter Benedifte; langft find diefe Bande gelöft, und doch wird der Banderer, der fich auf einer diefer Höhen des Raisers erinnert, immer auch der andern gedenken muffen. Zwischen dem Stift im Sachsenlande, das Lothar auf dem Boden seiner Uhnen nabe der Supplinburg grundete, und dem fernen, von jenseitigem Lichte berührten Klosterberge ist des Raisers Leben verlaufen; er suchte vor seiner zweiten Ausfahrt nach Italien seine fünftige Ruhestätte auf, und er kehrte als Toter dahin zurud, von wo er ausgegangen. Sein Leben war mubevoll und bewegt; er fehlte und durfte den Kehl wieder aut machen, soweit das Menschen erlaubt ist; er diente lange Zeit sich selbst, doch als er die höchste Stufe irdischer Macht erreicht hatte, wurde er vom Reiche in den Dienst genommen, der seine Altersjahre verzehrte. Er mag ein einfacher schlichter, vorsichtiger Mann gewesen sein; feiner derer, um deren Grabstein der magische Schimmer der Sage und des Ruhmes spielt. Dennoch fah das Bolf, als der Raifer mit dem Papite Innogeng II. im Dome zu Bari weilte, eine himm= lische Krone im Scheine schwebender Rergen sich auf den Dom berabsenken; und wie das Städtlein Lutter sich Königslutter nennen darf und gleichsam gefront worden ist, als man den Raiser dort zur Ruhe bettete, so trägt auch das Land am Elmwalde noch immer in Gestalt des dreiturmigen Domes die steinerne Krone feines Ronigs Lothar.

#### Sophokles / Untigone und Ismene

#### Untigone

Sømene, Schwester – teures Haupt, mir blutsverwandt!
Weißt du ein Unheil, uns vererbt von Didipus,
Das Zeus, schon seit wir leben, nicht an uns erfüllt?
Da ist kein Schmerzerleiden und kein Schicksalsschlag
Und keine Schmach und keiner Schande Kränkung, nichts,
Das ich in dein und meinem Unglück nicht gesehn.
Und jest, was ist das wieder für ein Machtgebot,
Das allem Volk der Kriegsherr, heißt es, kundgetan?
Weißt du davon – vernahmst du es? Der ahnst noch nicht,
Daß unsern Lieben gleiches Los wie Feinden dräut?

#### Jømene

Bu mir drang keine Kunde mehr, Antigone, Bon unsern Lieben, tröstliche nicht, noch traurige, Seit uns zwiefacher Brudermord an einem Tag, Uns beiden Schwestern, beide Brüder hingerafft. Und seit nun abgezogen diese letzte Nacht Die Streitmacht der Argeier, hört ich fürder nichts, Was glücklicher mich machte oder gramvoller.

#### Untigone

Ich dacht es wohl und führte darum dich zum Tor Heraus ins Freie, daß du ohne Lauscher hörst.

#### Jømene

Bas ist? Die finstre Braue zeigt, dich qualt ein Bort.

#### Untigone

Gönnt Kreon unsern beiden Brüdern denn ein Grab In Ehren – und nicht einem bloß, dem andern Schmach? Etéokles hab er, sagen sie, mit Jug und Recht Als einen guten Bürger in der Erde Schoß Geborgen, was ihm Ehre wirbt im Schattenreich; Doch von Polyneikes elend umgekommnem Leib Sei ausgerufen worden: niemand solle den Begraben, noch beklagen auch, nein, unbeweint

Und unbestattet ihn den Bögeln lassen, die Schon niederäugen, lüstern auf das reiche Mahl.

Ja solches, sprach man, hat der gute Kreon dir Und mir – ich sag, auch mir! – großmächtig kundgetan, Und kommt hieher noch, denen das, die's nicht gehört, Recht klar zu machen, nimmt die Sache auch nicht leicht, Als wär es nichts – auf jeder Weigrung steht vielmehr Der Tod als Strafe: Steinigung auf offnem Markt.

So weißt du's nunmehr! Zeigen kannst du schnell genug, Db du die Edelbürtge, ob entartet bist.

Ismene

Was könnt ich, arme Schwester, wenn sichs so verhält, Daran noch hindern oder helsen, uns zum Heil?

Untigone

Legst du mit Hand an? - frage dich! - stehst du mit ein? Ismene

Bei welchem Unterfangen? Woran denkst du nur?

Untigone ihre Hande hinweisend

Hilfst du den Leichnam heben mit vereinter Kraft?

Jømene

Begraben willst du ihn? – was Theben ist verwehrt? Untigone

Ja, meinen und auch deinen leiblichen Bruder — wenn Du selbst nicht magst. Des Treubruchs soll mich niemand zeihn!

Uch, du Berwegne – wenn es Kreon untersagt?

Untigone

Nømene

Hat er doch, mich den Meinen zu entziehn, kein Recht!

Jømene

D Schwester, ach gedenke, wie der Bater uns Zugrunde ging, verhaßt, verrusen überall, Da er um selbstenthüllter Greuel willen selbst Sich beide Augen ausriß mit selbsteigner Hand; Wie dann die Mutter – anders noch genannt von ihm! – Ihr schmachbedecktes Leben von sich tat am Strang; Wie endlich beide Brüder sich an einem Tag In blutgem Zweikaunpf ihr gemeinsam Todeslos Auswirkten, kläglich, einer durch des andern Hand.

Und nun wir beiden ganz Berlaßnen – sieh doch nur, Wie grausig wir zugrund gehn, wenn wir, dem Gesetz Zum Trotz, mißachten eines Herrschers Spruch und Macht. Vor allem laß uns einsehn, daß wir Frauen sind Und nicht geschaffen, gegen Männer vorzugehn; Und weiter, daß wir, streng beherrscht von Stärkeren, Hierin gehorchen müssen und in Härtrem noch. So will denn ich von denen in der Erde Schoß Nachsicht erslehen, da Gewalt mir dies verwehrt, Und will mich fügen denen, die am Steuer sind; Denn handeln über Maß und Kraft, hat keinen Sinn!

#### Untigone

Nicht drängen mag ich, möchte auch, selbst wenn du nun Die Hand noch leihen wolltest, deine Hüsse nicht. Beige dich, wie du bist! Ich bringe ihn allein Bu Grab. Muß ich dann sterben, ists ein schöner Tod. Geliebt für meinen frommen Frevel, darf ich ruhn Bei ihm dann, den ich liebte. Muß ich länger doch Denen da drunten wohlgefallen als der Welt!
Dort ruh ich ja für immer. Du magst, wenn du willst, Entehren, was bei Göttern selbst in Ehren steht.

#### Jømene

Ich halt es minder nicht in Ehren; doch dem Staat Zuwiderhandeln, das liegt nicht in meinem Blut.

#### Untigone

So schütze du das vor! Ich aber gehe jett Und deck mit Erde den geliebten Bruder zu.

#### Ismene

Ich, du Unselge! - wie verzehrt mich Ungst um dich!

Untigone

Sei nicht um mich bang - sichre du nur dein Geschick!

Ismene

Dann mindestens vertraue keinem Menschen dies Borhaben an – halt es geheim! – ich tu es auch.

Untigone

Uch, schrei es aus! Berhaßter macht dich mir nur noch Dein Schweigen – tu es lieber dann gleich allen kund!

Ismene

Bu schauerkalten Taten drängt dein heißes Berg!

Untigone

Beil ich gefalle so, wem ich gefallen muß!

Ismene

Wenn du's nur konntest! Du begehrst Unmögliches.

Untigone

Run, wenn iche wirklich nicht vermag - wird Ruhe sein.

Jømene

Unmögliches erstreben, taugt von Unfang nicht.

Untigone

Wenn du so redest, wirst du nur gehäßger mir, Bleibst auch dem Toten ewig dann verhaßt – mit Recht.

Jronisch)

Lasse du mich und meinen blinden Unverstand Nur büßen dieses Schaudervolle! Mir kann nichts So Schreckliches bevorstehn wie unedler Lod!

Ismene

Geh denn, kannst du nicht anders – unbesonnen zwar, Doch wahrhaft lieb dem Bruder – und der Schwester lieb. Untigone geht nach links auss Feld hinaus, Ismene durch die linke

Seitentür in den Palast. Der Chor zieht ein.

#### Chor

Morgensonne, so strahlend schön, Wie du nimmer zuvor der hohn Siebentorigen Stadt erschienst: O heut, endlich, flammtest du auf, Gold'nes Auge des Tags, einher Wandelnd über des Stromes Wellen – Scheuchtest weißbeschildeten Feind, Der von Argos prunkte heran, Jach in die wildeste rasendste Flucht Fort mit hangenden Zügeln –

Den Feind, der sich für Polyneikes erhob Im Streit um den Thron, mit dräuendem Hohn, Der hellkreischend schon Wie ein Udler herabstieß auf unser Land, Von des Schildes schneeweißem Flügel gedeckt, Mit Roß und mit Troß Und mähnenumflatterten Helmen!

Kreisend über den Dädyern schon,
Mordbegierigen Muts umlechzt
Er den siebentorigen Mund –
Und floh, eh noch unseres Bluts
Sich ersättigen mocht sein Haß,
Eh denn auch des Hephaistos Pechglut
Unsern Kranz von Türmen ergriff.
Solch ein Schlachtgetümmel hub an
Hinter dem Udler – da hielt er nicht stand
Dem Thebanischen Drachen.

Großsprechend Geprahl der Zunge ist Zeus Bon Herzen verhaßt! – und wie er sie so In mächtigem Schwall heranströmen sah, Hochsahrend, umklirrt von Waffen und Gold, Da fällte sein Strahl den ersten, der schon

Die Zinnen erklomm Und den Sieg=Ruf vom Wall ließ erschallen.

Sausenden Falls auf die hallende Walstatt schlug er, Fackel in Händen, der wütend mit Sturmestoben Voller Hohn uns erst angeschnaubt, Hohn und hassendem Orohn Ja, ihm schlugs anders aus; Undern siel auch anders ihr Los – Sanken dahin Ures, dem großen Helsen Wetstamps!

Sieben Führer ja, um sieben Tore im Rampf Mit der gleichen Zahl, lassen Wassen und Wehr Als Trophäen für Zeus, den Wender der Schlacht. Zwei Unselige nur – einem Vater entstammt, Einer Mutter – die mit gleich wuchtigem Stoß Ihre Lanzen gekreuzt, sie teilten zumal Gemeinsamen Todes Verhängnis.

Aber nun kam ja die glorreich erhabne Nika Strahlenden Lächelns zum wagenberühmten Theben. Laßt die Kriege vergessen sein! Allen Tempeln der Stadt, Tanzend fromm, nächtelang, Froh mit Gesang, strömen wir zu! Er, dessen Tanz Theben erschüttert, Führe uns – Bakchos!

Doch seht, dort kommt der König des Lands, Des Menoikeus Sohn, unser neuer Herr Durch ein neues Geschick, das im Wechsel des Glücks Ihm die Götter beschert. Was wälzt er im Sinn, Daß er heute sich schon zusammenberief Der Ültesten Rat, Hieher durch den Herold uns ladend?

#### Sophofles / Didipus

#### Der Chor

D war vom Schickfal vergonnt mir, Frommer Reinheit treu zu fein, in Worten wie In Werken, allzeit! Berrschen doch Gesetze Hochwandelnd in himmlischen Böhn, Utherischem Glanz entstammte. Ist Dinmpos Ihr Bater doch; nimmer bat Sie sterblichen Mannes Rraft Bezeugt; und nimmer wird fie in Schlaf wiegen Bergessenheit; Denn in diesen machtig ift Gott und nie alternd! Boffartiger Ginn pflanzt Eprannen! Soffart, hat sie toricht übernommen sich Im Reichtum, der nicht frommt und der nicht fruchtet -Und höb sie sich höher als hoch, In harmpollem Kall zur Strafe fturzt fie abwarts, Wo nimmer des Kufes Halt Ihr haftet. - Doch foll zum Beil Der Stadt ein schöner Wetteifer frei walten, das ist mein Klebn. Und es sei der Gott uns auf immer Herr und Hort! Aber wer überheblich wandelt, ob im Wort nur, ob im Werk, Nicht scheut por dem Unrecht, noch por Beiligfumern Chrfurcht begt -Bart pact ihn ein schlimmes Schicksal, Geines üppigen Großtums Lohn, So er nicht rechtlich=redlich den Gewinn sucht Und sich enthält der Freveltat. Ja, unantastbar Beilges frevelnd anrührt. Wie prablte da noch folch ein Mensch, daß er die Bruft Schirme vor der Götter Pfeilen? Steht in Ehren solches Tun, wozu dann noch Der beilige Chortanz?

Niemals wieder zum Heiligtum der Erdenmitte wall ich dann, Noch je zu dem Schrein von Abai Oder nach Olympos, Wenn Götterwort nicht erfüllt wird, Aufweisbar vor aller Welt. Doch dir, Gewaltger – willst du so genannt sein – Allherrscher Zeus, entgeh es nicht, Noch deiner alles ahndenden ewgen Allmacht! Verhallt ja schon jener Spruch an Laios – Götterspruch! – für nichts geachtet. Nirgend leuchtet Phoibos mehr im alten Glanz – Die Gottessurcht endet.

Aus den Tragödien des Sophofles, übertragen von Roman Woerner

\*

## Murasaki / Die neuen Frühjahrskleider

Aus dem japanischen Roman Die Geschichte vom Pringen Genji

 $\mathfrak U$ m Ende des Jahres fand die übliche Berteilung von Stoffen für Frühjahrsfleider statt, und Genji war entschlossen, daß die jungst Ungekommene nicht das Gefühl haben sollte, schlechter gestellt zu sein als die vornehmsten Damen im Sause. Aber er fürchtete, daß, so anmutig und bezaubernd sie auch war, ihr Geschmack in Rleidern notwendigerweise ein wenig bäurisch sein müßte, und so beschloß er, ihr mit den Seidenstoffen, die er ihr schenkte, auch eine Ungahl gewebter Rleider zu senden, damit sie allmählich den Übergang zu den Moden des Tages fände. Die Ehrendamen des Valastes, von denen eine jede beweisen wollte, daß es nichts gab, was sie nicht über die neuesten Kormen von Mieder und Rock wußte, machten sich mit foldem Eifer an die Arbeit, daß Genji, als sie ihm die Erzeugnisse ihres Fleikes zur Besichtigung brachten, ausrief: "Ich fürchte, euer Eifer ift übergroß gewesen. Wenn alle meine Beschenke in diesem Makstab sein sollen (und ich wünsche nicht, Eifer= sucht hervorzurufen), dann werde ich es wahrhaftig nicht leicht haben." Mit diesen Worten ließ er, was sich in seinen Borrats= räumen an feinen Stoffen fand, herbeischaffen. Und Murafaki kam ihm mit vielen von den kostbaren Gewändern zu Silfe, die er

ihr von Zeit zu Zeit für ihre eigene Rleiderkammer geschenkt hatte. Sie alle wurden nun ausgebreitet und besichtigt. Murasafi hatte eine besondere Begabung für solche Dinge, und es gab, wie Benji febr gut mußte, in der gangen Welt feine Frau, die ihre Farbemittel mit einem feineren Gefühl für Tonungen mablte. Rleid nach Kleid wurde nun frisch aus dem Klopfraum gebracht, und Benji mablte eine bald wegen seines wundervollen dunklen Rot, bald wegen eines seltsamen Musters oder einer auffallenden Farbenmischung und ließ es beiseite legen. "Dieses dort in die Schachtel, gang am Ende", sagte er und handigte ein Rleid einer der Rammerfrauen ein, die neben den langen, schmalen Rleidertruben standen, oder: "Bersuche einmal dieses hier in deiner Trube." "Du scheinst eine sehr gerechte Berteilung vorzunehmen," sagte Murafaki, "und ich bin überzeugt, daß niemand fich gekränkt fühlen kann. Aber wenn ich einen Borschlag machen darf - ware es nicht beffer, mehr daran zu denfen, ob die Stoffe zu der Besichtsfarbe der Empfängerinnen passen werden, als ob sie in der Trube hubsch aussehn?" "Ich weiß ganz genau, warum du das sagst", erwiderte Benji lachend. "Du willst, daß ich mich auf eine Erörterung der perfonlichen Reize einer jeden Dame einlasse, damit du erfährst, in welchem lichte fie mir erscheint. Uber ich werde den Spieß umkehren. Belcher immer von meinen Stoffen dir gefällt, den sollst du haben, und nach deiner Wahl werde ich wissen, wie du dich selbst siehst." "Ich habe nicht die geringste Uhnung, wie ich aussehe", antwortete sie leicht errotend. "Ich bin wohl auch der lette Mensch in der Belt, der darüber befragt werden sollte. Man fieht fich felbst nie, außer im Spiegel ... "

Nach vielem Hinundherreden wurden die Geschenke wie folgt verteilt: Murasaki selbst erhielt ein Untergewand, außen gelb und innen geblümt, leicht gemustert mit den roten Pflaumenblütenzeichen – ein Wunder neuzeitlicher Färberei. Das Kind aus Akashi bekam ein eng anliegendes langes Gewand, außen weiß, innen gelb, ganz überzogen mit einem durchsichtigen Überwurf aus schimmerndem rotem Flor. Der Dame aus dem Dorfe der fallenden Blumen schenkte er ein hellblaues Kleid mit einem eingewebten Muster von Meermuscheln. So herrlich das Kleid auch als ein Beispiel schwieriger Webarbeit war, wäre es doch zu hell im

Lon gewesen, wenn nicht ein ziemlich schweres rostrotes Blies es bedeckt hatte.

Tamakatsura sandte er unter andern Beschenken ein eng anliegen= des Gewand mit einem auf glattem rotem Hintergrund eingewebten Muster von Berg-Kerria. Murasaki schien kaum einen Blick darauf geworfen zu haben. Aber wie Genji richtig vermutete, versuchte sie die ganze Zeit, die Bedeutung dieser Wahl zu erraten. Tamakatsura, so schloß sie, sah ebenso wie ihr Bater To no Chujo zweifellos aut aus. Bestimmt aber fehlte ihr feine Lebhaftigkeit und Abenteuerluft. Murasaki hatte keine Ahnung, daß sie auf irgendeine Beise verraten hatte, was in ihren Gedanken porging, und mar überrascht, als Genji auf einmal sagte: "Bu quter Lett verfagt diefes Ubstimmen der Bewander auf die Besichtsfarbe völlig, und man schenkt fast auf gut Glück. Ich kann nie etwas finden, was meinen hubschen Freundinnen gerecht wird, oder etwas, was man nicht nur ungern an die häglichen verschwendete." Und dabei blickte er mit einem Lächeln auf das Ge= schenk, das nun an Sunetsumu abgesandt werden sollte, ein Rleid, außen weiß und innen grun, ein sogenanntes Beidengewebe mit einer eingearbeiteten geschmackvollen chinesischen Beinranke.

Der Dame von Ukashi sandte er ein weißes Unterkleid, auf dem man einen Zweig von Pflaumenbluten, hin und her fliegende Bögel und Schmetterlinge sah, einigermaßen nach chinesischer Mode geschnitten, mit einem sehr schönen dunkelvioletten Futter. Unch dieses entging Murasakis aufmerksamen Augen nicht, und sie deutete es sich dahin, daß die Nebenbuhlerin, über die Genji so leichthin zu ihr sprach, in Wirklichkeit einen beträchtlichen Raum in seinen Gedanken einnahm.

Un Utsusemi, die nunmehr eine Nonne geworden war, sandte er einen grauen Mantel und dazu eine seiner eigenen Jacken, an die sie sich, wie er wußte, erinnern würde – jasmingesprenkelt, mit Ausschlägen von Hössingskarmesin und rötlichbraunem Futter. In jeder Schachtel sag ein Brief, worin die Empfängerin gebeten wurde, ihm die Gunst zu erweisen, diese Gewänder während des Neujahrssestes zu tragen. Er hatte sich bei diesem Geschäft besträchtliche Mühe gegeben und konnte sich nicht vorstellen, daß irgendeines der Geschenke mit einer üblen Aufnahme zu rechnen



Sofufai: Der Sujijama unter dem Mond

hätte. Und wirklich wurde auch die Zufriedenheit über diese von ihm dargebrachten Huldigungen nicht nur durch die entzückten Briefe bewiesen, die alsbald eintrasen, sondern auch durch die ansehnlichen Belohnungen, die den Überbringern dieser Geschenke zuteil wurden.

Supetsumu wohnte noch immer in dem alten Nijo-in, und der Bote, der ihr Geschenk hinbrachte, erwartete eine außergewöhn= liche Belohnung, da er eine beträchtliche Entfernung zurucklegen mußte. Uber für Sunetsumu war so etwas nicht eine Frage des Wertes, sondern der Höflichkeit. Ein solches Geschenk, so hatte man sie vor langer Zeit gelehrt, war eine Urt formlicher Unrede, die in derselben Sprache beantwortet werden mußte, und so holte sie ein orangenfarbenes Rleid, das an den Ürmeln schon sehr aus= gefranft mar, hing es dem Boten über die Schultern und befestigte daran einen Brief, auf stark durchduftetes Michinoku-Papier geschrieben, das vom Alter nicht nur beträchtlich vergilbt mar, sondern auch aufgequollen, doppelt so start wie üblich. ,Uch, leider', idrieb fie, ,dient Dein Geschenk nur dazu, mich an Deine Abmefenheit zu gemahnen. Welches Bergnügen kann ich an einem Gewand . finden, in dem Du mich nie sehen wirst?" Dabei lag das Be= dicht: ,Bar je ein Geschenk bergloser? Siehe, ich sende es dir zurud, dein chinesisches Gewand, - nur einen Augenblick getragen und doch verfärbt durche Salz der Tränen.' Die Handschrift mit ihren altertumlichen Schnörkeln pagte ausgezeichnet zu dem ge= spreizten Stil des Bedichtes. Benji lachte immer von neuem, so= oft er es las, und endlich, da er sah, daß Murasaki ihn erstaunt betrachtete, reichte er ihr das Schreiben. Inzwischen betrachtete er das beschmußte alte Bewand, das dem entsetten Boten anvertraut worden war, mit einer so bekummerten Miene, daß der Mann sich hinter die Umstehenden schob und aus dem Raum schlüpfte, weil er fürchtete, einen ernsten Berftog gegen die Hofsitte dadurch begangen zu haben, daß er ein so jämmerliches Stuck in die Begenwart des Erhabenen gebracht hatte. Seine peinliche Lage rief viel Beflüster und Gelächter unter seinen Rameraden hervor. Aber soviel man auch über die albernen Szenen, die das altmodische Benehmen der Prinzessin ausnahmslos hervorrief, lachen mochte - ichon die Tatsache, daß das Festhalten an verflossenen Moden

zu einem so lächerlichen Erlebnis führen konnte, aab Unlag zu sehr beunruhigenden Ermägungen. "Es ist nicht zum Lachen", sagte Benji. "Ihre Wendungen ,chinesisches Rleid' und ,verfarbt durch das Galg der Tranen' verursachten mir ein durch und durch unbehagliches Gefühl. Bei den Schriftstellern vor einem oder zwei Menschenaltern war jedes Kleid ,chinesisch' und die Urmel, gleichgultig, welcher Belegenheit das Gedicht galt, stets von Tranen getrankt. Aber was ists mit deinen und meinen Bedichten? Sind sie nicht gang genau so schlecht? Unsere stehenden Bendungen sind vielleicht verschieden von denen der Pringeffin, aber wir gebrauchen sie ebensoviel und verschließen uns beim Schreiben eines Gedichts ebenso der Sprache unserer eigenen Zeit. Das gilt nicht nur für Dilettanten wie uns, sondern auch für jene, deren ganger Ruf auf ihrer vermeintlichen poetischen Begabung beruht. Stelle fie dir nur bei Soffestlichkeiten vor, mit ihrem ewigen madoi, madoi, ,Ich gehe irre, ich gehe irre'. Es ist ein Bunder, daß sie des Wortes nicht überdruffig werden. Bor gar nicht langer Zeit wurde adabito, "Treulose", von feingebildeten Liebenden in jedem Gedicht, das sie tauschten, angewendet. Gie mandelten es in der driften Zeile ab (der Treulosen, von der Treulosen und so weiter) und gewannen so Zeit, sich die lette Berszeile auszudenken. Und so werden wir alle es weitertreiben, hubsch zu= sammengeflickte "Doetische Ratgeber" buffeln und, wenn wir eine genügende Ungahl von Phrasen unserem Gedächtnis eingeprägt haben, sie bei der nachsten Belegenheit hervorholen. Es ist fein Berfahren, das zu großer Mannigfaltigkeit führt.

Aber wenn sogar wir einer Abwechslung bedürfen, um wieviel mehr dann diese unglückliche Prinzessin, deren Bedenken ihr verzbieten, irgendein Buch zu öffnen, ausgenommen diese altmodisschen, auf unansehnliches einheimisches Papier geschriebenen Sammlungen wohlbekannter Mustergedichte, mit denen ihr Vater, der Prinz Hitachi, sie vor langer Zeit vertraut machte. Von diesen abgesehn, scheinen der einzige Lesestoff, den er ihr gestattete, die "Kernstücke heimischen Sanges" gewesen zu sein. Unglückseligerweise besteht dieses Buch fast ganz aus "Fehlern, die zu vermeiden sind". Und seine Androhungen und Einschränkungen führten nur dahin, ihren natürlichen Mangel an gewandtem Ausdruck zu

verschlimmern. Nach einer solchen Ausbildung ist es kein Wunder, daß ihre Schöpfungen etwas Abgetragenes haben."

"Du bist zu streng", entgegnete Murasaki, sich für die Prinzessin einsetzend. "Was immer du sagen magst, sie hat es diesmal fertig gebracht, eine Untwort zu senden, und noch dazu unverzüglich. Bitte, lag mich eine Abschrift ihres Gedichtes haben, damit ich sie dem Kind aus Ukashi zeigen kann. Uuch ich besak einmal solche Bucher wie die Rernstücke der Dichtkunst', aber ich weiß nicht, wo sie hingeraten sind. Wahrscheinlich sind die Würmer hinein= gekommen und sie wurden weggeworfen. Ich glaube, daß jedem, der mit den alten Phrasensammlungen nicht vertraut ist, Sunet= sumus Gedicht entzückend einfallsreich und neuartig erscheinen muß. Lag uns versuchen . . . " "Tu nichts dergleichen", unterbrach sie Genji. "Ihre Bildung wurde verdorben, wenn sie sich ernsthaft mit der Dichtkunst zu beschäftigen beganne. Es ist ein anerkannter Grundfat, daß eine Frau, wie fehr fie fich auch für irgendeinen Zweig der Wissenschaft oder Kunst eignen mag, sich hüten muß, davon Gebrauch zu machen. Denn es besteht immer die Gefahr, daß sie dadurch von ihren gewöhnlichen Pflichten und Beschäfti= gungen ungebührlich abgelenkt werde. Sie muß gerade nur so viel von jedem Gegenstand wissen, daß es von ihr nicht heißen kann, sie habe ihn völlig unbeachtet gelassen. Darüber hinaus gehen kann fie aber nur auf die Gefahr bin, die Festung ihrer Reuschheit zu unterminieren oder jene Unmut der Formen zu verlieren, ohne die feine Frau Aussicht hat, zu gefallen."

Uber während dieser ganzen Zeit hatte er vergessen, daß Supetsumus Brief selbst eine Untwort erforderte. In der Tat enthielt, worauf Murasaki hinwies, das Gedicht der Prinzessin eine verborgene Bedeutung, die als eine unmittelbare Bitte um weitere Tröstung ausgelegt werden konnte. Es hätte ihm gar nicht ähnlich gesehn, ein solches Ersuchen unbeachtet zu lassen, und da er fühlte, daß sie kein sehr anspruchsvolles Vorbild gegeben hatte, warf er schnell die folgende Untwort hin: "Wenn hier von Herzlosigkeit die Rede sein kann, so doch nicht von der meinen, sondern der deinen, da du davon sprichst, die Jacke zurückzusenden, die, richtig getragen, Träume von Liebe bringt."

#### Max Mell / Der Wald

 ${\mathfrak H}$ aft du einmal einen Standort gewählt, einen näheren oder einen ferneren, wo du den besonnten Waldrand gang por dir hast und die erste Erhebung des ansteigenden Waldberges dazu, so bist du schwer weiter zu bringen: fo etwa beginnt ein sommerliches Gelbstgespräch. Es gibt viel zu schauen, und du willst viel schauen: dazu bist du an diesem schönen Lag in den Wald gegangen; wir leben davon, Geftalten zu suchen. Nicht lang, fo fängst du in deinem Betrachten denn auch zu spielen an, mit Borstellungen und, nach dei= ner Beise, mit den dazugehörigen Worten, suchst Ausdrucke für das, was du siehst, bringst es mit dem zusammen, was du gesehen haft, und findest so wie oft dein Bergnugen daran. Waldbaume wie die por dir haft du dein Leben lang immer wieder gesehen; aber was du an ihnen hast und was du von ihnen weißt, hast du noch nicht ausgesagt und dich wohl nicht einmal genug um das Bild gefümmert, mit dem sie doch in dem Schat deiner Borftel= lungen stehn. Darüber fühlst du dich auf einmal beschämt: ist nicht vielleicht eine Gelegenheit da, ein weniges von dieser Schuld abzutragen? Ja, da mußt du dich aber gang von neuem um die Baldbäume bekummern. Golch ein Neubeginnen macht munter, und schon bist du willig, von deiner Stelle aufzubrechen und sachte in den Wald einzubiegen.

Noch sind hier seine Randgebiete, der Baumbestand ist abwechselungsreich und von Unterholz gefüllt, du kreuzest Wässerlein, die zu den Wiesen im Tal streben, sie sind hier schon lebhafter und haben kleine Schluchten und Berglein ausgesormt, und über Farnkraut und Beerenlaub, über Böschung und Erdhöhlung, die dir wohnlich dünkt, stehen sie, Nadelbäume und Laubbäume, an den lichteren Plässen in ganzer, noch nirgends am Wachstum geschädigter Gestalt. Du machst dir klar, was jedem zuvörderst eigen ist und ihn auszeichnet, und ordnest deine Augenerlebnisse. Um Ende hast du festgestellt, es sinden sich immer ein Laubbaum und ein Nadelbaum von ähnlichem Wesen. Da ist also Buche und Sichte. Wie gegensählich erscheinen sie zunächst! Die Buche breiztet ihre Uste in Schichten grünen Blattwerks aus, von der Sichte hängts seierlich wie Fahnen. Doch du hast etwas anderes erspäht:

gemeinsam ist ihren Trieben und jungen Usten, nach außen zu weisen, feurig sich zückend die der Buche, mit stillem klarem Fingerzeig die der Fichte. Du wägst die Worte und entscheidest dich dafür, als das Verwandte ihrer Baumgestalten anzusehen: Lust nach außen zu streben. Bei Birke und Lärche: Lust sich zu verschleiern. Bei Eiche und Kiefer: Lust sich zu ballen. Das siehst du in Waldrand und Waldwand gewebt und bist fröhlich gewillt, das, was du dir so zurechtlegst, mit heimzunehmen so gut wie sonst einen Fund, den der Wald bietet.

Tiefer gegen den Kern des Bergzugs hin triffst du vornehmlich Sichten an. Du betrachteft die schweigsame Gesellschaft in ihren Talaren. Mit dunkler Zeichnung legt der oberste ins Licht ge= hobene Trieb vor den himmel oder vor den fernen blauen Berg ein feines Rreuz. Welche Rraft, jum Licht zu streben, in diesem bodiften farten geraden Trieb, aber ebenfo ftart in denen darunter, vieren und fünfen, die als Aufgabe haben, sich im Winkel zu ihm zu halten. Du gehst langs des Abhangs, ein tiefer stehender junger Baum reicht dir seine Spite herauf, du fiehst fie dir wieder einmal an: oder gestehe, hast du sie schon einmal aufmerksam genug betrachtet? Gie ist ein Zepter. Bubochft ift es befest mit einem Rnauf, einem Nestchen der jungsten frischgrunen Nadeln. Und mit solchen ist der ganze starke Griff ringeum besetzt, sie sind hart und friegerisch und frummen sich leicht gegen den Schaft. Siehft du naber bin, fo findest du jede diefer Nadeln von einem schmalen blaffen Säulchen getragen, fie hebt fich davon mit einer fleinen gelenkartigen Erhöhung wie mit einem Luftsprung, bis zu der reicht die tiefer sigende Nadel, und so ists eine ganze lange Beile von unten bis oben, und solcher Beilen gehen um das ganze Bepter. Die Nebenzeile verschiebt immer die Folge, und indem so die benachbarten Nadeln tiefer oder höher anseten, ziehen sie in gewundenem Unftieg um den Schaft nach oben. Manchmal gibte einen Ubsat mitten in der steilen Flucht von hinanklettern= den Nadeln, es sieht aus wie eine eigenmächtige Rast, die sie sich gestatten: da sist unter einer Nadel, der sich sogleich noch zwei kleine Nebenkrallen gesellen, ein braunes knospiges Knöschen, das wiederholt sich einige Male bei der ganzen Wanderung um den schlanken Körper, und oben, gleichsam als Vorspiel zum höchsten Rnauf, sammeln sich mehrere. Das wird im nächsten Jahr sich auffalten zu einem Quirl von neuen Trieben und einen neuen jüngsten Sproß, ein neues Zepter aus dem Nest der grünen Nadeln emporsenden: aus den Knöspchen, die da rings um den Schaft mit angesetzt sind, brechen dann gleichfalls neue Seitentriebe, die vielleicht niemals groß werden, aber in ihrer Unzahl ist das Wachstum gesichert. Du wirst inne, daß in dieser Gestaltung die Schönheit des Zepters liegt; eben darin, was den fünstigen Sinn der Teile vorausdeutet, es ist also die Schönheit der Jugend. Sie ist es, die dieses Ragen des Triebes in die Himmelsluft so stolz und frei macht. Und du vergleichst den Wipseltrieb erst gern dem Zepter, da du sühlst, wie Geseslichkeit hier waltet und Geseslichkeit sein Sinn ist.

Indessen, ruckst du das einzelne betrachtete Stuck an seine Stelle zurud und wendest den Blick nach dem Waldumkreis, siebst Baum an Baum, Wipfel an Wipfel, da entschwindet dir dieser Bergleich. Du musterst den Zackenrand der Bäume por dir und bemerkst, wie wenige die Schönheit der Jugend behalten und dir noch ein= mal die Vorstellung des Zepters erwecken konnten oder nur die der Rerze. Es gibt neben den schlanken und feinen schräggelegte und gekrummte in nicht geringer Bahl, und du erspähst wohl gar einen und den andern, den eine Bucherung entstellt. Wir seben ähnliche, scheinbar gleiche Lebensbedingungen, die Wipfel aber erzählen stumm von den Einzellosen. Gie erzählen, und daß fie erzählen, das macht den Wald. Das Wachstum der Bäume schließt sich mit dem Dasein und dem Wachstum anderer Lebewesen zusammen, die sich alle erkennen und die entschlossen sind, einander zu brauchen. Wald ist das Wort für ein Zusammenleben, und wie die Willenskräfte der großen und der kleinen Wesen zu feiner Reibung aneinander kommen, das ist es, was den Wald mehr fein läft als eine Menge Bäume, die mit Biffern genannt werden kann. Auf jenem schlanken Wipfelzepter, das ich porbin mit der Rrude meines Stockes zu mir bog, sag zwischen den grunen Nadeln ein kleiner grunspanfarbener Russelkäfer. Erft blieb er noch in seinem Tun dem saftigen Bolg zugewendet, dann merkte er, daß etwas vor sich ging, er legte sich auf den Rucken und stellte fich tot. Nach einer fleinen Frift gappelte er mit den Beinchen,

hielt dann wieder still; zappelte wieder; zulest ließ er sich fallen. Run, ich hätte ihn eigentlich nicht stören wollen; obwohl es im Augenblick wenigstens nicht geschadet hat. Nahe dem Drt, wo er ertappt worden war, stand ein winziges klares Tropfchen Harz. Die Finger, die fich um den Schaft geschlossen, glanzen. Sie fleben und duften wunderbar vom herben, atemffarkenden Barg. Der kleine Gierige hat es hervorgelockt, aber vielleicht ist er gar nicht anders gierig als dieser starke Wipfelschaft, der so schnurgerade nach dem himmel zeigt. Rann sein, daß dem nun bestimmt ist, späterhin keiner von den gang schönen zu sein. Und kann sein, daß es doch ganz gut ift, wenn der Mann mit den Zahlen im Ropf durch den Wald geht, wenn er nur auch scharfe Augen hat. Um Ende aber: es ist eben Bald. Bieles lebt da zusammen, eines braucht das andere, und eines verbraucht das andere, wenn es fann; aber wir mussen es schon glauben, daß von einem innersten Rern auch ein Trachten ausstrahlt, die Wesen aufeinander abzustimmen, dag einem jeden seine gluckliche Frift im Lichte gemährt ist.

Bwifden den Bäumen vor mir erfcheint eine Farbe, die dem Bald nicht ganz einheimisch ist und auf die ich zugehe. Ich stehe noch unter den Stämmen, und bart an fie breitet fich meergrun ein Ührenfeld. Bis an den Waldboden, und es ist ja Waldboden, auf dem es machft, dunn an manchen Stellen und mit fleinen halmen; die schwarzen Baumstumpfe sehen durch die grunen Schleier hindurch; es ist das Korn, das man im ersten Jahre anbaut, wo man die Stämme geschlagen hat. Das trockene Reisig ist verbrannt worden, die Ufche gibt guten Grund für das Gedeihen der Brot= frucht. Mitten im Feld hat man eine große Lärche steben laffen, erst hoch oben beginnt der Kranz ihrer lichten Uste, und alle die Bäume ringe um den Plat kehren die fucheroten Schäfte ihrer Stamme heraus, denn fie find bloggelegtes Baldinneres. Lieblich steht das Meergrun, das von den Spigen der Ühren ein Schillern erhält, zu dem ernsten Dunkel, das aus der Walddammerung äugt. Das ist das Jahr, da macht der Waldwuchs der Brotfrucht Plat, da kommen die beiden zusammen, einmal in Menschengedenken geschieht das, und es ist wie ein großartiges Nachsinnen, mit dem das Untlit der alten Sichte hier herabsieht. Die obersten Zweige bewegt ein schwacher Wind, als rührte er an Fahnen von schwerem Stoff, die baumelnden Gewichte der dicht gedrängten Zapfen zerren daran, unten aber die vielen Halme ergreift es alle, sie winken, sie schaukeln, und indes dort nur noch über eine dicht-hangende Uststelle ein Rieseln läuft, ist es, als sprächen sie mit unzähligen leichten klingelnden Stimmchen durcheinander und fänden kein Aufhörens. Du stehst vor dem Bild, wünschest nur, was hier Reichtum heißen darf, recht und ganz zu salsen, und fühlst, wie sehr du das liebst, wie sehr du das brauchst.

\*

## Rudolf Mexander Schröder / Psalm

Wie foll ich dir nicht ewig danken, Nicht unablässig sein entbrannt, Bu brechen aus den Kerkerschranken, Bu sprengen meines Irrtums Wand?

Gehandelt oder mißgehandelt, Bas blieb von all dem Hader mein? Du blickst, da dünkt es umgewandelt Und wird, was es gewesen, dein.

Gedächt ichs? Nein, ich kanns nicht denken; Und doch gewahr ich und erfahr Bon Tag zu Tag das gleiche Schenken Und alles, alles wunderbar:

Seit du im Mutterleib vor Zeiten Mich unaussprechlich angeblickt, In mir die Kräfte zu bereiten, Dem Weg gemäß, dem Tag geschickt.

Du! – Weil ich dich verloren wähnte Und nicht gewußt, was mir geschah, Warst du, der namenlos Ersehnte, Der Ohne Namen, selber da. Mein Bruder in des Elends Kammer Und in der Finsternis mein Gast, Der du aus hundertfältigem Jammer Mich neu und neu geboren hast;

Erbarmen, das vorm ewigen Horte Der Gnaden niemals müde ward, Und Unterweisung ohne Worte Im Augen-Blick der Gegenwart.

Und ob ich täglich neu verlerne Dein bündig Nein, dein heilig Ja, Noch weiß ich: meine fernste Ferne Bleibt deiner nächsten Nähe nah.

Wohl irren irdische Gedanken; Doch einen halt ich ohne Wank: Wie sollt ich dir nicht ewig danken? Auf Knien, auf beiden, Lob und Dank!

Mus einem fünftigen Wert

\*

## Gertrud von le Fort / Der Jungfrauenabend

Indessen wartete die Jungfer Erdmuth im Plögen-Haus auch noch immer auf Willigis Ahlemann, und schon neigte sich der goldene Oktobertag und es nahte die Stunde, die man den Jungsfrauenabend nennt – das ist der Abend vor der Hochzeit: da verssammeln sich die Freundinnen und Gefährtinnen noch einmal bei der schönen Jungfer Braut und nehmen sie in ihre Mitte und spieslen und singen mit ihr die frohen Lieder und Spiele ihrer Jugend. Das dauert wohl zwei Stunden. Wenn es dann sieben Uhr schlägt, dann gehen sie miteinander auf den Marktplaß hinaus, dorthin kommt der Bräutigam mit den Bräutigamsführern, und sie tanzen miteinander den schönen Singetanz des Jungfrauenabends, – der dauert eine Stunde. Alsdann müssen sie alle auseinander und

schlasen gehen, so bestimmt es die Ordnung des Rates für den Jungfrauenabend. – Erdmuth ward es immer unruhiger und banger ums Herz, und sie dachte: Wenn wir nun zum Tanz auf den Markt hinausgehen und Willigis ist noch immer nicht da, und ich muß vor all meinen Gespielinnen allein dastehen wie heute morgen in der hohen Domkirche – was soll ich dann nur tun? Viel lieber möchte ich doch tot sein! –

Und da kam auch schon Issabe Fricken und meldete mit ihrer schrillen Stimme: die Mägdlein seien alle zum Jungfrauenabend versammelt, sie moge doch zu ihnen binunterkommen.

Da dachte Erdmuth abermals: Ich wollte doch viel lieber tot sein als erleben, daß Willigis heute abend nicht kommt! Uber das kann ich ja wohl nicht erleben, das wird er mir doch nimmermehr antun! –

Wie sie nun die Treppe hinunterging – die Islade Fricken immer eine Stufe hinter ihr –, da kam sie an der kleinen Tür vorüber, hinter der in ihrer Kindheit die Jungser Jhe gewohnt hatte, ihres Vaters selig ledige Schwester. Erdmuth sah sie noch ganz deutlich vor sich: eine steile alte Jungser mit einem zugeschlossenen Gessicht, immerdar in unscheinbar anständiger Kleidung; derselben war vor zwanzig Jahren der Bräutigam am Hochzeitstage auszgesprungen, weil da ein Geschrei ausgekommen, Ihe sei eine Here: sie sollte sich selber schöner gemacht haben, denn sie gewesen das war Unno 12, als man zu Engeln bei Magdeburg die vielen Heren ergriffen hatte.

Da dachte Erdmuth in ihrem Herzen: Aber ich bin doch keine Here, ich bin doch die schöne Erdmuth Plögen, es kann mir doch nicht ergehen wie meiner Muhme Jhe!

Wie sie nun die zweite Treppe hinabstieg, kam sie an der schweren Brautstruhe der Jungser Engelke vorüber, ihres Großvaters selig ledige Schwester, von der hatte sie sagen hören, ihr sei der Bräutigam am Hochzeitstag ausgesprungen, weil da ein Geschrei gewesen, Engelke habe einem anderen Auglein gemacht. Also dachte die Jungser Erdmuth in ihrem Herzen: Aber ich habe doch niemand Auglein gemacht, ich bin doch die ehrsame Erdmuth Plögen, es kann mir doch nicht ergehen wie meiner Muhme Engelke!

diele kam, stand dort eine Tür offen, und hinter derselben sah sie schon den gedeckten Tisch für die Brautsuppe, die sollte sie morgen früh mit den Gästen einnehmen, bevor man zur Trauung ging. Da prangte auf dem Tisch der silberne Taselaussah der Jungser Regula, ihres Urgroßvaters selig ledige Schwester, von der wußte man gar nichts mehr, als daß sich überhaupt kein Freier an sie herangewagt hatte, und so war der silberne Lussah dageblieben wie die Jungser Regula und stand nun auf dem Tisch des Plögen-Hauses genau an der Stelle, wo er schon gestanden hatte, als die Jungser Engelke und die Jungser Ihe heiraten wollten.

Und da sagte auch die Issabe Fricken noch: "Aber Erdmuth, es braucht dir doch nicht zu ergehen wie deinen Muhmen Ize und Engelke!" Uss war es der Jungser Erdmuth, als ob sie gar keine Hoffnung mehr habe, und sie dachte: Vielleicht kommt Willigis überhaupt nicht wieder, und es ergeht mir wirklich wie meinen Muhmen Ize und Engelke!

Derweil saffen ihre Freundinnen in ihrem Jungfernstübchen, in ihren steifen Tangfleidern, die Rranglein über den gefrauselten Haaren, por sich Backwerk und Zuckerbrot die Bulle und Fulle, griffen aber nicht zu, sondern steckten die Ropfe gusammen. Erd= muth hörte beim Eintreten gerade, wie die eine sagte, es sei doch schon seit hundert Jahren keine Plogen-Jungfer mehr glücklich unter die Saube gekommen. Indem klatschte die Ilsabe Fricken so hastig in die Bande, da wurden die Schwägerinnen rot, sprangen auf und bildeten einen Rreis um die Jungfer Braut; dieser aber schlug das Berg immer banger, und sie konnte bei den froben Spielen kaum mitsingen. Go ging die erste Stunde des Jungfrauenabends dahin. Wie nun die zweite Stunde anhub und die Mädchen schon so sehnsüchtig auf den Markt hinausäugten, stimmte die Ilfabe Fricken mit ihrer schrillen Stimme das schone Singespiel von den zehn Jungfrauen an, das singt man die lette Stunde por dem Tang. Da steht eine Jungfer auf und geht hinaus auf den Marktplat und schaut nach dem Bräutigam aus. Dann kommt sie wieder und klagt der Braut, daß er noch immer nicht da sei, und fragt sie, ob sie denn noch warten könne. Da ant= wortet ihr die Braut: "Ei Jungfer, die Liebe vermag alles." Darauf geht die zweite Jungfer hinaus und kommt auch zuruck und klagt der Braut und fragt, wie sie es nur anfange, daß sie noch immer nicht ungeduldig werde. Da antwortet die Braut wieder: "Ei Jungfer, die Liebe vermag alles." Danach geht die dritte hin= aus und die vierte und die funfte und so fort, und jede kommt wieder und wird von der Brauf zur Geduldigkeit ermahnt, weil die Liebe doch alles vermöge. Das kam die Jungfer Erdmuth jedes= mal so hart an zu sagen und wurde ihr so bitterlich schwer, daß sie fast meinte, sie bringe es nicht über die Lippen. Sie dachte in ihrem Herzen: Das ist ja gar kein wirklich Spiel, das ist ja ein falsches Spiel - die Liebe vermag gar nichts! Wenn sie etwas vermochte, dann konnte mir mein Brautigam doch diefe Stunde nicht antun, dann mußte er doch an mich denken! Dder meint etwa der Spruch, den ich hier sagen muß, gar nicht die Liebe des Bräutigams, sondern die Liebe der Braut? Dann hatte ich ja bis heute überhaupt nicht gewußt, was Liebe ist! Das kann doch nimmermehr fein!

Indessen waren die Jungfern abwechselnd zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken getreten, so wollte es das Spiel: die zur Rechten stellten die klugen Jungfrauen vor, die nahmen den Rat der Braut an und blieben wartend bei ihr stehen, und die zur Linken waren die körichten, die schüttelten den Ropf zu ihrem Rat und seizen sich nieder und stellten sich schlafend. Da dachte Erdmuth in ihrem Herzen: Ich möchte mich doch am liebsten zu den körichten gesellen, denn die haben wahrhaftig recht! Ich möchte die Augen zumachen und nichts mehr sehen und hören! Uch, könnte ich mich doch hinter der Brauttruhe meiner Muhme Engelke verstecken oder in der kleinen Kammer meiner Muhme Ihe – dort fürchten sich alle einzutreten, dort würde mich niemand suchen! Uch, wäre doch erst die Reihe an mir, draußen Umschau zu halten, dann könnte ich entsliehen!

Es war aber eben die Reihe an der kleinen Anna Guericke, und es dauerte so merkwürdig lange, bis sie zurückkehrte. Das kam durch den jungen Ratsherrn Otto Guericke, ihren Better, den sie draußen auf dem Marktplaß getroffen hatte. Denn im Rathaus warteten sie doch auch noch immer auf Willigis Ahlemann. Wie er nun gar nicht kommen wollte, hatte schließlich einer gemeint, es sei doch heute der Jungfrauenabend seiner Braut, vielleicht habe er

nicht widerstehen können, zuerst bei ihr vorzusprechen – einem Bräutigam könne man das wohl zutrauen. Darauf war Otto Guericke gegangen, um im Plögen-Haus nach ihm zu fragen. Wie er nun vor seiner Base Unna stand mit seinem schmalen, kühnen Gesicht, ganz braun von der Sonne der Stadtwälle – denn er
war doch Bau- und Schuchberr der Magdeburger Festungswerke-,
da gesiel er ihr wieder einmal so gut, und sie sing an, mit ihm zu
scherzen: er möge doch ums Himmels willen eine Tour mit ihr
tanzen, sie vergehe ja bei diesem trübseligen Jungsernabend!
Er erwiderte lachend – denn er scherzte selber gern mit Unna Guericke –, nein, er könne nicht mit ihr tanzen; denn ob sie es nun glauben wolle oder nicht, sie spielten drüben auf dem Rathaus auch
ein Spiel – er sei genau wie sie nur ausgeschickt, Umschau zu halten, und müsse gleich zurücksehren.

Darauf sie, unbändig kichernd: Db das Spiel der Herren da drüben etwa das Spiel von den zehn Jungfrauen wäre?

Er, plößlich sehr ernst: Es könne wohl sein, daß dieser Abend noch der Jungfrauenabend der Stadt Magdeburg werde. – Da wollte sie sich nun wieder vor Lachen ausschütten.

Es waren aber außer Anna Guericke bereits alle Jungfrauen an Erdmuth vorübergegangen, und als jene nun endlich zurückkehrte, kam der Schluß. Da muß die Braut selbst hinausgehen und nach dem Bräutigam Umschau halten; der ist inzwischen mit seinen Gesellen auf den Marktplaß gekommen, und sie kehrt fröhlich ins Haus zurück und ruft den Mädchen zu: "Mein Bräutigam ist da!" Dann gehen die Jungfrauen zu ihrer Rechten mit ihr auf den Markt hinaus zum Tanz, die zu ihrer Linken aber bleiben zurück und werden von den Bräutigamsführern unter allerlei Scherz und Schabernack aufgeweckt – so will es das Spiel.

Da dachte Erdmuth in ihrem Herzen: Wenn Willigis jest nicht kommt, und ich muß vor die Mädchen hintreten, allein, wie heute morgen in der hohen Domkirche, und muß sprechen: "Mein Bräutigam ist nicht da" – dann gehe ich zugrunde, dann kann ich nicht mehr warten, und dann kann ich auch nicht mehr vergeben, dann hat er mich zu schwer beleidigt! Ich bin doch die vielumworbene Erdmuth Plögen, das kann ich mir doch nicht antun lassen!

Indem schlug es sieben Uhr, und sie mußte hinausgehen. Wie sie nun die Türklinke in der Hand hielt, fühlte sie auf ihrem Nacken ganz deutlich das Brennen von all den neugierigen Jungfernaugen, die spannten und paßten hinter ihr her, was denn nun in aller Welt werden solle. Sie floh förmlich vor ihnen hinaus auf die dunkle Diele. Dort sprach sie, abermals in ihrem Herzen: Jest gehe ich zugrunde! Wie soll ich denn dies nur aushalten? Wie haben es denn nur meine Muhmen Ise und Engelke ausgeshalten, daß ihr Bräutigam nicht kam?

Indem war ihr, als sage eine Stimme neben ihr im Dunkeln: Der Stolz vermag alles! Es klang genau wie die Stimme ihrer Muhme Ite, die war doch immer so leise und fast bescheiden gewesen, obwohl sich alle Leute beständig vor ihr gefürchtet hattenalso überkam die Jungfer Erdmuth einen Augenblick lang auch fold ein merkwürdiges Grauen in der Seele, zugleich aber fpurte sie in ihrem Blut die Muhme Ite wie ihre allernächste und treueste Berwandte. Und schon wurde ihr auch so wunderlich gerettet und geborgen zumut, als ob sich alle Dinge, die sie geängstigt und gequalt hatten, stracks verwandeln wollten, und als vermoge nun überhaupt nie mehr ein Mensch auf Erden sie zu kranken und zu verlegen; sie konne sich ruhig schlafen legen, und ob Willigis fomme oder nicht komme, das sei gang gleich! Gie sprach bei sich selber: Ja, nun bin ich hindurch! Nun brauche ich nicht mehr zu warten und zu verzeihen - nun ist es vorüber: der Stolz vermag alles.

Uber indem sie das noch bei sich sprach, fühlte sie einen ganz neuen und viel tieseren Schmerz als zwor, so, als ob nicht Willigis, sondern ihr eigenes Herz einen tödlichen Schlag gegen sie führe: es pochte so schonungslos gegen ihre Brust, als wolle es darinnen mit Gewalt eine Tür aussprengen. Sie sprach bei sich selber: Ich habe ja noch nie gewußt, daß ich Willigis so lieb habe, wie jest, da ich mich von ihm wenden will! Ich glaube wahrhaftig, der Spruch in dem Spiel hat dennoch die Liebe der Braut gemeint. Und nun wurde ihr abermals so wunderlich gerettet und geborgen zumut, als ob niemand auf der ganzen Welt sie mehr kränken und ängstigen könne; sie brauchte aber nicht mehr in Jese kleine Kammer zu schlüpsen, sondern konnte in die große Liebe ihres eigenen

Herzens flüchten – die vermochte alles, auch das Bitterste süß zu machen. Es stürzten ihr vor Bewegung die Tränen aus den Augen, als sie nun die Haustür öffnete und auf den Markt trat.

Draufen war der fruhe Mond des Berbstabends bereits aufgegangen und breitete fein Licht über die Erde aus, fo fanft, als ließe oben am himmel eine stille, milde Krau ihren Schleier herunter= hangen; der hullte nun alles ein wie auf den papistischen Bildern der Mantel der Jungfrau Maria. Da sah die ganze Welt so wundersam beruhigt und begütigt aus, als ob hier noch niemals ein Menschenkind gestritten und getroßt habe, oder als sei alles Streiten und Trogen von dem garten Simmelsichleier hinwegge= wischt wie die Tränen von eines ungebärdigen Kindes Wangen. Es war plöglich gar nichts mehr vorhanden als die füße Sanftmut der geduldigen Dinge in ihrer Tiefe, die lagen fo willig und ein= trächtig beisammen: die kleinen klein und die großen groß, darüber der Schatten der beiden Rirchturme von Sankt Johannis wie ein schweigender Lobpreis des Schöpfers. Es kam der Jungfer Erdmuth vor, als ob die ganze Welt selig geworden sei und sie sel= ber gehe durch ein Meer von lautloser Geligkeit immerfort auf Willigis zu, den sie doch weit und breit nicht zu erblicken vermochte. Es war, als werde alle Ferne zu Nähe, wie alle Bitterkeit zu Guge geworden war, oder als habe sie selbst einen anderen Beist emp= fangen, der alles verwandelte und gleichsam neu erschüfe, und sie sprach bei sich: Mir ift, als hatte mich Willigis in diefer Stunde zum ersten Male gefüßt.

Da hörte sie plößlich einen Husschlag, der klang so hell, fast silbern durch die Nacht wie der Ausschlag eines Glockenhammers – das mußte der Husschlag von Willigis' Schimmel sein, der hatte doch einen ganz anderen Husschlag als alle anderen Pferde! Und da sah sie ihn wirklich aus dem Straßendunkel hinter der Johannistirche hervor auf den lichten Marktplaß sprengen, als ob sie den Reiter mit ihrer Liebe herbeigezogen habe! Und nun – so meinte sie – mußte das Meer der Seligkeit, durch das sie auf ihn zukam, über ihm und ihr zusammenschlagen – sie fühlte bereits seinen stillen Ruß auf ihrem Munde wie ein unverbrüchliches Siegel. Indem wieherte der Schimmel hell auf – der hatte sie bereits erkannt! Und dann hörte sie, wie er scharrend sich bäumte, als wolle

er nicht weiter und der Reiter gäbe ihm die Sporen – aber da stob er auch schon an ihr vorüber zum Rathaus. –

Wie sie nun noch ganz betäubt stand, allein, gleichsam aus dem Meer der Seligkeit an einen nackten, oden Strand geworfen, nichts begreifend als dieses: der Schimmel, nur der Schimmel hat mich erkannt -, da vernahm sie hinter sich ein leises Wispern und Flüstern, und als sie zusammenschraf und den Kopf umwandte, sah sie in der offenen Tur des Plogen-Bauses die Jungfer Ilfabe Fricken und, auf den Beben stebend, über ihre Schulter blickend, die fleine Unna Guericke. Und daneben stand Ugnete Brauns und machte ihren großen Mund auf, und an den Kenstern druckten die anderen Mädchen die Gesichter gegen die Scheiben und spannten und spähten nach ihr hin, und alle waren Zuschauer gewesen, wie der Schimmel fie erkannt, aber der Reiter porübergesprengt mar! Indem fuhr gleichsam die ganze holde Mondnacht vor ihren Augen in einen Abgrund hinunter, und alle Geligkeit war wie nie gewesen, und es gab nichts mehr als die bosen Mädchen unter der Tür des Plogen-Bauses.

Derweil hatten sich diese aber auch erschrocken, als Erdmuth sich so plöglich umwandte, und Isabe Fricken sagte ganz betreten: "Uch verzeih uns doch, Erdmuth, daß wir hier draußen stehen, aber wir wußten ja nicht, daß du noch immer auf Willigis wartest." Und dann sagte Unna Guerike: "Ja, verzeihe uns, aber wir selbst konnten doch auch nicht länger auf Willigis warten."

Da wurde Erdmuth so schwarz vor den Augen wie vorhin auf der dunklen Diele des Plögen-Hauses, und sie sagte – es klang genau wie die Stimme ihrer Muhme Jhe, die war nun plöhlich ihre allereigenste Stimme geworden: "Habt ihr etwa auf Willigis gewartet? Ich warte gar nicht auf ihn – und nun will ich schlasen gehen, gute Nacht!" Da sprang der Ilsabe Fricken vor lauter Staunen die Klinke aus der Hand, und die Tür siel so heftig ins Schloß, daß der Krach, laut hin über den ganzen Marktplaß hallend, all die großen und kleinen Häuser aus ihrem Frieden emportschreckte. Erdmuth sühlte plöhlich eine so tiese Traurigkeit wie noch nie in ihrem Leben, so, als sei auch in ihrem Inneren eine Tür zugefallen und sie stehe nun gleichsam ausgeschlossen vor ihrem

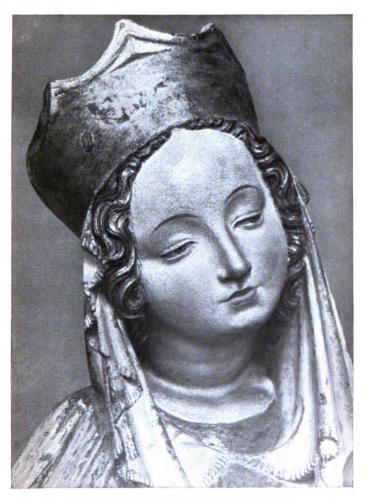

Ropf der ichonen Madonna in Breslau Um 1400

eigenen Herzen und habe wirklich keine andere Zuflucht mehr als Ihes kleine Kammer. Sie lief, ohne sich umzublicken, um das Haus herum auf die dunkle Diele und die Stiege hinauf.

Die Kammer lag noch genau so, wie Ite sie verlassen hatte: alles darinnen war so ordentlich aufgeräumt wie in einem echten Altjungfernstübchen. Es war auch nicht das geringste Unheim= liche oder Bedenkliche da zu erblicken - etwa ein schwarzes Buch oder eine geheimnisvolle Phiole oder irgendein Zeichen an der Wand -, sondern es gab hier nur solche Dinge, die der Mensch zu seiner Notdurft und Ordnung braucht. Es roch auch nicht nach Blumen, wie Ige sie doch hatte zaubern konnen - so sagte man -, sondern es roch ein wenig muffig nach lange eingeschlossener Luft; das war wiederum ganz natürlich. Nur das Mondlicht, das durchs Fenster fiel, sah beunruhigend und sonderbar verwirrt aus, nicht wie draugen in der duftigen Landschaft, dem Schleier einer mil= den Frau ähnlich, sondern es war bleich und doch grell, so, als ob es gar nicht das wirkliche, sondern ein anderes, gespenstisches Mondlicht sei. Erdmuth konnte seinen Unblick kaum ertragen, und sie dachte: Wenn ich nicht schnell die Augen zumache und alles vergesse, dann muß ich mich hier zu Tode weinen oder fürchten. Giewarf sich auf Ites leere Bettstatt nieder, schloß die Augen und schlief ein. -

Mus dem Buch "Die Magdeburgifche hochzeit"

\*

#### Friedrich Hebbel / Protens

Was oben und unten in Fülle und Kraft Die ewige Mutter erschuf und erschafft, Sie hat es in Formen, in steife, gehüllt, In starrende Normen das Leben gefüllt.

Und wie's in den Formen auch brauset und zischt, So bleibt es doch immer mit Erde gemischt, Nie kann sichs entreißen der dumpfen Gewalt, Da wird es so trübe, da wird es so kalt. Doch mich hat sie nimmer gebannt in den Ring, Mit welchem sie grausam die Wesen umfing, Ich steige hinunter, ich steige empor, Nach eignem Behagen im wirbelnden Chor.

Ich schlürfe begierig aus jeglichem Sein Mit tiefem Entzücken den Honig hinein, Un keines gebunden, muß jedes mir schnell Die Pforten entriegeln zum innersten Duell.

Ich bins, der die Welle des Lebens bewegt, Der ihre gewaltigste Strömung erregt, Und dann, was sie innerlich eigen besißt, Enteilend, ins dürstende Weltall versprißt.

Ha! oben in Wolken in bläulichem Glanz Mit braufenden Stürmen der schwindelnde Lanz! Als Bliß, dies Verflammen im nächtlichen Blau! Als Regen, dies Tränken der durstigen Au!

Im Kelche der Blume, im farbigen, nun Das stille Verschließen, das liebliche Ruhn! Und wenn ich entsteige der tauigen Gruft, Umströmt mich, entbunden, der glühendste Duft!

D seliges Wohnen in Nachtigallbrust! D süßes Zerrinnen in heimlichster Lust! Ich hauch ihr die Liebe ins klopsende Herz, Dann scheid ich, da singt sie in ewigem Schmerz.

In Seelen der Menschen hinein und hinaus! Sie möchten mich fesseln, o necksicher Strauß! Die fromme des Dichters nur ists, die mich hält, Ihr geb ich ein volles Empsinden der Welt.

Mus den "Deutschen Gedichten" in der Infel-Bucherei



#### Gudmundur Ramban Jsländer entdecken im Jahre 1000 Umerika

An Bord von Leifs Schiff waren jest drei Menschen mehr, als er von hause mitgenommen hatte: der Priester und zwei schot= tische Hochlander, ein Mann und eine Frau, die Haig und Haigie hießen - hati und hetja wurde das in feiner nordischen Form. Der Rönig hatte diefe Bochlander von feiner Schottland-Reife mitgebracht und sie Leif zum Ubschied geschenkt in der Meinung, daß er die beiden auf Gronland gut gebrauchen konnte. Gie zeichneten fich, wie so viele ihrer Landsleute, durch ihre Schnelläufer-Fähig= keiten aus und wurden ,die ohne Zwerchfell' genannt, weil sie's im Laufen selbst mit einem Pferde oder einem Suche aufnehmen konnten. Gie waren febr ichweigsam, obgleich sie die Sprache jest recht gut verstanden. Ihre Rleidung war merkwurdig und gweckmäßig. Gie bestand aus einem einzigen Rleidungsstück, das sie felber Raval nannten, einer Urt Bemd, mit einer Rapuze daran, armellos und an den Geiten offen, zwischen den Beinen durch einen Knopf und eine De zusammengehalten.

Die Geeleute jener Zeit hatten ein feines Befühl dafur, ob ein Schiffsführer auf seinen Sahrten das Blud mit fich hatte oder nicht. Es gab Schiffer, denen das Gluck durch dick und dunn folgte, und andere, die das Unglück wie ein Tier zu jagen schien. Leif Erikson segelte mit gunstigem Wind aus Norwegen ab. Um ersten Abend sah es so aus, als wollte der Wind zum rasenden Sturm auffrischen. In der Nacht flaute er ab, und mit einem schwachen Wind achterlich von dwars segelten sie über ein spiegel= blankes Meer, bis fie Jeland in Sicht bekamen, gang wie auf der Überfahrt von Westen her. Die Matrosen fingen schon an, darüber zu fpagen: auf dem Schiff, auf dem Leif am Steuer fage, könnte niemandem etwas zustoßen, und fanden sich gutgelaunt damit ab, daß sie über zwei Wochen gebraucht hatten, um diese Strecke zurudzulegen. Bei Begenwind oder diefigem Better hatte es ja auch ebensogut doppelt solange dauern konnen. Leif felber aber war ungeduldig und brannte darauf, daß endlich eine östliche Brife einsete, ein guter Schiebewind. Gudlich von Jeland ging sein Wunsch auch in Erfüllung, ja, mehr als das. Der Wind

sprang um, wehte hart aus Norden. Das war noch besser. Der Kurs, den er jest einschlug, hätte seinen Bater gefreut; denn Erik hatte ihn immer wieder vor dem Fahrwassergürtel südlich der Gundjörnschären gewarnt und immer noch nicht verstehen können, wie eigentlich alle seinen Gefahren entrannen.

Es war eine Lust, endlich einmal schäumendes Bugwasser zu sehen, und dieser Lust gab Leif sich hemmungslos hin. Nicht auszuhalten wars, zweimal hintereinander ein Weltmeer zu besegeln und beide Male das Gefühl zu haben, man säße in einem Waschtrog und schaukelte darin. Lieber zu weit nach Westen kommen, wenn der frische Wind aus Norden anhalten sollte; und sprang er wieder einmal um, dann konnten sie jeden Wind, aus welcher Richtung er auch blasen mochte, gebrauchen.

Als zehn Tage später Leif endlich bei sich beschloß, so hart wie nur irgend möglich am Winde zu halten, war er sich vollkommen klar darüber, daß sie sich weit südlich von Grönland besinden mußten und nicht unbeträchtlich westlich davon. Aber der Wind war hart, den weiten Weg auszukreuzen eine langweilige Sache – warum also nicht einsach segeln, solange dieser Wind anhielt? Er genoß es, er liebte es. Jeht erst merkte man, daß man draußen auf dem wilden, weiten Meer war; solch eine Fahrt war es, von der er bei allem Umherplantschen in den grönländischen Fahrwassern geträumt hatte. Sie sollten sehen, er erreichte Herjolfsnes in kürzerer Frist als so mandyer Kausmann, der sich Tage und Nächte lang auskreuzend mit dem Grönlandmeer herumschlug. Eine mutige Betrachtungsweise. Ein Mann, der das Meer um des Meeres willen liebte.

Und das taten Leifs junge Matrosen auch. Ein herrlicher Einfall, der da Leif gekommen war! fanden sie. Das war doch eine andere Reise als die vorangegangene! Ein Abenteuer wars, Lag für Lag vor dem Winde einherzusliegen, nur, um in die entgegengesette Richtung umzukehren, sobald es einer anderen Ecke der Welt gessiel. Der Wind mochte machen, was er wollte – aber das wollten auch sie: sich ganz ruhig ihm anvertrauen, bis er sie heimtrug. Herrlich!

Für dies eine Mal wurde es ein lustiger Wettstreit in sich versteis fender Ausdauer. Sie alle waren ebenso zäh wie der zäh aus

Norden wehende Wind. Aber die Natur ist ein behender Widerfacher und gebietet über vielerlei Unschläge. Ein langer Zeitraum vollständiger Unsichtigfeit trat ein, bei Tag und bei Nacht. Sturm, rastlos umlaufende Winde, die Tage grau in grau, meistens son= nenlos, die Nächte pechschwarz. Und bei diesem wochenlangen blinden Umberfreiben auf Gee, dem fie von jest an erbarmungslos ausgefest waren - zum Schluß insgefamt feche Bochen lang, feit ihrer Abfahrt aus Norwegen -, fing jeder Zag damit an und endete jeder Zag damit, daß fie fich über die Richtung ihrer Sahrt heftig stritten. Um vierzigsten Tag meinten die meisten unter ihnen einer gunftigen Berechnung zuzuneigen, wenn fie ihren Rure bei dem anfangs so steten, starken Nordsturm im Durchschnitt auf einen genau westlichen veranschlagten. Aber Leif, der stolz darauf war, ein Schiff zu besigen, das harter am Winde und mit geringerer Abtrift zu segeln vermochte als jedes andere, das er kannte, sagte ihnen, sie konnten sich auf sein Wort verlassen: die ganze Beit über hatten sie ein gut Stud nach Norden aufgewonnen. Rure nach Often und nirgend anderswohin, behauptete er, sobald fie sich nur erft einmal vergewissern könnten.

Um nächsten Tage endlich brach die Sonne in vollem Glanze hervor und ward mit erhobenen Urmen gegrüßt. Der Wind kam aus Südwesten. Der Priester hielt einen Dankgottesdienst.

Reiner von ihnen vermochte sich auch nur im entferntesten eine Vorstellung zu machen, wie lange Zeit sie noch gebrauchen würden, ehe sie Grönland erreichten, selbst wenn dieser günstige Wind ununterbrochen anhielt, aber jest galt es wieder zu segeln!

Eine blauschwarze, sternklare Mondscheinnacht wölbte sich über ihnen. Lange wars her, daß man so sorgenlos hatte schlafen gehen können. Plöglich da, noch vor Mitternacht, erscholl ein dröhnender Jubelruf vom Vordersteven: Land! Kameraden, Land!

Der Matrose, der es entdeckt hatte, konnte mit seiner Jubelbotsschaft nicht schnell genug über die Hindernisse an Deck vorwärts kommen.

Land an Backbord! Ganz in der Nähe!

Dreißig hellwache Augen starrten in den nächsten Minuten der Rüste entgegen, die sich ganz deutlich gegen den leuchtenden Nachtshimmel abhob.



and! Und so nahe! Eine Landzunge! – Aber nirgends auch nur ein Schimmer der weißen Zinnen, die selbst in viel tieferem Dunkel ihre runden oder zackigen Umrisse gegen einen grönländischen Nachthimmel abzeichneten. Ein neues Land! Die Ostküste eines neuen Landes im Westen!

Leif Erikson stand inmitten seiner Mannen. In diesen Augenblicken nicht ihr Führer, sondern wie jeder andere der vierzehn: stumm auf diese ferne, seste Erde blickend, auf das Land, das ihnen verschwiegen und geheinmisvoll und zugleich offen und hingegeben seinen ersten Gruß in der Nacht entbot; einen Gruß laubreich wiez gender Zweige im Wogen der Wälder bis ganz an den Strand hinunter, in des Mondes strahlendem Schein; das Land, das sie immer näher zu sich zog, heran an seinen buchtenden Strand, hin zu seiner unwandelbaren Wacht unter den Sternen. Reglos lauschend standen sie alle, vergeblich lauschend, vergeblich wie auf Bergeshöhen oder in einem weltverlorenen Heiligtum. Der Erdzgeruch, des Landes nächstes Botenzeichen, löste ihre Stille: Erdzgeruch von einer seltsamen, ungekannten, warmen Fülle – so ganz anders als draußen auf dem Meer aus nur ein paar Meilen Ubstand.

Die weichen Umrisse unter dem Leuchten des nächtlichen Himmels deuteten – mehr denn auf Berge – auf große, waldbestandene Höhen hin. Und nun sing man an, nach menschlichen Behausungen Ausschau zu halten. Die mußte man in des Mondlichts sast tage hellen Strahlen erspähen können. Aber der Zufall hatte sie hier zu einer waldreichen, augenscheinlich unbewohnten Halbinsel geführt, deren letzten Ausläuser sie jetzt rundeten. Owars von ihr sprang der Wind um, nach Südost, und stand vom offenen Meer her. Leif war schnell entschlossen, diesen Wind auszunusen und die Nacht darauf zu verwenden, daß er die Bucht westlich von dem Norduser der Halbinsel durchkreuzte. Wenn die sich nicht allzu ties ins Land hinein erstreckte und die Küste dort bewohnt war, würde schon das Morgengrauen, bevor die Bucht ihr Ende hatte, neue Erlebnisse bieten!

Sie fuhren die ganze Nacht hindurch und bis tief in den kommens den Zag hinein, ehe die tiefe Bucht ein Ende hatte. Ein Land, das zahllose Menschen hätte ernähren können, und dabei nicht ein eins

ziges Haus! Unbewohntes Land? Leif war zurudhaltend in seinen Folgerungen. Er ließ Unfer werfen, wollte aber mit dem Uns Lands Gehen noch warten.

Jeder von ihnen hatte die Überzeugung, daß dies eins der Länder sein mußte, die Bjarni Herjolsson vor vierzehn Jahren in Sicht bekommen hatte. Das vermehrte nur noch ihre wilde Ungebuld, die Planken zu verlassen. Schon war das Schiffsboot zu Wasser gebracht, und Leif hatte seine liebe Not, die Leute zurückzuhalten. Nur der Priester war so besonnen wie der Führer des Schiffes.

Wir haben nicht solche Eile wie Bjarni, sagte Leif. Aber falls hier Menschen wohnen – wir kennen weder ihre Zahl noch ihre Waffen. Niemand geht von Bord, ehe es ganz hell geworden ist und ich selber ins Boot steige.

Leif gebrauchte seine jungen Augen fleißig und wich in der nächsten Stunde nicht vom Buttendeck. Borläufig jedoch konnte er nichts anderes Lebendiges als Schwärme von Möwen und anderen Seevogeln über dem Strande gewahren. Die Landschaft vor ihm bestand abwechselnd aus Bäldern und freien Flächen, einem welligen Belande, aber auch nicht ein Sirsch oder ein Wolf trat aus den Baldern, und auf den offenen Feldern war ein Pferd oder ein Ochse oder ein Schaf erst recht nicht zu entdecken! Und hier gab es bestimmt keine menschlichen Behausungen, wenn die nicht verborgen in den Bäldern lagen. Fischer konnten hier nicht wohnen, oder auch die waren zum Winter weggezogen von hier, ohne ein Beichen ihres Daseins oder Wirkens zu hinterlassen. Rein Unlege= plat, der auch nur die geringste Spur einer menschlichen Sand trua, kein Speicherhaus, kein Bootsschuppen, nicht ein einziger Trockenplat! Ein Udlerpaar kam aus der Tiefe des Landes ge= flogen, über die Balder, über das Meer hinweg. Ein Schwarm von anderen Bögeln, großen, graubraunen, die er nicht kannte groß wie Banfe -, flog an einem Waldrand auf und verschwand in einem anderen. Die Sonne stand strahlend am himmel, aber Leif wartete. Er trug die Berantwortung für seine Leute. Wenn es hier überhaupt Menschen gab, dann sollten sie sich seinen Mugen zeigen. Der einen langen Stunde Ungeduld beschwichtigte er damit, daß er der Besatung den Befehl gab, eine gemeinsame Mahlzeit für sie zu bereiten. Dann erst ging er mit der gesamten Mannschaft ins Boot.

Bom weifigelben Sandstrand bis zum nächsten Behölz mar es nur einen Steinwurf weit. Sie ruderten das Boot zu einem aeeigneten Landeplat, und vom Bordersteven aus sprang jeder der Manner an Land: jeder - deffen erfte Bewegung auf der neuen Erde es war, sich nach dem Meere umzudrehen, als wollte er ihm zurufen: hier stehe ich! Sie ließen all ihre Sachen im Boot zuruck, das fie nur ein Studichen über die Flutlinie gogen, und gingen miteinander landeinwärts, auf dem gangen Weg am Rande des Baldes, Einige der Bäume erkannte Turk fofort wieder. Bier wuchsen Eiche und Buche Seite an Seite, Bergaborn wechselte ab mit Ulmen und Vinien, und auf dem erften, fleinen Sobengug, den sie bestiegen, wuchs ein ganger Magholderwald. Aber hier gab es auch Gewächse, die er nie zuvor gesehen hatte: Riefen: baume, die dem Uhorn ahnelten, deren dreigliedrige Blatter aber viel größer waren, und namentlich fleinere Gewächse jeglicher Urt, die zu bestimmen seine Bflangenkenntnisse nicht ausreichten.

Un diesem ersten Tag reichte die Zeit nur für ein paar Stunden Aufenthalt in dem neuen Lande. Denn solange sie die Umgebung noch nicht ausgekundschaftet hatten, wollte Leif nach Anbruch der Dämmerung nichts aufs Spiel setzen. Sie verbrachten die Nacht an Bord, aber am nächsten Morgen waren sie mit dem ersten Sonnenstrahl auf den Beinen.

Ihre Morgenwanderung galt einem fremden Höhenzug.

Tiefer drinnen im Lande erhoben sich höhere Berge, von denen man eine weite Aussicht haben mußte, und nun befahl Leif seinen beiden schottischen Läufern, sich dorthin aufzumachen, vorsichtig zu sein, aufmerksam für alles: frische Spuren oder alle eingetretene Pfade, ob ein Baum, der am Boden lag, selbst gestürzt oder abgehauen worden war, und vor allem, wenn sie die Berge erreicht: ob irgendwo Rauch aus der Tiefe ausstieht umsfollten sich vorher ausgiebig stärken und noch bei Tageslicht umskehren.

Es war an einem der ersten Oktobertage, aber die Sonne brannte mit solcher Kraft, wie Leif und seine Leute sie an irgendeinem Juli= oder Augusttag in Norwegen nicht erlebt hatten.

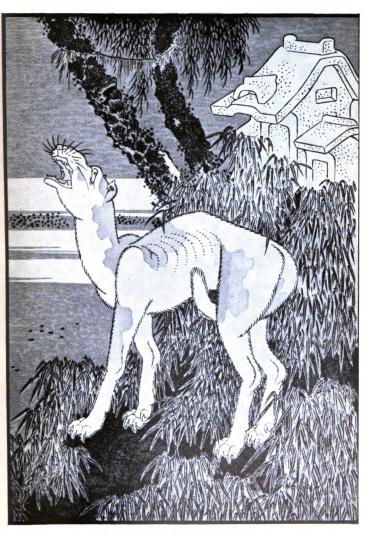

Botufai: Beulender Dorfhund

Alle folgten Leifs strengem Befehl, sich nicht zu weit voneinander zu entsernen, alle, mit Ausnahme Türks. Immer wieder verloren sie ihn aus den Augen, und jedesmal, wenn sie ihn zurückgerusen hatten, erzählte er ihnen vom Pflanzenreichtum und beschrieb ihn schier endlos, ohne daß sie davon auch nur das geringste verstanden. Schon an diesem ersten Tag nach der Landung hatten sie beinahe genug damit zu tun, auf Türk aufzupassen. Zum Schluß fürchtete Leif, daß sie ihn in irgendeinem unwegsamen Waldesdickst, wo er ihre Ruse nicht hörte, verlieren könnten. Über nein, zurück kam er jedesmal, doch im nächsten Augenblick lief der alternde Mann schon wieder wie ein Geißlein davon oder nahm die Gelegenheit wahr, sich heimlich von ihnen wegzustehlen, ofsenbar viel zu neugierig, um sich den Weisungen seines Pflegesohnes unterordnen zu können.

Plößlich hörten sie einen Schrei. Einen Schrei, so gellend, als schriee ein Kind, das zu Schaden gekommen ist. Jeder der Männer in der Schar erstarrte und blieb stehen, wie er grad stand, als ihn der Schrei erreichte.

Leif . . . Leif . . . L . e . i . f! schrie es, dreimal.

Türk! Was war ihm zugestoßen? War er überfallen worden? Der Ruf kam von jenseits einer bewaldeten Unhöhe her, deren Rücken sie just zustrebten. Alle zwölf rannten, so schnell sie nur konnten, hinaus. Sie blicken in eine Talsenke, der gegenübersliegende Hang war in die brennende Glut der Mittagssonne gestaucht. Nach dem anstrengenden Lauf bei dieser Hike hätten sie ihr Unterzeug auswringen können.

L.e.i.f! schrie Türf.

Und jest, da sich der Abstand verringert hatte, merkten sie, daß seine Stimme von Jubel erfüllt war.

Rommt! fommt! rief er, schnell! fommt her!

Leif war der erste, der ihn erreichte, die anderen folgten in den nächsten Sekunden.

Leif! Sieh, was ich gefunden habe! schrie Türk und hielt eine lichtgrüne Traube gegen die strahlende Sonne.

Was ist das?

Weintrauben sind das!

Weintrauben ...?



Ja, Weinfrauben! Sieh her, der ganze Abhang ist voll davon! Keiner von den Männern, die herangestürzt kamen, hatte jemals Trauben gesehen, saftige Trauben an einem Weinstock. Einige von ihnen aber kannten gestrocknete Trauben, die braunrot und kleiner und ohne jegliche Ühnlichkeit mit dieser Frucht waren.

Pflegevater, sagte Leif, glaubst du nicht, daß du dich irrst? Ich mich irren? Ich? Wenns um Weintrauben geht? Ich, der ich sie in meiner ganzen Kindheit und Jugend in Franken gepflückt habe? Ich, wenns um Weintrauben geht? Und wenn ich blind wäre, den Geschmack bekäme ich troß allem heraus! Schmeck sie, pflück sie, sie sind ganz reif!

Die Nordländer machten sich über die saftigen, von der Sonne durchglühten Trauben her wie ein Starenschwarm über einen Kirschbaum. Wo auf dem Abhang ein Baum oder ein Felsblock war, sah man die Trauben groß und schwer herabhängen. Über Türk klärte sie auf, daß er noch viel größere Trauben als an diesen wildwachsenden Weinstöcken gesehen hätte; sie würden unter geregeltem Andau größer.

Diese Bemerkung ließ bei Leif den Eindruck aufkommen, Türk wäre sich vielleicht doch nicht so ganz sicher, daß diese Frucht richtiger Wein genannt werden konnte; er selber war von seinem Zweisel nicht abzubringen und gab ihm aufs neue Ausdruck: Pflegevater, hör, ich kann es nicht glauben. So weit nach Süden können wir nicht gekommen sein.

Es ist doch ein Jammer, daß unter uns nicht noch einer aus Deutschland ist, gab Türk zur Untwort. Der würde über euren Unglauben lachen. Aber ich werde euch schon zur Überzeugung bringen.

Leif jedoch bestand bis auf weiteres auf seinem nordwestlichen Kurs und Türk auf seinen Trauben.

Mus dem Roman "Ich seh ein großes schönes Land"



# Ernst Bertram / Reimsprüche

Alle Bilder hangen längst In den Himmeln wunderbar, Und der Sternenvogel ist, Eh der erste Vogel war.

Alle Worte schweigen lang In dem Himmel überzeit, Eh dein frühstes Lied erklang, Singst du seit der Ewigkeit.

\*

Du lernst nur Eines wissen Auf diesem äußern Pfade: All diese Herrlichkeiten Sind Bilder ohne Gnade.

Du lernst nur Eines fühlen Im Irren deiner Wildnis: Die innigste der Stunden Ist Gnade ohne Bildnis.

\*

Wie immer noch einem jeden, Wird dir auch, was du wagst: Alle Drakel reden Die Sprache, darin du fragst.

\*

Beginnt Gesetz zu singen, Erglänzen die Götter im Saal, Denn der Seligen Speise Wird die tonende Zahl.

\*

Mitnehmen kannst du nichts, Allein es folgt dir nach Ein Schimmer jeden Lichts, Das aus dem Aug dir brach.

Bererben kannst du nur – All andres wird ein Rauch – Bon deinem Trost die Spur, Bon deiner Not den Hauch.

\*

Bild war zuerst und Bildnis bleibt zulett. Bum Bilde Gottes waren wir gesetst – Als wessen Abbild werden wir zersetst? Und wessen Untlite, keuchend und verhetst In so zersprungenem Spiegel, sind wir jetst?

\*

## Hans Carossa/Ankunft in München

 $\mathfrak W$ ären alle Upfelbäume ausgestorben und gäb es auf der ganzen Welt nur noch einen einzigen, nicht fehr ansehnlichen Reinettenfern, was finge man mit ihm an? Sollte man ihn zerlegen, ihn mikroskopisch untersuchen und der Nachwelt eine genaue Beschreis bung von ihm aufbewahren? Oder ihn auf gut Glück in die Erde stecken, auch wenn recht geringe Hoffnung bestünde, daß ein neuer Baum aus ihm wird? Eine ähnliche Frage stellten wir uns zuweilen bei dieser Schilderung eines jugendlichen Lebens, das einmal so da war und so gewiß nie wiederkommt, weil eben auch diese Urt Mensch gewissermaßen im Aussterben ist. Rünstler haben uns zum Glud bewiesen, dag in der geiftigen Welt beide Wege vereinbar sind, und so wollen auch wir es versuchen, wollen die Stoffe erkunden, aus denen sich das Menschengewächs aufbaute, möchten es aber noch lieber als lebendiges Bild ungerlegt in die Bergen der Freunde senken und hoffen, daß es dort Entwicklungen erfahre.

Die Landeshauptstadt, in der ich mich nunmehr zum Arzt ausbilden sollte, war mir bisher nur aus der Überlieferung bekannt, besonders der mütterlichen; dazu kam eine gewisse Vorstellung, die das Wort München durch seinen bloßen Klang erweckte. Etwas gnomenhaft in sich Hineingehuscheltes war darin, zugleich ein Ton wie leichter Wellenschlag, und irgendroo im Hintergrunde wechselten bald lustig, bald schauerlich die bunten Szenen jener efeukranzbemalten Münchener Vilderbücher, deren gereimte Texte man stellenweise schon auswendig wußte.

Die steigernde Urt, mit der die Mutter von ihrer Vaterstadt gu sprechen pflegte, hatte dem Anaben die Empfindung eingegeben, als wohnten dort nur Gluckliche und Gescheite, denen das Aller= schwerste leicht gelang. In solcher Träumerei befräftigte mich der Beilchen= und Maiglockchenhauch, der unsere Münchener Tanten und Basen umwehte, wenn sie in Rading zu Besuch waren. Denn obwohl ich die Tuben und Klaschen, denen sie diesen Borzug verdankten, mit Augen sah, so war ich doch treulich bereit, ihn ihrer nafürlichen Hauf zuzuschreiben, und glaubte, eine Münch= nerin konne nur wohlriechend sein. Im übrigen schwebte mir eine Muslese großer Manner vor, die, von liebenswerten Frauen begleitet, unter Siegestoren und in Glaspalaften wandelten und jeden Unkömmling wohlwollend begrüßten. In heilig duftern Rirchen aber brannte zwischen farbenreichen Glasfenstern das Ewige Licht, und unterirdisch, in silbernen Gargen, geliebt und unvergeflich, schliefen die toten Aurfürsten und Ronige. Sogar die Beichtstühle maren kleine Rapellen, aus denen geschnitte Engel stiegen, und die Briefter, die darin walteten, hatten sicherlich die Macht, von den allergrößten Gunden loszusprechen, die der Pfarrer von Rading nie und nimmer hatte vergeben konnen. Mitten in einem gemaltigen Stadtschloß aber machte Luitpold von Wittelsbach, der weißbartige Greis, deffen Bild in allen Schulen und Wirtshäusern des Landes hing. Als Kind hatte man ihn beneidet um das breite orangene Band, das quer über seinem blauen stern= alanzenden Baffenrock lag; später lebte man in dem allgemeinen Bertrauen, zu dem er fein zweifelfüchtiges, ewig dem ertrunkenen König nachtrauerndes Bolk allmählich erzogen hatte. Er nannte sich nur Pringregent und verwaltete selstlos die Krone, deren wirklicher Träger, unbeilbarem Bahnfinn verfallen, in einem parkumgebenen weißen Gebäude dahindammerte. Daß zwei jugendliche zum Thron berechtigte Bruder bald nacheinander in Geiftes= umnachtung persunten waren, darin wollte schon damals mancher ein Zeichen sehen, als wären die Tage unserer Könige gezählt. Uns aber fehlte der Ginn für trübe Bahrfagereien; wir empfanden die traurige Beimsuchung als eine Urt Familienunglück und redeten ungern darüber, doch vergaß die Mutter nie, an Ludwigs Todestag in ihrem schwarzen Seidenkleid zur Rirche zu gehen. Als der Mann aber, der mit ftarten behutsamen Sanden die Beichicke der Welt im Gleichgewicht hielt, galt uns der alte Bismarck. auch als er schon seines Umtes enthoben war. Oft klang sein harter Name nordstürmisch in unser windstill beschauliches Niederbagern herein, und der verschlossene, langsam frankelnde Bater belebte fich jedesmal fraftig, wenn auf den Grunder des Reiches die Sprache fam. In der Anerkennung seiner Berdienste fanden fich die Eltern ftets gufammen; wir beide, die Schwefter und ich, erkannten das früh, und so manches Mal, wenn sich inner= halb der Kamilie Spannungen bilden wollten, spielten wir mit unschuldig liftigen Fragen den alten Rangler ins Gespräch hinein, immer mit gutem, ausgleichendem Erfolg.

Dem Bater war es ohnehin keine geringe Gorge, daß ich zuviel Goethe las; man konne auch in lauter Geist versumpfen, meinte er und atmete auf, wenn ich mich über der Beschichte der Befreiungefriege betreffen ließ oder gar über der "Arztlichen Rundschau", in welcher er seine neuesten mit Vilofarpin geheilten Fälle zu beschreiben pflegte. Der verfeinerten Urt, wie er Rranke behandelte, entsprach es wohl, daß er an Bismarck weniger die Gewaltnatur bewunderte als die Beisheit, die den unwägbaren Mächten des Bölkerlebens entgegenkam. Soch rechnete ers dem Alten an, daß er dem Lande Banern feine besonderen Rechte ließ und nach dem Kriege mit Frankreich den Gegner verfohnlich gu stimmen strebte. Ja, hier ging der stille besinnliche Landarzt über den großen Staatsmann weit hinaus, und obwohl er wußte, daß ihm niemand zustimmen wurde, so wiederholte er doch in allen politischen Unterhaltungen sein Censeo, wir mußten uns mit den Frangosen verbinden, das ware die Rettung der Welt. Er konnte nie begreisen, warum es zwischen den Vertretern der Staaten anders zugehen sollte als zwischen den einzelnen Menschen, warum es dort als unweise und schändlich gilt, einem Gegner herzlich die Hand zu bieten. Hatte er seinen hintergründigen Tag, so äußerte er wohl auch einmal, wir Bapern vertrügen uns doch neuerdings auss allerbeste mit den Preußen, da könne es nicht gar so schwierig sein, auch mit den Nachbarn jenseits des Rheins gut Freund zu werden. Dieser Ausspruch ries in der "Realen Taserne zum Hölzgernen Wirt", wo die Kadinger Bürger an den Donnerstagzabenden zusammenkamen, jedesmal unermeßliches Gelächter herzvor; heuse aber würde er wohl gar nicht mehr verstanden. Auch die Altesten unter uns entsinnen sich ja schwerlich einer Zeit, wo an manchen Münchener Häusern Zettel hingen, die freundlich kundgaben, hier seien Zimmer zu vermieten, "auch an Preußen".

Der Mutter war es nach vielen Bersuchen geglückt, im Garten jene purpurbraunsamtene Fliegenragwurz zum Blühen zu bringen, die sonst in unserer Gegend nicht gedieh, und zu Pfingsten überraschte sie den Vater damit. Sogleich kam diesem der Einfall, die schönsten Muster der eigentümlichen Blumenart an den fürstlichen Greis nach Friedrichsruh zu schicken. Die Pflanzen wurden samt ihren Zwiebeln ausgegraben und sorgfältig verpackt. Spät am Abend schrieb der Vater noch einen kurzen Brief, der dem Paket beigelegt wurde.

Wie sooft, wenn ich den ernsten Mann seinen Ungelegenheiten hingegeben sah, drängten sich mir doppelt stark die meinigen auf. Ich bezog mein Kämmerchen und schrieb ein umfangreiches Gezdicht ins Reine, dessen erste Fassung seit langem in einem Schulheft lag. Um hellen Tag zwischen Hausaufgaben entstanden, trug es dennoch den sinsteren Titel "Nachtgedanken". Die sehnsüchtige Ungst einer Seele, die nach Unbekanntem drängt, aber das Gezwohnte nicht preisgeben will, suchte darin einen Ausdruck. Fris Kausmann, ein jüngerer Mitschüler, der schon seltsam reise Strophen schrieb, hatte mir nahegelegt, meine Verse nach Verlin an Otto von Leizner zu schicken, dem er ein untrügliches Urteil zutraute. Diesem Rat beschloß ich nun zu solgen. Der Sohn hielt wie der Vater sein Geschriebenes geheim, und am nächsten Mozgen waren die beiden Sendungen fertig. Stefanie durste das Fliez

genblumenpäcken ins Postamt hinübertragen; ich begleitete sie, meinen Doppelbrief in der Tasche. Wir genossen es, daß der Herr Borstand Oho! sagte, als er die Paketadresse las, taten aber gleichgültig, als gehörten die Beziehungen zum Hause Bismark nun einmal in unser alltägliches Leben.

Bochen vergingen; die Schulen waren geschlossen, die bunten Lektlinge des Krühlings im Garten verblüht, als eines Morgens der Bater von einer nächtlichen Entbindung nach Saufe fam, wo schon wieder Kranke auf ihn warteten. Während er im Wohnzimmer stehend frühstückte, fragte er, was die Post gebracht habe. "Nichts Besonderes, nur efliche Drucksachen und einen Brief aus Kriedrichsruh", bemühte sich die Mutter gang nebenfächlich zu antworten, was ihr schlecht gelang. Und nun erlebten wir alle den frohesten Lag. Bismarcks freundliche Worte, die mehr noch den mitgesandten Zeilen als den Blumen galten, sie verjungten den überwachten Bater im Augenblick. Die Urt, wie er das wappenbeprägte Briefblatt bald weglegte, bald wieder an fich nahm, feh ich noch por mir: gang ähnlich hatte er einmal ein Stud Meteor: eisen betrachtet, das ihm aus dem Nachlaß eines Patienten geschenkt worden war. Ihn, der viele zur Genesung führen konnte, bis er selbst ermudbar und von Reizmitteln abhängig wurde, ihn erauickte der Widerhall, der von dem großen Zeitgenossen kam, auf lange hinaus. Übrigens hatte er damals bereits begonnen, sich von den Seinigen ein wenig abzumenden und sich fur seine Kranken aufzusparen. Wollten wir ihn uns wieder gang nahe bringen, so mußten wir uns schon irgendein Lieber oder wenigstens einen Luftröhrenkatarrh zuziehen; dann freilich ließ er uns gleich seine volle Liebe fühlen. Bei so großem Fleiß hatte mancher ein ansehnliches Bermogen erworben; aber hiefur sind Menschen seiner Urt nicht begabt. Gie geben versonnen im eignen Baufe ein und aus und wischen die Zeichen nicht weg, die dann und wann ein Urmer mit Kreide an die Türpfosten schreibt, um es auch andern mitzuteilen, daß bier ein guter Mann wohne.

Dem Sohne war ebenfalls ein Widerhall beschieden gewesen; seine Nachtgedanken wurden in Berlin gut aufgenommen. Bielzleicht entsprach es ihm nicht ganz, daß das beseuernde Lob in Ermahnungen überging, die weniger der Kunst als der sittlichen

Lebensführung galten; diese Zeilen las er nicht so oft wie die andern. "Behalten Sie die Alten in Ihrem Herzen", so schloß Otto von Leizner seinen Brief; "aber lernen Sie Ihre Zeit so schauen im Gemüte, wie jene die ihrige geschaut haben! Graben Sie in sich, suchen Sie Ihres Wesens Kern, aber überhasten Sie nichts! Vermeiden Sie es, in dem nur Neuen die Lösung zu erblicken! Freuen Sie sich Ihrer sehnsuchtreichen Jugend; aber lernen Sie es, das Verlangen nach simmlichem Ausleben zu bändigen! Glauben Sie mir: jeder Funke Kraft, den Sie in sich aussammeln, wird die Wurzeln Ihrer Begabung nähren. Nicht predige ich Askese; jeder von uns muß durch Jrrtum und Sünde zur Wahrheit; aber bewahren Sie sich, soviel Sie können, die Reinheit Ihres Geizstes! Die erlösende Kunst darf keine verweibste sein; einer männzlichen, aus Kraft keuschen, gehört die Zukunst."

Der altersahrene Mann, der im Berlin der neunziger Jahre lebte, hatte gewiß gute Gründe, so zu mahnen und zu beschwören; dem jungen Lehrling Goethes aber war das Weib noch ein Geheimnis, es erregte ihm bald Furcht, bald Vertrauen, auf keinen Fall wollte er sichs verdächtigen lassen. Das Lob des keuschen Lebens war ihm, seit er denken konnte, von Katheder und Kanzel herab verkündet worden; aus der Hauptstadt des Reiches hatte er sich etwas anderes erwartet, er wußte selbst nicht, was. Jimmerhin hatte Leizner zugegeben, daß der Weg zur Wahrheit über die Sünde sühre; dieser Sat klang ihm trösslich, er wollte ihn als eine Urt Notgroschen in seinem Gedächtnis hinterlegen. Überzhaupt lernte er aus dem Brief des sernen Weisen immer besser das herauszulesen, was er sich wünschte, und trug ihn als Laliszman immer bei sich.

Vor dem Übergang zur Hochschule wurde ich noch mitten in unserer stillen katholischen Gegend Zuschauer einer Szene, die mir den Zeitgeist voraus zu spüren gab, aber auch den stillen Triumph des Zeitsosen. Zwei Stunden von Kading entsernt liegt gegen die bayrischen Waldberge hin der Flecken Pilgersdorf. Dort befand sich der Urzt seit Jahren im Kriegszustand mit dem Pfarrer, der ihm zuerst ein paar vertrauliche Mahnungen erteilt hatte, dann aber, als diese nichts fruchteten, von der Kanzel herab eine öffentliche; denn jener lebte mit einer Frau, die ihren Mann verlassen hatte,

in burgerlicher Che, ohne kirchlich getraut zu sein. Der Doktor, ein massiger vollbartiger Erdgott, nahm die Ruge nicht an; feine Erwiderung mar prompt: er erklärte für sich und feine Kamilie feierlich den Austritt aus der Kirche und hielt auch fünftig seine gahlreichen Rinder dem Religionsunterricht fern. Uls nun der älteste Cohn unheilbar erkrankte, bot ihm der Pfarrer feinen geistlichen Beistand an, wurde aber abgewiesen. Der Angbe starb: der Urgt wünschte feine firchliche Bestattung, sondern berief einen Freidenker aus Munchen, einen Schuler Saeckels, damit er am Grab einige Worte fpreche. Mein Bater, der mit dem Vilgers= dorfer Kollegen von der Schulzeit her befreundet war, empfina die Todesanzeige; für ihn mar das Teilnehmen am Leichenbegang= nis unbedingte Pflicht, und weil die Mutter daheim blieb, so nahm er mich mit. Wir kamen mit unserer Ralesche ein wenig verspätet an; der Trauerzug sette fich bereits in Bewegung. Ein Aufgebot von Gendarmen war aus Landau gekommen und bewachte die Kriedhofftraffe, um Störungen zu verhindern. Es fam aber niemand in den Ginn, Unruhe zu stiften. Die Bevolkerung war ihrem rauhen, hisigen, aber geschickten Urzt nicht weniger gewogen als dem ftreitbaren Priefter, und wie bei anderen Beerdigungen folgten viele dem Sarg, mahrend landliche Musikanten schlecht und recht ihre flagenden Märsche bliefen. Ich brannte por Neugier, den beidnischen Redner zu sehen, den ich mir in höllenfürstlicher Schonheit, einem abtrunnigen Engel gleich, erwartete; statt dessen wurde er die Enttäuschung des Lags. Daß er sein halbergrautes Haar in langen Locken trug und schwermutig schüchtern durch eine trübe Brille sah, ließ ich mir noch gefallen; aber der Urme war frank, er litt an einer Schwächung des Rückenmarks, wie mir der Bater nachträglich erklärte. Solang er schwieg, schien alles in Ordnung; kaum aber hatte er die Stimme erhoben, da ging feine Ergriffenheit in beide Rniee über; diese fingen zu zittern an, und je lebhafter er sprach, um so mehr steigerte sich dieses Beben, das auch Schultern und Urme nicht in Rube ließ. Statt seben zu durfen, wie er das Bolk verwirrte. mußte man Angst um ihn haben; er stand so dicht an der Grube. daß die Stiefelsviken ihren Rand überraaten; wenn das Übel weiterwuche, konnte er hineinfallen. Go hafteten denn die Blicke

der Pilgersdorfer befremdet und nicht ohne Wohlwollen an der leidenden Erscheinung, die so eindringlich mahnte, dem alten Glauben doch lieber treu zu bleiben. Es lag auch nahe, sie mit dem abwesenden Pfarrherrn zu vergleichen, der ein sichtlich gottsbegünstigter Mann war mit unternehmender Miene und ruhigen Gliedern, ein Mann, der im Hochsommer, bei drohendem Geswitter, auch selbst auf die Felder ging und mit gewaltigen Gabelsschwüngen Garben auslud.

Immerhin hörte man sich den Fremden ruhig an und hielt auch die mitgebrachten kreuzgeschmückten Gebetbücker höflich geschlofsen, während er aus einem grauen Bändchen gereimte Strophen vorlas. Diese verkündeten auch durchaus nichts Böses, und wer sich eine Urt Satansmesse erwartet hatte, kam nicht auf seine Kosten; denn da war nur die Rede von der Ull-Einheit, vom höchsten Wesen, von der Weltseele und vom Hinübergehen in das Geheimnis der ewigen Weisheit, lauter sanste Wendungen, die niemand kränkten.

Manner und Frauen waren auf dem Friedhof in zwei Scharen auseinander geordnet; ich stand auf der Männerseite gang vorn, der jungen hofbauerin von Wirnsing gegenüber, die mir mit ihren schwarzen Ropftuchflugeln einen Teil ihrer Genossinnen verdeckte. Gie nickte mit einem freuherzigen und etwas pfiffigen Lächeln meinem Bater zu, nicht ohne guten Grund, wie ich zufällig wußte. Funf Rinder hatte er im Lauf der Jahre mit Silfe seiner schauerlich gebogenen Zangen aus ihrem Schoß ans Licht gehoben, und alle fünf lebten. Sie fehrte jedoch gleich in ihren fraulichen Ernft zurud, und während fie versonnen auf die Bitterkniee blickte, hörte ich sie deutlich wispern: "Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der herr ist mit dir." Mein Plat war nahe der niedrigen Mauer; man sah zwischen weißer Kirche und weißem Pfarrhof abgeerntetes Gelande; eine Schafherde weidete grau dabin, und während sie sich langsam verzog, erglühte die Ferne wie ein roter Feuersee. Das waren spate Mohnfelder; sie verrauchten bläulich gegen die Waldberge hin, die hier schon plasti= scher aus ihrem Dunst hervortraten als in Rading. Welch erwär= mende Schau! Man konnte sich über den bäuerlichen Urzt verwundern, der nicht zu merken schien, wie alle noch so hohe Ge=

danklichkeit in dieser Landschaft klanalos blieb, da sie den Menschen keine Unschauungen gab. Große Mutter und Mutter Got= tes, hier waren sie seit Jahrhunderten eins geworden; in jedem Herzen lebte das ergreifende Bild der Erdfreispatronin und ihres ernst lächelnden, welterhaltenden Rindes. Unter ihrem blauen lichterdurchwobenen Mantel hatte alles Raum, Wald, Keld und Garten, die fleine Schwalbe, die im Stall ihr Nest baute, so auf wie der Kalke, der möglicherweise dazu bestimmt war, sie zu schlagen, und sämtliche Menschen, die Lebendigen wie die Toten. Dem fremden Prediger maren wir dankbar, daß er feine Sache furz machte; faum eine Biertelstunde dauerte die gange Feier. Bulett warf jeder seine drei Schäuflein Erde auf den Sarg, wie es auch sonst gebräuchlich war; an Stelle des Weihmasserkelsels aber stand ein Korb voller Herbstblumen bereit. Das troßige verweinte Elternpaar zog Uftern und Gaillardien heraus und warf sie dem Sohn ins Grab. Die Berwandten taten desgleichen, auch der Bater und ich und ein paar andere Leute; den Bauern und Bäuerinnen genügte der herkommliche Erdwurf. Jedes druckte den Trauernden die Sand; wir wurden im Doktorhause bewirtet und fuhren sodann über das Dorf Ganacker nach Rading zuruck. Es war eine nachdenkliche Beimkehr; der Bater schwieg fich über das Ereignis aus und brach nur einmal grollend los, weil man es verfaumt habe, den jungen Menschen mit Vilokarpin zu behandeln. Ware das fruh genug in den richtigen Dofen geschehen, so hätte man sich, meinte er, den heutigen Aufzug ersparen konnen.

\*

Im Oftober 1897 reiste ich von Kading nach München. Zum ersten Mal verließ ich auf dem Landshuter Bahnhof den Personenzug nicht, sondern fuhr weiter und war noch kaum ein Stündschen über Freising hinausgekommen, als ein Kind, zum offenen Fenster hinauszeigend, rief: "Die Frauentürme!" Da sah ich die zwei kugeligen Kuppeln der berühmten Kathedrale. Der föhnige Lag zog wie eine unendliche Linse die tiefblauen schneefleckigen Alpen so nahe heran, als träten die Berge in die Straßen herein. Uuf dem Bahnhosplaß tras ich einen rosbemüßten Studenten, der in slehendem Ton eine vorbeigehende Klosterfrau ansprach.

Er mochte irgendeines heimischen Bebraus zuviel genossen haben, besag aber noch genügende Geistesklarheit, um der Nonne seine Bedrängnis zu erläutern. Er habe einen Frühschoppen mitgemacht und viele geziemende Streifen getrunken, fpure übrigens keine schnöden Folgen davon, sehe sich nur leider außerstande, seinen ihm entfallenen Spazierstod eigenhandig aufzuheben. Bott im Himmel sei Zeuge, daß er es mehrmals versucht habe, er musse aber für sein Gleichgewicht fürchten und würde ihrer Beiligkeit lebenswierig dankbar fein, wenn sie dieses Werk der driftlichen Karifas an ihm verüben wollte. Ein wuchtiger Stock mit prachtigem hirschhorngriff lag auf dem Strafenpflaster, und gern hätte ich meinerseits den Wunsch des Junglings erfüllt, zweifelte jedoch an meiner Berechtigung und wollte jedenfalls abwarten, wie sich die geistliche Dame verhalten wurde. Gie ging zunächst, stark errotend, weiter, ohne den Ropf zu wenden, kehrte jedoch, da sie den Hilferuf als echt empfand, ploblich um, buckte sich, überreichte dem Behinderten, ohne ihn anzusehen, seinen Stock und eilte gesenkten Blickes weiter, von überschwenglichen Dankes= worten gefolgt.

In der Augustenstraße fand ich schnell das fünfunddreißigste Haus, das heute noch so klein und einstöckig zwischen hohen Gebäuden steht wie damals. In der Wohnung zur ebenen Erde erwartete mich Maria. Bierzig Jahre lang hatte sie den Eltern der Mutter gedient; nun bezog sie eine mäßige Rente und vermietete die guten Bimmer. Sie war mir immer als ein Schutengel der Familie ge= schildert worden; das mußte ich mir jest vor Augen halten, um durch ihre äußere Erscheinung nicht befremdet zu werden. Den großen ichwarzen Augen entströmte freilich noch ein Geelenglang; doch vernachlässigte sie sich leider, und auf Wangen, Rinn und Oberlippe war ein ansehnlicher grauer Bart gewachsen, gegen den sie offenbar nichts unternahm. Sie führte mich in die große Stube, die mich nun aufnehmen follte; hier hatten die Großeltern gewohnt, und in der fensterlosen, durch Borhänge verschließbaren Bettnifde, meinem fünftigen Schlafraum, waren fie geftorben. Un einer Wand hing das jugendliche Bildnis des Großvaters; er war da noch ein schlanker Mann mit lockigem Haupt und ern=

stem Blick; Inlinderhut und Handschuhe lagen neben ihm auf

einem Tischehen. Der alten Dienerin kamen die Tranen, während sie mich vor die Bildtafel führte: "Go fah er aus, als er zu Ludwia dem Ersten ging. Beim Eintreten ift ihm der Inlinderhut zu Boden gefallen; aber Seine Majestat hat es nicht zu bemerken geruht." Mir weckte die Erwähnung jenes Fürsten eine Lesebucherinnerung, und ich fragte, ob er dem Grofpater vielleicht von Goethe erzählt habe. Gelten hatte mir etwas so auf gefallen wie die Schilderung jener beschwerlichen Reise, die der Banernkonia unternahm, um den greifen Dichter in Weimar zu besuchen, und weil ich mir unter einer Audienz noch eine Art Plauderstunde porstellte, so hielt ich es durchaus für wahrscheinlich, daß dabei von der berühmten Zusammenkunft die Rede war. "Schon möglich," fagte Maria, "daß auch von Schiller und Goethe gesprochen wurde; der Berr Rat Boggenreiter war ein fehr gebildeter Mann." Als ich sie aber bat, ihr Gedächtnis doch ein bifichen anzustrengen, schmunzelte sie in ihren Bart hinein, gab zu, die Audienz habe nur zwei Minuten gedauert, und ging in die Ruche, um bald mit einem Teegedeck wiederzukommen; dann holte sie auch noch einen Ruchen, deffen Schaumdecke mit Stachelbeeren gespickt war. Benig Eindruck machte ihr mein hinweis auf die Verabredung mit zwei Freunden, die mich zwischen fünf und seche Uhr im Raffeehaus Luitpold erwarteten. "Das ist nicht weit", sagte sie. "Sie biegen an der nächsten Ede links in die Brienner Strafe ein und geben geradeaus. Es liegt auf der rechten Seite."

Während ich aß und trank, brachte sie ein schwarzes messingschildbeschlagenes Photographiealbum und begann eine Uhnenlehre, die mir im Augenblick wenig willkommen war. Seit langem woben meine Stimmungen lebenwitternd in Geist und Zukunft hin; Faust und Antigone standen mir näher als irgendein Urgroßvater, und arg verdreht wäre mir einer vorgekommen, der hätte beweisen wollen, daß ich ohne die verwitterten und verknitterten Bauerns und Beamtengesichter, die mich aus den Fensterchen des Buches anblickten, gar nicht auf der Welt wäre. Maria aber erließ mir nichts, und während ich mich in aller Stille wütend fragte, ob ich wohl, über alle Hochachtung hinweg, den Mut aufvringen würde, der treuen bärtigen Tyrannin am ersten Januar die Stube zu kündigen, nannte sie alle die Bewohner der papiernen

Kolumbarien beim Namen und berichtete mir ausführlich deren Erlebnisse, auch wenn ich zuweilen einwarf, die Mutter habe dies alles oft erzählt.

Da saß in Rottaler Tracht mit dunklem Kopftuch die achtzigzjährige Katharina Boggenreiter; sie hatte, als Napoleon über Passau nach Österreich zog, das Bieh von Seestetten gehütet und mit ihren zwölf Jahren einen guten Einfall gehabt, indem sie die schönsten Rinder von der Heerstraße weg in das abgelegene Seßenzbachtal zurücktrieb, damit sie nicht in die Hände der Franzosen fielen.

Mus dem nächsten Fensterchen sah eine mehr städtisch anmutende Base. Von ihr wußte Maria nur zu berichten, auf welch ungewöhnliche, aber einfache Weise sie Chefrau geworden war. Als geschwisterlose Tochter eines Friedberger Notars galt sie den Ihrigen von der Geburt an als ein Gorgentind. Zu jener Zeit näm= lich waren die Notariate noch wie Thronfolgen in gewissen Familien erblich, und so mußte nach dem frühen Tode beider Eltern das einträgliche Umt in fremde Hände fallen, wenn sich das Kind nicht einen Juristen erheiratete. Dazu bot aber die kleine Stadt feine Gelegenheit, und bald wußte sich die Frau des Bormunds keinen Rat mehr, als dem Jungfräulein den Reisekorb zu packen, es mit Weihrasser zu besprengen und ihm einen Plat in der Post= futsche zu besorgen, damit es draußen in der Welt ein rechtskun= diges Mannsbild auftreibe. Die Kleine reifte nicht weit. Um Abend kam sie in Munchen an, wo sie nahe dem Dom zu Unserer Lieben Frau in dem einfachen Bafthof abstieg, aus welchem später das Weinhaus Rurz hervorgegangen ift. Beim Ubendessen fiel der Wirtin die einsame Pilgerin auf; sie sette sich zu ihr an den Tifch, fragte freundlich nach dem Reiseziel und wußte bald alles. Run führte sie die Ermüdete selbst mit einem Kerzenlicht auf ihr Bimmer, empfahl ihr, zum heiligen Undreas zu beten, und riet ihr, ja nicht etwa schon in aller Frühe weiterzureisen. In dem Gasthof wohnte seit furgem ein junger Gerichtsreferendar; diesem ergablte sie am anderen Morgen beim Kaffee den ganzen Berhalt und hatte gerade ihren Bericht beendet, als die Notariatserbin zum Frühlfück herunterkam. Wie es nun weiterging, wußte auch Maria nicht genau; jedenfalls vollzog sich noch am gleichen Tage die Berlodung. Tags darauf begaben sich die Brautleute in den Dom hinüber, um sich betend unter den Schuß der Mutter Gottes zu stellen; dann suhren sie mit nächster Post nach Friedberg. Uns Heutige mag befremden, daß die zwei jungen Menschen es nicht für nötig hielten, erst ihr Innenleben gegeneinander abzustimmen, bevor sie die Heirat wagten; doch hat man nie gehört, daß dieser Sestand mißgluckt wäre, wohl aber, daß viele Kinder aus ihm hervorgegangen sind und daß die beiden Gatten miteinander sehr alt wurden.

Diese kleinen Begebenheiten gesielen mir damals nicht so gut wie heute; ich sand sie gar zu bürgerlich und war froh, als ein Hausserer die Erzählerin hinausklingelte und mir Gelegenheit gab, schleunig den Weg zum Casé Luitpold anzutreten; doch sandte mir Maria durch das offene Fenster noch Ratschläge nach: "Wenn Ihnen eine Equipage begegnet und Sie sehen vorn auf dem Bock einen dunkelgrünen Mann mit weißem Federhut, so ist das ein Leibjäger, und hinter ihm sist Seine Königliche Hobeit, der Prinzregent. Sie müssen dann stehen bleiben, den Hut abenehmen und sich verneigen."

Un der Ede bog ich in die ruhige Brienner Strafe ein, die bald in ganger Breite von einem herrlichen Bauwert unterbrochen war, und ehe ich noch das Ganze überblickte, wußte ich schon, wo ich mich befand. Ich stand vor dem berühmten hellenischen Tor, dessen Ubbildung im Radinger Pfarrhof hing, und zwischen seinen Gaulen erschienen auch schon die Tempel, zu denen es den Gingang bildete. Während meiner Landshuter Zeit waren mir die Propoläen allmählich aus dem Sinn gekommen, bis im letten Jahre der Lenker unseres Enmnasiums, der gestrenge Mar Rottmanner, im banrifchen Geschichtsunterricht auf sie zu sprechen kam. Jener erste Ludwig, der Berehrer Goethes, hatte am Tage nach seiner Abdankung die Mittel zu ihrer Erbauung gestiftet und also die Lieblofigkeiten feiner Munchner, die ihm nach Rraften den Thron verleideten, höchst driftlich und höchst königlich vergolten. Ber mochte nicht griechische und sizilische Rinder beneiden, die awischen den schönen Beiligtumern ihrer Uhnen gum Leben erwachen! Wir vergessen nur, daß Gewöhnung auch abstumpft, und bedenken kaum, daß jene feierlich große Befremdung, mit welcher

Judas Bom Westlettner des Naumburger Doms

das Höchste der Künste die Seele anrührt, uns Nordländer viele leicht mächtiger trifft als die nachgeborenen Einheimischen. Wir sind auch meistens empfänglich genug, um schon durch den bloßen Begriff einer großen Urchitektur bewegt zu werden, und dazu bez dürsen wir nicht notwendig des Originals; es genügt auch die Nachahmung, sie mag noch so abgeschwächt sein. So wurde mir, als Meister Klenzes Hallenbau meinen Beg überragte, ein Schauder voraus zuteil, den ich eigentlich erst in Pästum oder in Segesta hätte erleben dürsen. Den lichten Marmorton, den die Kadinger Beichnung ahnen ließ, zeigten übrigens die wirklichen Proppläen nicht mehr. Bon Berwitterung und beizendem Bahnhosqualm waren sie schon dunkelgrau und grün versärbt, besonders oben um die Nebenpforten herum, wo nur einzelne Stellen dank der herabrinnenden Feuchte weiß abstachen, hängenden Eiszapsen ähnlich.

Es waren wenig Menschen unterwegs; der Abend ließ die westliche Borderseite des Baues in sahler Deutlichkeit leuchten; ein
behelmter Schukmann schrift hin und her. In mir erklang Bergangenheit; lang vergessene Bedenken des Kindes regten sich, dem
es unglaubhaft erschienen war, daß ein Tor wie dieses für Menschen unserer Tage gebaut sei, und ein mutwilliges Hochgesühl
gab mir ein, den Beamten zu fragen, ob es wohl erlaubt wäre,
hindurchzugehen. Er kniff bedrohlich die Augen zusammen, sand
mein Aussehen aber doch wohl harmlos genug, um an die Ernsthaftigkeit meiner Frage zu glauben. Er ermunterte mich sogar,
die hohen Stusen zu besteigen, durch die man zu der Säulenhalle
des Innenraums gelangt. "Spazierens nur umeinander und
schaungs Ihnen alles gemütlich an! Es is der Müh wert", sagte
er wohlwollend und entsernte sich, um die Bestrachtung nicht zu
stören.

Das Tor war durchschritten, die Straße ging weiter; links und rechts, hinter herbstlichen Rasenslächen, dämmerten die hellgrauen Tempel. Welche Gottheiten sich darin verehren ließen, darum konnte ich mich jest nicht kummern; ohne Aufenthalt eilte ich weister, um die Freunde wiederzusehen. Bald umfing mich der Kaffeepalast mit seinem herrlich ausgeschmückten Raum, darin sich die Schritte von selber verlangsamten. Alles war hier danach ans

getan, dem Neuling vorzuspiegeln, er weile wirklich in einem Heiligtum. In gläsernen Lilien glühten Fäden elektrischen Lichte; das leuchtete weiter in schwarzen Marmorsäulen. Den bildergezierten Decken und Wänden galten die nächsten Blicke; da stand in goldumrahmtem Schneefeld splitternackt ein geflügeltes Kind, von Raben umkrächzt, das Gesichtchen zum Weinen verzogen; andersworuhten zwei Liebende auf Wolken; eine Hand hob über sie den grünen Kranz des Ruhms, als hätten sie durch ihr Glück den größten Sieg errungen.

Die Freunde blieben noch aus; ich suchte ein freies Tischchen: aber nun hielt mir eine Seitenwand noch viel größere Bemälde entgegen. Es war ein ruhiges Dasein, ein Dasein ohne Wider: stände, das hier in einfachen Szenen sich erfüllte; doch schien ein größeres, bewegteres dahinter zu warten. Dunkelbraun por orangenem Ubendhimmel steht eine Barke, beschnist mit fleinen Dier: und Menschenköpfen; sie muß erft angekommen fein: leere Netse hängen feucht an den Masten, und südländische Knaben schütten aus Weidenkörben die Gaben des Meeres auf den Uferfies, breite goldäugige Fifche, Riesenkrebse mit gelben und himmelblauen Scheren, Muscheln voll farbiger Schatten und Scheine. Um Ruß einer Marmorstiege sitt ein dunkler Mann inmitten unendlicher Obstfülle; ein weißes Tuch liegt auf seinem Ropf; aber es ist von einem Band so zusammengehalten, daß eine Urt Sut ent: steht. Der Mann hat eine dunkelgrune Melone angeschnitten; man sieht schwarzviolette Rerne im lachsroten Fruchtfleisch. Dben auf der Treppe aber steht eine junge Frau und überlegt, ob sie herabsteigen soll; eine andere beugt sich, abgewandt, mit auf: gestüßten Ellenbogen über eine Bruftung und schaut nach einem Stückhen Leinwand hin, das aus bleichem himmel in das Bild hineinragt; es ift der Bipfel eines gelben Segels, und fo fühlt man auch hier das nie Gesehene, das Meer.

Nun aber lenkten lebende Frauen und Männer, die unter den Bildern saßen, den Sinn auf sich, doch nicht für lange; denn soweit ich sah, wurden sie alle an himmlischer Unmut weit übertroffen von den jugendlichen, weiß und schwarz gekleideten Mädchen, die ihnen dienten. In diesen sah ich die wahren Walterinnen des Hauses; ihr leichter Gang, die Sicherheit, mit welcher sie aus hohen

silbernen Rannen erwünschte Getränke in Porzellanschalen gof= fen, dies alles atmete den Beift vornehmer Gaftlichkeit, einzig würdig der glanzvollen Stätte, die den Namen des Regenten trug. Uls ich nach dem Preis von Raffee und Bornchen fragte, fand ich ihn sehr gering und konnte nicht mehr glauben, daß dieser wunderbare Betrieb auf seine Besucher angewiesen sei, bildete mir vielmehr ein, er nehme nur der Korm wegen eine fleine Bezahlung an. Leider gab es Gaste, die nicht fühlten, wo sie sich befanden. Mit den armseligen Münzen, womit sie den königlichen Aufenthalt verguten zu konnen meinten, stießen sie bart auf den schimmernden Marmor der Tischplatten und gaben dadurch jenen göttlichen Mädchen zu erkennen, wie fehr sie es eilig hatten, wieder in die unfestliche Welt hinaus zu kommen. Go fforten fie die feierliche Stimmung des blau durchrauchten, wie von Gebeten durchsummten Raums, und wenn jene taktvoll den scharfen Ton überhörten, wagten sie sogar, ihnen gebieterisch bose Worte zu= zuschreien. Aber dergleichen Ungehörigkeiten achtete man hier nicht einmal eines Tadels wert; ja die Trägerinnen der silbernen Rannen, für Beleidigungen unnahbar, übertrieben ihre Grofmut, indem sie den Toren auch noch beim Unkleiden in ihre Mäntel hineinhalfen und ihnen nachriefen: Auf Wiedersehen!

Ich war indessen bemüht, für Urme und Beine die Haltung zu finden, die dem tempelhaften Raum gemäß mare, bis ich merkte, daß es zum Ritual diefer Gaftlichkeit gehörte, manchmal eine Beitung andächtig in der Sand zu halten, und die Bochblonde, die mich bediente, erriet meinen Wunsch; sie eilte zu einem karussell= artig drehbaren Gestell, das mit vielen Tagesblättern und etlichen Zeitschriften behangen war, wählte eine schwarze Mappe und legte fie mir auf das Tischchen. Drei Befte lagen lose darin; auf gelbem Umschlag, zwischen flammentragenden Pfeilern, stand als Titel: Die Gesellschaft, herausgegeben von Michael Georg Conrad. Ich blätterte und las und las, und als endlich, sehr verspätet, Walter und Hugo kamen, da trafen sie nicht mehr den nämlichen Menschen, der zwei Stunden früher durch die Propplaen gegangen war. "Hinaus über das Gewesene!" Dies war der Ton, auf den alle Bedichte, alle Ubhandlungen der Zeitschrift gestimmt waren. Unerhörte Worte fand ich ausgesprochen; es war die Rede von neuen Sinnen, neuen Gefühlen, von Liebe, die über Leichen tanzt, von der scheinheiligen Verlogenheit, in welcher die christlich entenerte Menschheit seit beinah zweitausend Jahren unselig dahinssieche, von den erlösenden Wundern des nackten Weibes. Das Wasser kann in einen trockenen Schwamm nicht gieriger eindringen, als die neuen Vorstellungen von mir Besiß ergriffen, und wenn auch, wie sich später zeigte, tief innen eine undurchlässige Schicht war, die manches nicht annahm, so warf sich doch die Frage auf, ob mein Kadinger und Landshuter Leben denn überzhaupt ein Leben gewesen war. Der Vater hielt die Bismarckzeit für die beste, glücklichste, die Deutschland je gesehen hatte; die neuen Geister waren anderer Meinung; sie selber wollten ein goldenes Weltalter erst heraufsühren.

Am erregendsten war ein Bericht von Moeller-Bruck, der verstündete, Richard Dehmel habe den Mittelpunkt der Welt in sich entdeckt und Seelengebiete gefunden, die der Menschheit von heute noch verschlossen seine. War je von Goethe, von Shakespeare, von Homer so gesprochen worden? Über die Rühmungen klangen echt, und glühend echt, ins Tiese wühlend, war Dehmels Gedicht von der Bastardzeugung, das innerhalb des Aussages abgedruckt war. Alles daran empfand ich als neu, vor allem das Grausame, das zwischen den Geschlechtern siebert. Mein eigenes Leben wuste noch nichts davon; war es aber je vor meinen Augen hervorgetreten, so hatte mir der Blick dasür gesehlt.

Beim Weiterblättern begegnete mir der Name Otto von Leigner; schon griff ich nach dem kostbaren Brief, der wohlverwahrt in meiner Tasche steckte; in ihm glaubte ich einen Ausweis zu haben, der mir den Übertritt ins Reich der neuen Geister sicherte; doch nur Sekunden währte die kühne Hoffnung. Der Schriftsteller, den Landshut hoch in Ehren hielt, hier war er als ein schwächlicher Salbaderer verworfen, und so glich der schöne Brief im Augensblick nur noch einem abgelausenen Reisepaß.

Bersuche ich mich nach vier Jahrzehnten in die Erregung jener Stunde zurückzuleben, so wird mir erst ganz bewußt, wie folgenzeich sie für das weitere Leben war. Dem Uchtzehnjährigen, der noch alles Gedruckte für tief begründet hielt, mußten die neuen Botschaften verführerisch klingen; er konnte ihnen alles entnehmen,

was er sich zuweilen wünschte. Keine Berzichte, keine Entsagungen, keine besonderen Leistungen wurden verlangt; unendlicher Genuß der Freiheit war Gebot. Wollte sich aber dagegen dennoch ein Mißtrauen in der Seele regen, so wurde es beschwichtigt von einer anderen Stimme, die den Aufruf zur Lebenslust immersort begleitete, von der Stimme des empörten Mitseids mit allen Armen und Entbehrenden des Volks. Tief wurde hinabgeleuchtet in die Dunkelheiten des gesellschaftlichen Elends, die Befreiung und Beglückung aller in drohendem Ton gesordert und als Vision vorausverkündet. Ein Unersahrener, der dies las, durste sich schon halb und halb als Miterlöser aller Unterdrückten fühlen und um so besseren Gewissens das Recht auf irdische Freuden, die der strenge Leizner widerriet, für sich in Unspruch nehmen.

Die Welt, in der wir aufgewachsen waren, stand noch im Bann der flassischen Erzieher; fie lebte feelisch, wenn man fo fagen will, von Zinsen. Das Grundvermögen, wenn sie es auch nicht gerad vermehrte, so griff sie es doch auch nicht wissentlich an. Da= gegen hatten die Manner, die in den gelben Beften ichrieben. keine Kurcht vor der Berschwendung; sie waren zusehends bereit, auch von den Erbautern zu zehren. Einer folchen Richtung ent= sprach es auch, daß alles grell mit Namen genannt wurde, was uns noch immer als unnennbar galt. Im Elternhaus war der Berkehr vielleicht allzu schamhaft gewesen, und wie man schon über die Beisteserfranfung der zwei koniglichen Bruder im Befprach schnell hinwegging, so breitete man auch Schweigen über Die Borgange des geschlechtlichen Lebens. Der Bater fogar, der Urzt, litt unter hemmungen, wenn er den Gohn aufflaren wollte, mas er doch für seine Pflicht hielt; diesem aber widerstrebte es, ihm entgegenzukommen und einzugestehen, daß er sich aus den forglos herumliegenden Lehrbuchern der ärztlichen Runft schon einiger= maßen unterrichtet habe. Much das Los der Unbemittelten hörte ich den Bater nie bereden; doch ebensowenig verlor er ein Bort über die Dienste, die er ihnen Tag um Tag unentgeltlich erwies.

Als die liebenswurdige Bedienerin wieder einmal an meinem Lisch vorüberkam, sagte ich ihr unumwunden, wie sehr ich ihr Einsfühlungsvermögen bewundere, da sie mir gleich angesehen, welche Beitschrift unter den vielen vorrätigen für mich die richtige war.

Sie aber wies bescheiden Dank und Lob zurück und sprach von den gelben Heften auf eine Weise, als wäre nichts Besonderes an ihnen. Wenn ich sie so unterhaltlich fände, dürste ich sie auch mitenehmen, es lese sie sonst sowieso kein Mensch.

Endlich kamen die Kreunde. "Was fehlt dir?" fragte Hugo, mabrend er sein graues, gang neues Berbstmäntelchen auszog, "haft am Ende ichon die Grofftadt genoffen? Du bift ja gang blag." Ich deutete auf die Zeitschrift: "Lest einmal! Ihr werdet schauen." - Sugo hatte sich in den Ferien gut erholt, war jedoch nicht um einen Boll gewachsen und behielt noch immer seine pfirsichflaumigen Wangen; doch klang die Stimme männlicher. Mich zur Geduld begahmend, ließ ich den Strom der erften Mitteilungen vorüberrauschen; dann schob ich Hugo die Doppelseite der "Gesell= Schaft" bin, auf welcher Dehmels Gedicht abgedruckt mar. Miktrauisch ließ er sich ein; aber unversehens ergriffen ihn die wühlenden, keuchenden, stöhnenden Strophen. Auch er wechselte die Farbe; fein Utem ging noch schneller als sonst. Immer wieder zurucklesend, stütte er den Ropf in die Hand; ich sah mit banger Genugtuung, wie der wilde neue Beist auch in diese klare garte Seele hereinbrach. Auf einmal beugte fich mutterlich die Rannenbringerin über seine Schulter, und nun kam es an den Zag, daß auch diese Schone, der ich soviel Weisheit zutraute, im Wesent= lichen versagte; denn sie hielt unseren Freund für ein Rind. "Was friegt denn der Kleine?" fragte fie gartlich, "eine Torte vielleicht? Dder einen Mohrenkopf? Dder einen Schokolad mit Schlagrahm?" Ihr fehlte die Witterung dafür, daß hier einer faß, der das Reifezeugnis eines Gymnasiums erworben hatte, einer, in dem die Dämonen des Jahrhunderts zu wühlen begannen. Zum Glück war Hugo längst gewöhnt, seinen Unmut über solche Berkennungen unter Wigen zu verbergen, und als er den Ginn des weich= lichen Gefrages begriffen hatte, verlangte er in rauhem Zon eine Brasilzigarre und ein Vilsener Bier. Jest erkannte die Mund= schenkin ihre Torheit; sie entschuldigte sich und war froh, daß Hugo sich leicht beschwichtigen ließ. In mir aber erlosch die bedingungs= lose Berehrung, die ich von Unfang an dem blonden Weib ge= widmet hatte; zugleich verlor der Prachtraum viel an Tempel= baftigfeit.

Uuch Walter hatte eines der gelben Sefte zur Sand genommen. Das Gedicht konnte ihn im Augenblick nicht fesseln; er sparte sichs für ein ander Mal und blätterte so lang, bis ihm ein Auffat über neue Musik begegnete. Diesen las er durch; dann drangte er meiter, zog ein Geldstück heraus und warf es auf die Marmorplatte. daß es tangte. Schon wollte ich dies ungehörig finden; aber schlieklich ist es nicht dasselbe, ob man zornia den Stein mit einer Munze bearbeitet oder ob man sie nur darüber hinkreiseln läßt. Überdies wars ein Goldstück; es gab einen edlen Klang. Das Gold hatte sich noch nicht aus dem Bolk zurückgezogen; auf Millionen Begen rieselte der Glug der fleinen glanzenden Scheiben durch alle Bande: jeder Knecht, jede Magd, jeder Schneeschaufler, jeder kleine Ministrant konnte noch seinen Lohn in dem welt= gultigen Metall empfangen, das mystische Deuter für einen son= nenverwandten Stoff erflaren. Die Bedienerin überhörte auch keineswegs den reinen hellen Ton; lächelnd eilte fie herbei, nahm unfere Bezahlung entgegen, fagte "Nir für ungut!" zu Hugo und bat uns, bald wiederzukommen. Walter legte das Beft in die ichwarze Mappe zurud, nicht fehr befriedigt. In einer Grofftadt, meinte er fühl, werde allerhand geschrieben und gedruckt; wo kame man bin, wenn man gleich am erften Zag auf das nächste beste hereinfiele? Das ware ja nicht anders, als wollte man jeden Bachtmeister, der eine neue Uniform anhabe, gleich für einen Generalfeldmarfchall halten. Mus einem fünftigen Buche

> Konrad Weiß / Mathilde Aus der König Heinrich-Ballade

Schaut unser Blick Geschichte an, so bricht der Sinn wie Weib an Mann und schüttert, wie ein Bogelschwarm das Herz umringt, so reich und arm,

und knospet schwerer ohne Ziel und will doch mehr und will noch viel und wird wie Tränen zwischen Tau und doch wie eine starke Frau. Man nennt ihn auch vom Vogelherd, der König war wohl wild und zahm, da fand er eine Fraue wert, als er nach Herford freien kam.

Mathilde still mit Werk und Buch, die Blume unter Nonnen hier, empfangend ihres Herrn Besuch, wie wuchs der roten Wangen Zier

und war zu Lilien doch erbleicht der starken und der stillen Magd, wie wenn der Jäger fängt und scheucht die Bögel, der im Schlachtfeld jagt.

Mathilde wurde sein Gemahl, sie war aus Widukinds Geschlecht, und Heinrich hob der Sachsen Recht zuhöchst mit Kindern dieser Wahl.

Dody wie sie ihm begegnet war, blieb auch ihr Sinn gefangen schwer, sooft er zog in blutger Schar, da nahm sie einen Schild sich ber

und streute Körner in ihm hin, die Bögel flogen nach der Hand und Bögel ihr um Herz und Sinn, bis sie den schweren Sinn gebannt.

Und kam auch jene andre Zeit, da war ein Samstag, und der Tod lief König Heinrich zum Geleit, tat zu Memleben ihm Gebot.

Da flutet still ihr Augenlicht, doch stärker all der Sinngrund spielt, das Buch, das sie in händen hielt, empfing das sinkende Gesicht. Und da sie ihren Herrn begrub zu Quedlinburg vor dem Altar, sooft ihr Sinn zu quellen hub, reicht sie den Bögeln Futter dar.

Bis sich das Herz gefangen gibt; so wird die Welt im Blicke stumm und kreist nur Wasser um und um, das unser Auge nicht mehr trübt.

Und wieder als ein Samstag war, ein Rüfttag allem schweren Sinn, da trat sie aus der Frauen Schar und starb zu König Heinrich hin.

Je mehr der Blick Geschichte schaut, der Sinn wird immer mehr gewillt, und immer junger wird das Bild und harrender die stille Braut.

So wird der Brautsinn aufgefrischt durch Schwere, daß er nicht erlischt, dann sinkt das Haupt ins Buch hinein, und langsam wird das Bild zu Stein.

\*

## Friedrich Schnack / Löwenzahn

Das Löwenzahnlicht erhellte die Tage entschwundener Kinderzeit. Ein kleiner Mund hat einst im Mai in die Gloriole der Samenskrone geblasen, das Licht verlöschte. Die Jugend verslog wie die leichten Fallschirme der Blume mit ihren schwebenden Gondeln. Man weiß nicht, wohin sie gekommen ist und wo alle die luftigen Fahrzeuge landeten. Viele Löwenzahnjahre sind seitdem vergangen, viele Sonnen über den Honighügel hinabgerollt in das Tal des Vergessens. Doch immer strahlend blühen die Löwenzahnblumen. Der neue Frühling und Sommer entzündet die neuen

Lampen. Gehören sie noch mir? Leuchten sie noch für mich? Sie werden wohl alle Sibylle zu eigen sein. Ihre löwenjunge Sonne steht hoch am Himmel.

Die Blume ist gewöhnlich wie der Pfennig im Geldbeutel, aber golden gleich dem Dukaten. Der Juni ist ein reicher Feldbesißer und Pflanzer: mit dem Gold des Löwenzahns bezahlt er den Pachtzins. In vergangenen Jahrzehnten, als noch die Postkutschen auf den Landstraßen rollten, das Posthorn geblasen wurde und die Hausfarbe der deutschen Post Gelb war, sagten die Landleute, im Frühjahr musse das Feld wie ein Postkittel aussehen, dann käme ein gutes Jahr!

Die Wiese, wogengleich in den blauen Himmel emporstürmend, ist posstittelgelb. Ausgelassen blüht und prunkt der Löwenzahn. Kaum sieht man das Gras, das Haar der Erde. Der glänzende Teppich, die Goldschwelle vor dem Himmel, schimmert als lange Glücksstraße für Jimmen und Hummeln.

Wir dürfen die Wiese nicht betreten, das Gras ist heilig. So verswandeln wir uns für einen Augenblick in Schmetterlinge und fliegen darüber.

Seliger Flug! Unter den Faltern liegt das gelbe Meer, alles sieht chinesisch aus. Es blüht das gelbe Reich der Mitte. Der gelbe Fluß strömt, und Honigbäche strudeln.

Die Schmetterlinge schreiben verzückte Flügelschriften in die Luft, und ihre Zeichen bedeuten: Lieber Löwenzahn! Sibylle wünscht sich tausend Löwenzahnwiesen. –

Die Tiefe antwortet. Verworren summend, brummt ein dunkelsstimmiger Chor: Kommt kopfunter herunter in das Löwenzahnswunder!

Die Hummeln.

Sinkt, ertrinkt, die Löwenzahnsonne blinkt! tont es schwirrend.

Die Bienen.

Das lassen sich die Schmetterlinge nicht ein zweites Mal sagen. Man fordert sie auf, in die Wiese zu kommen. Und sie gleiten aus den Lüften.

Millionen gelber Gesichter schauen ihnen entgegen, das ganze Reich der gelben Mitte mit all seinen gelben Leuten, versammelt zum Löwenzahnsest. Da sinken die Falter geblendet mitten hinein . . .

Nach dem Erwachen aus dem kleinen Löwenzahntraumbild sißen wir am Wiesenrain, und Sibylle bläst eine Lampe, einen verblühten Löwenzahn, aus. Wie Rauch entschweben die Federsschirmchen. Vier sind indes auf dem Löwenzahnboden verblieben.

Die Löwenzahnuhr zeigt vier Uhr nachmittags.

Für Sibylle bedeutet es eine andere Zeit. Sie hat das Blumenorakel befragt, und es hat ihr geantwortet. In vier Jahren werde sie heiraten, meint sie.

Dann wäre sie einige Monate über neunzehn. Ein bischen früh zur She. Bielleicht. Bestimmt wird sie aber nicht lange darauf warten mussen.

Möge sie Gluck in der Liebe haben, wenn es ihr auch nicht geslang, mit einem Utemstoß alle die Lichtlein wegzublasen!

Die Fallschirme schweben auf und nieder, und ungehemmt rollt die Goldwoge gegen uns.

Warum heißt die prächtige Sonnenpflanze Löwenzahn? Der Name dürfte aus Löwenländern kommen. Mit ihrem bäuerischen, aus Biehländern stammenden Namen wird sie Kuhblume genannt. Die Kühe fressen das Kraut gerne und geben dann viel Milch.

Das lange, frischgrüne und saftige Blatt ist zahnartig zerfeßt: das Gebiß des Löwen. Bermutlich haben die Ürzte Arabiens, die schon in frühester Zeit den Löwenzahn in ihren Heilschaß auf nahmen, ihr den Namen Löwenzahn gegeben. Sie kannten die Zähne des Löwen. Der kahlen Fruchtplatte wegen, einer Tonsur ähnlich, heißt die zu den Korbblütlern gehörende Blume auch Mönchshaupt, eine anschauliche, doch wenig gebräuchliche Bezeichnung. Noch viele andere, zum Teil recht derbe Namen führt die Pflanze. Der Löwenzahn hat sie alle besiegt.

Aus der im Gras buschelig wachsenden, auf kahlem Boden tellerartig ausgebreiteten Blattrosette, die auch im Winter treibt und grunt, erhebt sich die glatte, luftgefüllte Röhre des blumengekrönten Schastes. Die Blüte ist sonnenhaft, abends schließt sich ihr Auge. Nektarsüß schmeckt ihr feiner Duft, bitter aber ihr Milchsaft.

Der Löwenzahn ist eine Alltagspflanze und ein Schandsleck für vornehme Rasenslächen. Aber im Gewöhnlichen hält die Schöp= fung zuweilen hohe Gedanken und mächtige Eigenschaften verborgen, die wie in einem Zauberschlaf ruhen, bis sie ein kundiger Geist ausweckt und befreit. Die Blume ist lichtgeweiht. Ihr wurde die Kraft zuseil, gegen das Dunkel zu stehen. Krankheiten verdunkeln das innere Licht. Wie wird es von neuem entbrannt? Wie dient der Löwenzahn, die solare Pflanze?

Schon in alter Zeit erkannte der schauende Sinn heilbegabter Menschen eine natürliche Beziehung des bittern Saftes und der gelben Blumensarbe zu Gelbsucht und Harngelb. Der Mensch richtete an die Pflanze die Frage: Wie wesest du in mir? Uhnungsvoll wurde die Ühnlichkeit gedeutet: Bitteres war für Bitteres, Gelbes für Gelbes geschaffen.

Der gallige Saft des Löwenzahns hat sich als ein kraftvolles Mittel bei Erkrankung der Gallenwege, der Leber und Nieren bewährt und bei Belbsucht erwiesen. Der Saft loft, reinigt, scheidet aus, regt die stockende Galle zu vermehrter Absonderung an und klärt trübes Blut. Der flutende Kreislauf der Löwenzahnmild, wird er nicht gleichsam im Kreislauf des Blutes gespiegelt? Beilwirkend angewandt, fenkt er erhöhten Blutdruck, erhöht er gesenkten. Er ermuntert die trag gewordenen Drusen und bewegt Blut und Wasser gleich Flussen und Bachen, die nicht länger gestaut sind. Die Röhre des Blütenschaftes ist ein Gleichnis für die Röhren des Leibes: für Luftröhre, Darm, Gallenweg, Udern, Nieren und harngefäße. Die sonnenhafte Blute stellt die Sonne des Gesichts dar, das Muge. Wie sich abends das Muge zum Schlummer schließt, so tut sich die Blume zu. In Auge und Blüte ist der Wechsel von Tag und Nacht ausgedrückt, Licht und Kinsternis. Weichen soll die Kinsternis der Krankheit und anbrechen der Tag der Gefundheit. Auftun foll fich das reine, gefunde Muge - Mugenwurzel sei der Löwenzahn! Die Bolksheilkunde verwendete auch ehemals die Tinktur aus Wurzel und Saft dazu, entzündliche Augenkrankheiten zu beilen.

Mannigfaltig sind die Zugenden der alltäglichen und reichen Pflanze; wahrscheinlich sind noch nicht alle ihre Kräfte erforscht. Sie ist eine benedeite Urznei. Preis ihr! Sie gehört zu den großen Wohltätern des Menschen. Niemals werden sich ihre Gaben erschöpfen. Noch am lesten Erdentag wird sie frisch sein und einem

Rranken Linderung schenken. Ihr goldener Teppich wird dann wie je und je in den Ather emporrollen, aus dem der himmlische Frühling heraustritt. Und Sibylle, das selige Mädchen, wird zu seinen Füßen sißen, die Schmetterlingsslügel ausruhend gefaltet und eine Löwenzahnlampe in der Hand. Sie bläst mit gespisstem Mund anmutig in die Gloriole, und wie Nebelslöckhen verschweben die Fallschirme zu andern Sternen, wo es keinen Löwenzahn gibt. Keines der kleinen Lichtlein wird auf der Scheibe der Samenkrone zurückbleiben – die Löwenzahnuhr ist abgelausen. Und indem sich das kleine Wölkchen auslöst, wird der Gesang der Bienen in den letzen Löwenzahnwiesen ausbrausen, und wie ein Schluchzen tont die Sommerendweise: Trinkt, ihr Jimmen, trinkt, ehe die Löwenzahnsonne sinkt!

Und alle trinken noch einmal vom Honig der Erde.

Bie aber wird es mit mir fein?

Ich befrage das Orakel des Löwenzahns und blase eine Lampe aus. Die Rauchsederchen wirbeln davon, keines bleibt zurück. Die einen ziehen mit der Luftströmung, die andern sinken zu Boden.

Meine Blumenscheibe ist geleert, doch ist sie nicht ganz weiß. Sie zeigt eine schwärzliche Farbe, wie wenn die Lampe nicht rein gestrannt hätte. Ihr Boden ist berußt. Bedenklich! Ich käme nicht in den Himmel, versichert Sibylle, die Scheibe betrachtend. Sie sei nicht weiß und klar. Ein angedunkelter Fruchtboden sei ein uns günstiges Vorzeichen.

Ich Unseliger! Un meinem Fruchtboden werde ich erkannt werden. Nicht verwunderlich! Ich habe mich zu sehr der irdischen Liebe ergeben. Auch bin ich mit einem Naturwesen befreundet, mit einer Blumensee und Wassernize. Eine heidnische Freundschaft.

Bekümmert betrachte ich die ausgelöschte Lampe. Meine Flamme hätte klarer brennen sollen. Mein Feuer war nicht stark, nicht gut genug. Ihm mangelte der hell ansachende Luftzug des Geistes.

Dennoch schöpfe ich Hoffnung. Habe ich nicht die Erde geliebt, Gottes Werk, und habe ich nicht die Sonne verehrt und die Wolken gerne gehabt? Habe ich mich nicht zu dem kleinen Gras niedergebeugt, und neigte ich mich nicht demutsvoll und vertrauend zu den wilden Feldblumen? Habe ich nicht begriffen, welch ein hohes Meisterstück der Natur der Löwenzahn ist? Und habe ich

nicht allen Hochmut bei den mächtigen und geistvollen Feldkräutern abgelegt? Und war ich nicht froh, im frühesten Frühling das Leberblümchen zu erschauen und in seiner blauen Blüte das Auge Gottes oder eines seiner Geister?

Komm herein! wird sicherlich der Herr zu mir sagen, wenn ich einst vor seiner Tür stehe, meine ausgeblasene Lebenslampe in der Hand. Zwar halten die zünftigen Botaniker nichts von deinen Blumenbildern, und die echte Wissenschaft kennt nicht deinen Namen. Du bist auch sonst nicht gerühmt worden. Aber du hast meine Blumen geliebt. Komm herein! Ich brauche einen verständigen Mann für die Himmelswiesen. Beschreibe ihre Blumen und erforsche ihre Geheimmisse!

So wird er zu mir sagen.

Und ich werde zu den ewigen Feldblumen hineingehen. Aus dem Buch "Sibylle und die Keldblumen"

\*

## Dante / Das Fegfener

Es rührte schon der Sonne lichter Rand
Den Horizont, des Mittagskreis den Bogen
Jum Scheitel über Zions Zinnen spannt;
Und gegenüber stieg aus Ganges' Wogen
Die Nacht und kam, die Waage in der Hand,
Die wachsend sie verliert, herausgezogen:
Drum safranfarb bereits, wo ich nun skand,
Bor Alter glänzt' Auroras holde Wange,
Die weiß und rosenrot zuvor entbrannt.
Wir skanden noch am Strande, wie wer lange
Zuvor sich seinen Weg bedenkt und geht
Mit Wunsch und Willen, eh der Fuß im Gange:
Und sieh! Wie Mars oft, eh der Frühwind weht,
Sank er im West zum Meeresspiegel nieder,
Rotglühend hinter dichten Dünsten steht,

- So strahlte mir o säh ichs einmal wieder! Ein Licht, und übers Meer hin flogs heran, Bie keine Schwinge schnellt ihr Fluggefieder.
- Ich blickte fragend meinen Führer an, Und als ich wieder drauf mein Auge richte, Schiens heller schon, und größer ward es dann.
- Nun strahlt' es beiderseits in weißem Lichte Ich sah nicht, was – und auch am untern Rand Kam weißer Schimmer mählich zu Gesichte.
- In Schweigen alleweil der Meister stand, Bis in dem ersten Weiß sich Flügel zeigen; Doch als er nun den Fergen recht erkannt,
- Da rief er: "Eile dich in Staub zu neigen! Sieh, Gottes Engel: falte deine Hände! Siehst solche Boten nun herniedersteigen.
- Sieh menschlich Werkzeug ihn verschmähn, als stände Kein Ruder ihm, kein ander Segel an Uls nur sein Flügelpaar zur fernsten Lände.
- Schau, wie so steil sich reckend himmelan, Die Lüfte teilt das ewige Gesieder, Das nie, wie Erdenslaum, sich wandeln kann!"
- Nah kommend nun und näher strahlt' er wieder, Des Himmels Flügelbote, lichtrer Helle, Daß in der Näh ichs nicht ertrug und nieder
- Mein Auge senkte. Und sein Schifflein schnelle, Das leichte, ließ er ans Gestade gleiten – Das furchte kaum mit seinem Kiel die Welle.
- Auf seiner Stirn den Glanz der Seligkeiten, Um Heck der gottgesandte Schiffer stand, Und mehr denn hundert Seelen ihm zur Seiten.
- "Da Jsrael zog aus Ägyptenland", Den Lobpsalm sangen sie und bis zum Ende Mit einer Stimme alle miteinand.
- Noch hob er, segnend mit dem Kreuz, die Hände, Drauf warf hinab zum Strand sich Paar für Paar, Und er stieß ab, rasch, wie er kam zur Lände.

- Die dort zurück am Lande blieb, die Schar Blickt in die Runde, landfremd wie mich däuchte, Wie wer da lauter Neues wird gewahr.
- Rings schnellte Pfeile lichten Tags die Leuchte Des Himmels, die vom Mittagskreise grad Mit flammendem Geschof den Steinbock scheuchte:
- Da hob zu uns die Stirne auf und bat Der neuen Pilger Schar: "So ihr imstande, Zum Berg zu gehen weiset uns den Pfad."
- Virgil darauf: "Ihr wähnet hierzulande Des Ortes wohl uns kundig? Just wie ihr Fremdlinge sind wir selbst an diesem Strande;
- Nur eben, eh ihr kamet, kamen wir: Uuf andren Wegen, rauh und streng zu gehen, Daß Kurzweil uns bedünkt das Klimmen hier."
- Die Seelen, die an meines Odems Wehen Gewahrt, daß Lebenshauch mich noch durchdringt, Sie blieben blaß vor Staunen vor uns stehen;
- Und wie den Boten, der den Ölzweig bringt, Um Kunde zu empfahn, in dichtem Schwalle, Sich drängend ohne Scheu, das Volk umringt,
- So starrten mir die heilsgewissen alle, Die Seelen ins Gesicht, vergessend schier Die Heiligung von ihrem Sündenfalle.
- Und aus dem Schwarme sah ich nahen mir So sehnsuchtsvoll mich zu umfahn die eine, Daß gleichen Sehnens Drang mich zog zu ihr.
- D Schemen, wirklich nur dem Augenscheine! Dreimal mit Armen wollt ich ihn umfangen, Dreimal statt seiner Brust drückt ich die meine.
- Wohl malte Staunen sich auf meinen Wangen; Drum lächelt er, dieweil er rückwärts wich, Und vorwärts drängend kam ich nachgegangen.
- Bon ihm zu lassen, bat er sänftiglich; Da kannt ich ihn und bat ihn nach Gefallen Zu harren, Rede mir zu stehn, auf mich.

Und er: "Wie dort im Fleische du vor allen Mir lieb, so lieb ich dich, von ihm befreit. Gern wart ich. Doch warum willst du hier wallen?"

"D mein Casella, daß ich einst bereit Zur Wiederkehr, muß diesen Gang ich wagen," Sagt ich, "doch was nahm dir so lange Zeit?"

Und er: "Nicht darf ich über Unbill klagen, Wenn er, der aufnimmt, wen er will und wann, Die Fahrt mir mehr als einmal abgeschlagen:

Sein Wollen hält gerechter Will in Bann. Jeht freilich nimmt er, seit drei Monden grade, Jedweden, wer da will, in Frieden an.

Auch mich, der damals harrte, zum Gestade, Bo Tibers Flut in Salz taucht, hingewandt, Auch mich nahm jest er auf in seiner Gnade.

Bur Münde dort er nun den Fittich spannt: Dort sammelt stets sich, was beim letten Gange Nicht niederfährt zum acherontischen Strand."

Und ich: "Wenn nicht die Lust am Minnesange Und seine Übung neue Pflicht dir wehrt, Der oft mein Herz gestillt mit seinem Klange,

D tröste meine Seele, die, beschwert Mit Fleisch und Bein, gewagt hier einzudringen Und sich in solcher Bangigkeit verzehrt!"

"Minne, die spricht im Sinne . . .", so zu singen Begann er da, holdselig, daß seither Im Junern mir die süßen Töne klingen.

Der Meister, ich, der Pilger ganzes Heer, Wir standen freudevoll um ihn im Kreise, Uls läg uns sonsten nichts am Herzen mehr;

Andächtig lauschten alle seiner Weise – Da sieh, der Alte! "Säumige Seelen ihr, Was sicht euch an?" so rief der würdige Greise:

"Was soll die Lässigkeit, das Rasten mir? Zum Berge, auf, der Hülle los zu werden, Die Gott zu schaun dem Blicke wehret hier!" Wie Tauben auf der Weide, die in Herden
Voll Ruhe Körner picken oder Saat,
Still, ohne die gewohnten Trußgebärden,
Wie die, wenn irgend, was sie fürchten, naht,
Im Ru die Uhung lassen, weil dem Orange
Gewalt ein übermächtig Orängen tat:
So sah ich lassen jene Schar vom Sange
Und, wie wer flieht und weiß noch nicht wohin,
Enteilen gleich, hinan zum Bergeshange.
Nicht säumiger war unster Flucht Beginn.
Aus Oantes Göttlicher Komödie,

\*

übertragen von Kriedrich von Kalkenhausen

## Ricarda Huch / Erinnerung

 $\mathfrak S$ d) freute mid) auf Trieft, namentlid) auf das Meer, und als wir abends ankamen, perlanate ich trot der späten Stunde es noch zu sehen. Sofort aber hatte ich den Eindruck, daß weder die Stadt noch das Meer meinen Erwartungen entsprachen. Triest hatte nicht das Monumentale, auf Schrift und Tritt das Auge durch Schönheit Beglückende, mas den meisten italienischen Städten, dagegen das Schäbige und Berabgekommene, was einzelnen von ihnen eigen ift, was dort, verglichen mit den einstigen Berrlich= feiten, tragisch anmutet, bier verstimmte. Und das Meer! Es war nicht das elementarische Ungeheuer, das ich zu sehen erwartete, es war wie die laufende Mowe, die vom damonischen Räuber zur watschelnden Ente geworden ist; friecherisch duckte es sich unter der drückenden Luft: Nur wenn die Bora blies, der heroische Wind von Triest, sprang es wie in einem Freiheitsrausch hoch auf in zadigen, schwarzblanken Bellen. Der sonntägliche Spaziergang nach dem berühmten Schloß Miramar, der am Meer entlang führte, war für mich der Inbegriff der Langweile; die Wagen der reichen Triestiner, die im langsamen Tempo hintereinander fuhren, und die Rufganger auf der staubigen Strafe ichienen eine unvermeidliche, trübselige Zeremonie auszuführen.

Wir stiegen zuerst, es war im Spatherbit, in einer Benfion ab. Als ich im Frühling von einer fleinen Reise zurückfehrte, überraschte mich mein Mann damit, daß er eine Wohnung gemietet und eingerichtet hatte, was er in so furzer Zeit zustande bringen fonnte, weil er bereits eine Ungahl Patienten hatte, die sich beeiferten, ihm gefällig zu fein und zur Band zu geben. Sogar für eine Bedienung hatte er gesorgt: es war eine altere Frau, die des Morgens kam und blieb, bis sie nach Tisch die Ruche in Ordnung gebracht hatte. Sie hieß Fanny Calcina, war aber gewohnt, Giovanna genannt zu werden. Gie konnte einfache italienische Gerichte zubereiten, por allem Risotto und Polenta; ich hatte in Wien allerlei aufgelesen, und ich zweifelte nicht, daß wir mit hilfe von Rochbüchern das Bestmögliche hervorbringen würden. Ich besaß aus meiner norddeutschen Beimat die Davidis, eine weitherzige Seele, die mit gabllosen Giern und riefigen Ralbefeulen wirtschaftete, und das flassische Wiener Rochbuch, die Prats, das mir Mar Ralbeck zum Abschied geschenkt hatte mit einem anmutigen Widmungsvers, in dem sich alles auf Prats reimte. Wir hatten einen großen italienischen Berd mit offenem Feuer; während wir an diesem fätig waren, pflegte mir Giovanna aus ihrem Leben zu er= zählen. Sie sprach, wie es zuweilen Leute aus dem Bolke tun, anschaulich und bilderreich und mit sichtlicher Lust am Wort. Sie konnte einen wohl an die Biehmannin mahnen, die den Brudern Grimm einst Märchen erzählte; aber die großartige Gudlande= rin, die nicht ohne erschreckende Härten war, unterschied sich doch auch wieder fehr von der gemutvollen deutschen Frau. Giovanna hatte die schone Babe, das, was sie erlebte, in ruhiger, heller Seele aufzufangen, als hatten nicht inzwischen Gewitter und Sturme diesen Spiegel verdunkelt. Ihr Mann hatte fie mit feche oder sieben kleinen Kindern verlassen, die sie nun allein in mühseliger Urbeit durchbringen mußte. Jest hatte sie noch für den Jungsten zu sorgen, der an Krücken ging und durch und durch krank war. Er interessierte mich doppelt, weil er Riccardo hieß. Sie liebte ihn zärtlich und war glücklich, wenn ich ihr etwas gab, was sie ihm mitbringen konnte; trotdem merkte ich, daß sie im Grunde auf seinen Tod wartete, der ihn und sie erlösen würde. Was sollte aus ihm werden, wenn sie nicht mehr für ihn arbeiten konnte? Ich bewunderte diese Frau, die mit Humor und großartiger Überlegenheit von den Leiden und Kämpfen ihres Lebens sprach, als gingen sie sie persönlich nichts an, und in der eine lebenslange Folge von Entbehrungen und Enttäuschungen keine Bitterkeit erzeugt hatte. Freundlichkeit war ihr so eigen, daß sie ihre Geslichtszüge geprägt hatte.

Im Sommer wurde es sehr heiß. Da ich viel Bewegung gewöhnt war, stand ich früh auf und ging vor dem Frühstück eine Stunde spazieren; später wäre es unmöglich gewesen. Zu Hause bei geschlossenen Läden war es leidlich. Man sah durch die Sparren der Jalousse die violetten Karstberge; durch die siedende Luft drang kein Laut, außer daß zuweilen ein Berkäuser seine Ware ausrief: capuzzi! capuzzi! langgedehnt und schwermütig. Gegen Abend stellten wir uns zuweilen vorn auf einen Wagen der Trambahn und suhren hin und her, um den durch die schnelle Fahrt erzeugten Luftzug zu genießen.

Für den Anfang September erwarteten wir die Geburt unseres Rindes; in der zweiten Sälfte des August tam eine Freundin, die wie ich in Zürich studiert hatte und noch als Ussistentin dort tätig war, um mir mahrend diefer Beit zur Geite zu stehen. Gie und mein Mann verstanden sich gleich sehr gut, und da wir alle drei gern lachten, ging es lustig zu, wenn wir zusammen waren. Einmal begegneten wir in unserer ausgelassenen Stimmung dem Urzt, der mich befreute. Er war ein auffallend ichoner Mann, männlich von Charakter und Erscheinung. Er sah uns etwas überrascht an und glaubte sich verpflichtet, mich aufzusuchen und mir auf schonende Weise zum Bewuftfein zu bringen, dag ich einer ernsten und nicht gefahrlosen Stunde entgegengebe. Wenn er annahm, daß wir sehr unerfahren und ahnungslos waren, hatte er nicht unrecht; ich, sechs Jahre älter als mein Mann und zehn Jahre älter als meine Freundin, hätte es am wenigsten sein follen; aber ich war zu sorglos und unbekümmert, als daß seine Mahnung Eindruck auf mich gemacht hätte.

Un einem der ersten Septembertage wurde bei Beratung des Speisezettels der Wunsch nach Fischen ausgesprochen. Wir agen selten Fisch, weil der Fischmarkt, wo er gekauft werden mußte, weit von unserer Wohnung entfernt war; daher kam es, daß ich die

italienischen oder ortsüblichen Namen für die verschiedenen Fische nicht auf kannte. Ich entschied mich für einen wohlschmeckenden Kisch, der, weil er gang klein ist, mit Ropf und Schwanz gegessen wird, und überlegte mir, daß ich etwa neun Stud auf die Person rechnen muffe. Als ich Giovanna auftrug, sechsunddreißig Lische von dieser Sorte zu bringen, auf deren Namen ich mich nicht mehr besinne, sah sie mich etwas erstaunt an, sagte aber nichts, und ich beachtete es nicht. Ich hatte den Namen des Kisches mit dem Namen eines anderen verwechselt! Giovanna kam, sechsund= dreißig voluminose Tiere schleppend, vom Markt zurud. Der Chimborasso von Fischen, der mittags vor uns aufgetürmt wurde, erregte grokes Bergnugen. Mein Mann konnte aus einem unscheinbaren Unlag ein unendliches Leuerwerk von Wigen schlagen. Bor Jahren hatte ich in der Literaturstunde von einem satirischen Dichter gehört, dessen hauptwerk dreißig Epigramme auf herrn Wahls große Nase waren; die fielen mir dabei ein. Um Abend gingen wir, die Abkühlung der Nacht erhoffend, in den unserer Bohnung gegenüberliegenden Giordino publico und affen Eis. Wenn wir mitten in einem Gespräch über entlegene Dinge waren, kam mein Mann mit einer überraschenden Wendung wieder auf die sechsunddreißig Fische und löste durch die bloße Berührung des Wortes unser Gelächter aus. Um folgenden Morgen meldete sich das Rind; ich habe immer angenommen, es sei ein Rind des Lachens gewesen. \*

Otto Freiherr von Taube / Septemberterzinen

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Gabriele d'Annunzio

September. – Komm, denn es ist Zeit zu wandern. Die Felder stehn nicht mehr im dunstigen Brand, In milder Klarheit dehnt sich eins am andern.

In Klarheit weist die Straße durch das Land; Den Kronen, die sie beiderseits umfäumen, Entfallen Früchte schon auf ihren Rand. Jest ist das Gehn nicht Mühn. Es ist ein Träumen, Ein selbstwergessenes ganz gelöstes Glück: Dies Schreiten unter fruchtbehangenen Bäumen.

Und kaum bewußt erhebst du Stück für Stück, Das dir zu Füßen tropste, zum Genießen Und wandelst fort und schaust niemals zurück.

Wozu auch rückschaun? Wo du, hingewiesen Von deiner Bahn, nur Bäume schaust und Licht – Blau, seliges, über Ückern, über Wiesen;

Wo ein Gewölbe, blau, das niemals bricht Und stets sich dehnt und mit dir weiterschreitet, Dir Zuversicht in deine Seele spricht,

Auch überm Wald schaut, der dich bald umbreitet, Auch, wo du jest aus seinem Schatten gehst, Sich strahlend über jenen Höhen weitet,

Uuch überm Dorf ruht, drinnen du nun stehst Und hinter Bäune, hinter Dornenhecken Berliebt – doch neidlos – in die Gärten spähst

Nach Ranken, die bis zu den Dächern lecken, Nach Kronen – schon vergilbt – nach all der Flut Bon Blumen, gold und roten Feuerflecken.

Und einem Flammenrausche ohne Wut, Nur mild und zart, erliegen Sinn und Denken.
– So stehst du da und fühlst dich reif und gut

Und bist auf kurz gefeit und nicht zu kränken.

\*



Binzenz Raimund Grüner Umrißzeichnung zu Goethes Pandora in der Infel·Bücherei



Bingeng Raimund Grüner Umrißzeichnung zu Goethes Pandora

### Rainer Maria Rilke / Drei Briefe aus der Kriegszeit

Un Thankmar Freiherrn von Munchhausen Um Tage Maria himmelfahrt 1914

[15. August]

Mein lieber Thankmar,

Ihre Mutter hatte mir nichts Berglicheres tun konnen, als mir diesen Briefumschlag schicken, in den ich nun schnell diesen Gruß einschließe, mit ein paar Bedichtzeilen aus den ersten Tagen dieses ungeheueren August.

Durch Hellingrath (der morgen als Freiwilliger einrückt) erfuhr ich schon von der schönen Möglichkeit für Gie, als Fahnenjunker an dem Handeln dieses Weltjahrs teilzunehmen; niemand hats schwerer, als wer unhandelnd zurückbleibt: wird er überhaupt die übernächste neue Zeit begreifen, die so anders sein wird? -

Run sind Ihre unentschlossenen Plane Ihnen durch ein ent= schlossenes allgemeines Schicksal abgenommen worden - ich kann mir vorstellen, daß dies eine unvergefliche Freude ist, so mit einem in Einer Bewalt und Einem Befühle zu fein, befonders nach den vielwilligen Zeiten, die uns alle längst beirrt und ermüdet haben.

Ich bin in Beist und Herzen recht treu auf Ihrer Seite, Lieber, -Jhr

Rilfe

Un Thankmar Freiherrn von Münchhausen 3. 3. (höchst vorläufig) Widenmanerstraße 32 III,

am 28. Juni 1915

Guter Freund,

das war mir herzlich, nach der Karte zu greifen, auf der ich endlich wieder Ihre Schrift erkannte! Gott sei Dank, es geht Ihnen verhältnismäßig gut, der nicht zu eindringliche Eingriff des Schickfals hat Ihnen einige Ruhe und Wochen des Beisammenseins mit Ihrer Mutter gebracht, das wird Ihnen Beiden gutig und



ergiebig geworden sein in diesen, man möchte denken, Arges wie Gutes übertreibenden Zeiten.

Denn so Gutes, wie Wiedersehen, muß eine Süßigkeit haben, die man ihm sonst nie zuzuschreiben wüßte; das ungeheuere Unheil schafft eine neue Stala des Empfindens, da es so tief herunterzeicht, steigt es auch weiter an, ist es auch mehr, was man fühlt? Der liest man nur einsach Fahrenheitsche Lebensgrade ab, statt wie sonst Réaumur?

Unsereiner, Lieber, der so ganz Nichtkombattant geblieben ist, hat viel Zeit zu zweifeln: es ist wohl immer, sagt sich unsereiner, alles Elend da und alle Not bis zur äußersten. Es ist immer die ganze Not in Gebrauch unter den Menschen, soviel da ist, eine Ronstante, wie es auch eine Glückskonstante gibt; nur die Berteilungen wechseln. Wer nicht gewußt hatte, daß es soviel Not gibt, an dem wärs jest, erschüttert zu sein. Aber wer, wahrhaft Lebendiger, hat das nicht gewußt? Wunderbar freilich ist die Sichtbarkeit des Ertragens, hinnehmens, Leistens so großer Not auf allen Seiten, bei Ullen. Größe kommt an den Tag, Standhaftigfeit, Stärfe, ein zum-Leben-fteben quand-même - -, aber wieviel in foldem Berhalten ift Berbiffenheit, ift Bergweiflung, ist (schon schon) Gewohnheit? Und kaum, daß so Großes sich zeigt und bewährt, kann das irgend den Schmerz mindern, darüber, daß solches Wirrfal, solches Nicht-aus-und-ein-wissen, die ganze trube Menschenmache dieses heraufgereizten Schickfals, daß genau diese Nichts-als-Beillosigkeit notig mar, um Beweise von Berghaftigfeit, Singabe und Großheit zu erzwingen? Während wir, die Rünste, das Theater, in eben denselben Menschen nichts hervorriefen, nichts zum Aufstieg brachten, keinen zu verwandeln vermochten. Bas ift anderes unfer Metier, als Unlässe zur Berande= rung rein und groß und frei hinzustellen, - haben wir das so schlecht, so halb, so wenig überzeugt und überzeugend getan? Das ist Frage, das ist Schmerz feit bald einem Jahr, und Aufgabe, daß mans gewaltiger tate, unerbittlicher. Wie?!

Lieber Thankmar, so siehts bei mir aus, innen. Außerlich ruft ich mich, aufs Land zu gehen, wenn sich ein kleines Landhaus sindet, wie ich es (für mich allein) suche; siße vorläufig hier in der Wohnung von Bekannten (die aufs Land gegangen sind) mit dem

schönsten Picasso (den "Saltimbanques"), in dem so viel Paris ist, daß ich, für Augenblicke, vergesse.

Schreiben Sie mir wieder und sagen Sie Ihrer guten Mutter alle meine Verehrung.

Ihr gefreuer

Rilfe

Un Grafin Aline Dietrichftein

Chiemfee, herren-Insel, Schloßhotel, am 26. Juni 1917

Meine liebe Grafin Uline,

es geht mir hier wie in München: daß immer wieder zu viele Befannte da sind, die mich in Gespräche ziehen -, bei der jest so ge= ringen inneren Spannung reicht es dann kaum mehr zum Schreis ben, in demfelben Mage, als ich in perfonlichem Umgang mit= teilsam sein muß, nimmt meine Schreibfähigkeit ab: dies aber nur zur Erklärung, warum ich Ihnen nicht rascher wieder ge= schrieben habe. Ich habe viel an Sie gedacht, das darf ich Ihnen versichern, und mandes Erfreuende gewissermaßen fur Gie gefeben, fo geftern das Eichhörnchen, das mitten in einem Garten= weg der großen Schlogterrasse mir entgegenlief, immerzu, bis dicht vor meine Fuge, erft da überwog Berdacht und Befremdung seine Neugier und Abenteuerlust, es bog quer durch den Rafen ab und nahm einen Umweg, - nun aber auch gleich einen extremen, nicht über die flache Erde, sondern indem es seinen aus= weichenden Bogen hoch in die Uste verlegte und nun von Baum zu Baum übersprang bis ins dichtere Gehölz hinein. Damit habe ich Ihnen nun auch gleich die schöne Terrasse genannt, die vor dem fogenannten "alten Schlof", der früheren Augustinerabtei, mit einem leichten Schwung, wirklich wie ein hangender Garten eingerichtet ift, drei Bege, der Fronte des Schlosses parallel, der am Schloß entlang führende etwas, eine Spur nur, höher angelegt, dazwischen Rasenplate und hellstehende Platanen, das Bange gegen den Lindenplat, der jest Restaurationsgarten ift, durch eine dichte Buchenkurtine abgeschlossen, so daß man, durch

sie, wie in einen lichten Saal unter die Blatanen tritt, feine Karbe als helles Grun und die grau und gelblich gefleckten Platanen: stamme, nur am Rande des Schlosses entlang ein Begonienband por einer Reihe hoherer Fuchsien: fo haben Gie die Terraffe, von deren außerstem Wege aus, über ein unter ihr gelegenes Wiesen= land hin, man den Gee überschaut, und in ihm die beiden Gilande, für die ich am Schlusse meines letten Briefes das richtige Gleich: nis gefunden habe: wirklich so medaillonhaft wehmutig enthalten sie sich selbst diese beiden Inselovale. Die Fraueninsel muffen Sie sich viel kleiner vorstellen, als diese hier mit ihren koniglich aufgepflegten Baldern; von der herreninsel mußte man fagen, daß ihre hohen Baume aus Stolz, vielleicht nicht ohne Trog, fo groß geworden sind, das geschonte Leben der Rlosterherren hat sich in diesen Buchen und Eschen und Riefern berechtigt und felbstbewußt zum himmel erhoben und ausgebreitet, während die berühmten Linden (sie blühen jett), die drüben auf dem Unger des Frauenflosters stehen, aus Stille und Innigkeit durch die Jahrhunderte fo groß geworden find. Die herreninsel ift ein einziger, jest gang erschlossener Baldpart, die Insel Frauenworth, heute noch flos sterlich, trägt noch eine Belt der Einkehr mit vielen Mauern und Unzugänglichkeiten, in deren lichte reine Ordnung manchmal ein Gittertor zogernd erlaubten Einblick gewährt. Bas fonft, im Freien, die Infel bevölkert, find die kleinen Gewerkleute, Fifcher, Bimmerer, Schlosser und Gartner, die seit immer im Rlosterverhältnis fteben; die bilden mit ihren blumenüberladnen Gartchen und neugierig befensterten Bauschen eine offene Beltlichkeit, die über die Ratur hinüber, unmerklich in den verschwiegenen und verheimlichten Bereich der Nonnen übergeht. Den Übergang bildet der blumige Rirchhof, am Rirchenweg rechts und links angelegt; hinter einer Bede ein nicht mehr für Graber benutter fanfter Wiesenhang, an deffen bochfter Stelle der uralte Glockenturm sich erhalten hat, alleinstehend, zwischen ihm und der Rirche, drängt ein alter Holunderbusch blühend herüber. Mit dem Turm ist, so wie man ihn gewahrt, die kleine Insel samt ihrer innigen Natur an die Bergangenheit geheftet, der Turm fest Daten und loft fie alle wieder auf, indem er, feit er fteht, Beit und Schickfal hinausläutet über den Gee, als ob er die Sichtbarkeit aller hier

aufgegebenen Leben in sich zusammenfaßte und immer wieder ihr Bergängliches unsichtbar, in der sonoren Berwandlung der Tone, in den Raum hinübergabe. Der Inhalt wie vieler Leben ift in diesem Läuten vergangen und zergeht drinnen in der Rirche in den verschwebenden Stimmen immer anderer Frauen, die, vom Nonnenchor aus, gegen Ultäre und Pfeiler und Wölbungen ansingen. Manchmal meint man, wenn man gegen Abend allein in der Rirche sist, und der Abendschein, der durch die beiden land= lichen Gitterfenfter der hinterften Rapelle hereinstrahlt, richtet dort etwas wie eine Wohnung ein, - man meint, es musse aus so vielen versungenen Stimmen ein wiederum Sichtbares sich niederschlagen; geht man aber dann die Nebenschiffe entlang und tritt in die Seitenkapellen ein, so ist fes grade noch hell genug, daß man da und dort die Figur einer Abtiffin, im Schriftrahmen des Grabsteines, erkennen kann, jeweils einer einzigen gestrengen Frau, die dafür Zeugnis ablegt, daß es ihr gelungen ift, in ihrer Gestalt und in ihrem Gewand alle ihre Unvertrauten maggebend zu verfreten und zu verschweigen. Irgendwo auf den tirolischen Besitzungen des Klosters ist der rote Marmor gebrochen worden, aus dem alle diese Grabmaler gebildet find, meiftens die Übtissin selbst darstellend, überragt von der üppigen Spirale des hoben Stabes, in ihrer geschlossenen, herrschenden Tracht, die in parallelen Falten hinunterweist, wo, zu ihren Füßen, ihr rühm= liches Wappen neben dem alten Alosterwappen ausgehauen erscheint, den zwei gekreuzten, in gewechseltem Feld aufrecht stehen= den Wasserrosenblättern. Aber selbst von den Regentinnen auf Frauenwörth: wie wenig hat ihr Tod so gestaltet überdauern lassen. Nur einige wichtigere oder vom Zufall geschonte Steine sind erhalten geblieben, mahrend die Überlieferung, bis auf karolingische Königstöchter gurud, zweiundfunfzig Ubtissinnen gablt. Nach einer vorübergehenden Aufhebung des Klosters im Jahre 1803 geht die erneute Reihe weifer, und denken Gie, dag nun diefer lieblich entlegenen flofterlichen Gemeinschaft (feit 1913) eine Freiin von Eichendorff vorsteht, die Ubtiffin Maria Placida, eine Entelin Eichendorffs.

Hab ich Ihnen irgendwie, Gräfin Aline, das gezeigte Dval aussgefüllt? Ich zweifle, ob sich einzeln Geschautes in meinen Zeilen

zum wirklichen Bild durchringt, es ist, als ob die zerrissene Zeit mir verwehrte, in mir die richtige Sonthese berbeizuführen, - ich merke es auch in meinen Gesprächen und Gedanken, daß ich über= all im Einzelnen stecken bleibe. Seien Sie also nachsichtig gegen meine nicht fehr fähige Feder, wenn Ihnen diese Blatter nur einen Nachmittag verfürzen belfen und Bilder und Erinnerungen, por allem aber die Bersprechungen fünftiger Reisen und Eindrücke in Ihnen hervorbringen. Ja, nun darf ich Gie aber über das zweite Medaillon, die andere Insel, die man von meinem Fenster und von der Platanenterrasse aus übersieht, nicht im Unklaren lassen: das ist die Rrautinsel, seit alters eine Gartendependance der Fraueninsel, auf der das Kloster und die übrigen Bewohner ihre alten Unrechte auf Garten= und Gemuseland weitererhalten haben. Man rudert von hier im Boot in zwanzig Minuten hinüber, schoner aber ifte hinüberzusehen, besondere am Abend, oder wenn ein Gewitter die beiden Inseln druben in dunkleren Konturen zusammennimmt.

Ich bin nun vierzehn Tage hier draußen und muß vor dem Ersten in München zuruck sein, wo mir die Auflösung meiner Wohnung unruhige Tage bereiten wird. Dort wird sich dann auch entscheiden, welches Aussehen mein Sommer bekommt, ob ich ihn in München, in einem provisorischen Unterkommen, zubringe oder reisen kann. Für den Ihren stehen sicher die Plane schon sest, welche es auch seien, Sie werden ihn gewiß mit dem Recht der Genesenden recht innig empfinden und erleben. Immer mit vielen Wünschen zum Guten

Ihr aufrichtig ergebener

Rilfe

Mus Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1914 bis 1921



#### Unnette von Droste-Hülshoff / Durchwachte Nacht

Wie sank die Sonne glüh und schwer, Und aus versengter Welle dann Wie wirbelte der Nebel Heer Die sternenlose Nacht heran! – Ich höre ferne Schrifte gehn – Die Uhr schlägt zehn.

Noch ist nicht alles Leben eingenickt, Der Schlafgemächer letzte Türen knarren; Borsichtig in der Rinne Bauch gedrückt Schlüpft noch der Iltis an des Giebels Sparren, Die schlummertrunkne Färse murrend nickt, Und fern im Stalle dröhnt des Rosses Scharren, Sein müdes Schnauben, bis vom Mohn getränkt Es schlaff die regungslose Flanke senkt.

> Betäubend gleitet Fliederhauch Durch meines Fensters offnen Spalt, Und an der Scheibe grauem Rauch Der Zweige wimmelnd Neigen wallt. Matt bin ich, matt wie die Natur! – Elf schlägt die Uhr.

D wunderliches Schlummerwachen, bist Der zartern Nerve Fluch du oder Segen? — 's ist eine Nacht, vom Laue wach geküßt, Das Dunkel sühl ich kühl wie seinen Negen Un meine Wange gleiten, das Gerüst Des Vorhangs scheint sich schaukelnd zu bewegen, Und dort das Wappen an der Decke Gips Schwimmt sachte mit dem Schlängeln des Polyps.

Wie mir das Blut im Hirne zuckt! Um Göller geht Geknisser um, Im Pulte raschelt es und ruckt, Uls drehe sich der Schlüssel um, Und – horch, der Seiger hat gewacht! 's ist Mitternacht.

War das ein Geisterlaut? So schwach und leicht Wie kaum berührten Glases schwirrend Klingen, Und wieder wie verhaltnes Weinen steigt Ein langer Klageton aus den Springen, Gedämpfter, süßer nun, wie tränenseucht Und selig kämpst verschämter Liebe Ringen; – D Nachtigall, das ist kein wacher Sang, Ist nur im Traum gelöster Seele Drang.

Da kollerts nieder vom Gestein! Des Turmes morsche Trümmer fällt, Das Käuzlein knackt und hustet drein; Ein jäher Windesodem schwellt Gezweig und Kronenschmuck des Hains; – Die Uhr schlägt eins.

Und drunten das Gewölke rollt und klimmt; Gleich einer Lampe aus dem Hünenmale Hervor des Mondes Silbergondel schwimmt, Berzitternd auf der Gasse blauem Stahle; Un jedem Fliederblatt ein Fünkchen glimmt, Und hell gezeichnet von dem blassen Strahle Legt auf mein Lager sich des Fensters Bild, Bom schwanken Laubgewimmel überhüllt.

Jest möcht ich schlafen, schlafen gleich, Entschlafen unterm Mondeshauch, Umspielt vom flüsternden Gezweig, Im Blute Funken, Funk' im Strauch Und mir im Ohre Melodei; – Die Uhr schlägt zwei.

Und immer heller wird der süße Klang, Das liebe Lachen; es beginnt zu ziehen Gleich Bildern von Daguerre die Deck entlang, Die auswärts steigen mit des Pfeiles Fliehen; Mir ist, als seh ich lichter Locken Hang, Gleich Feuerwürmern seh ich Augen glühen, Dann werden seucht sie, werden blau und lind, Und mir zu Küßen sist ein schönes Kind.

> Es sieht empor, so froh gespannt, Die Seele strömend aus dem Blick; Nun hebt es gaukelnd seine Hand, Nun zieht es lachend sie zurück; Und – horch, des Hahnes erster Schrei! – Die Uhr schlägt drei.

Wie bin ich aufgeschreckt, — o süßes Bild, Du bist dahin, zerstossen mit dem Dunkel! Die unerfreulich graue Dämmrung quillt, Verloschen ist des Flieders Laugesunkel, Verrostet steht des Mondes Silberschild, Im Walde gleitet ängstliches Gemunkel, Und meine Schwalbe an des Frieses Saum Zirpt leise, leise auf im schweren Traum.

Der Tauben Schwärme kreisen scheu, Wie trunken, in des Hoses Rund, Und wieder gellt des Hahnes Schrei, Auf seiner Streue rückt der Hund, Und langsam knarrt des Stalles Tür, – Die Uhr schlägt vier.

Da flammts im Often auf, — o Morgenglut!
Sie steigt, sie steigt, und mit dem ersten Strahle
Strömt Wald und Heide vor Gesangesslut,
Das Leben quillt aus schäumendem Pokale,
Es klirrt die Sense, flattert Falkenbrut,
Im nahen Forste schmettern Jagdsignale.
Und wie ein Gletscher sinkt der Träume Land
Zerrinnend in des Horizontes Brand.

Mus dem Infel-Band "Deutsche Bedichte"

#### S. Salminen / Katrina

 $\widehat{\mathfrak{R}}$ atrina war die älteste von drei Zöchtern eines Bauern im nörd= lichen Biterbotten. Gie war die ichonfte, die froblichfte und die stolzeste der drei Schwestern. Start war sie, jung, rant von Wuchs, und die Urbeit ichien ihr ein Spiel zu fein, ob es nun galt, Bolg im Walde zu fällen, auf den Feldern zu pflügen und zu eggen oder da= beim auf dem hof zu spinnen und zu weben. Es war eine Freude, Rafrina zu sehen, wenn sie an einem Winternachmittag mit einem Kuder Holz aus dem Walde heimkehrte und die Sonne hinter der schneebedeckten Weite versank. Da sag sie gemächlich auf der Kuhre, ihre Sande, die in leuchtendblauen, handgestrickten, mollenen Käuftlingen fteckten, hielten mit ficherem Griff die Bugel, und die Sufe in den prächtigen Langschäftern schlugen fed den Takt zu dem froblichen Lied, das sie fang. Das Kleid und der Mantel aus dickem, handgewebtem Tuch schüßten sie gegen die beifende Ralte, und ihre runden Wangen waren unter dem Kopftuch warm und rot wie Bogelbeeren. Die blauen Augen strahlten vor Lebenslust.

Es gab keinen heiratsfähigen Mann im Kirchspiel, der nicht sein Glück bei Katrina versucht hatte. Ein jeder wollte sie zu seinem Arbeitsgefährten, zu seiner Frau und zur Mutter seiner Kinder machen. Über Katrina war jung und unbeschwert, und noch hatte die Liebe ihr Herz nicht gefangen.

Un einem Frühlingsabend begegnete sie einem jungen Seemann, der mit seinen Kameraden von der Küste hergekommen war. Die fremden Seeleute vertrieben sich des Abends mit der Dorfjugend die Zeit. Und da schlug für Katrina die Schicksalsstunde.

Es war eine helle Frühlingsnacht, als sie mit dem jungen Seemann durch die Felder wanderte. Ein durchsichtiger, verwunschener Schleier lag über den Wiesen, und im Gras am Wegrand schnarrte der Wachtelkönig. Der junge Mann, Johan hieß er, ging mit seinem wiegenden Seemannsgang neben Katrina einher; seine blauen Uugen lugten schelmisch unter der hellen Haarsträhne hervor, die ihm ins Gesicht hing, er schwaßte und schwaßte, unbekümmert und in einer bezaubernd fremden Mundart.

Bist du niemals irgendwo anders gewesen? fragte er. Du solltest mal wegfahren und dir die Welt ansehen – nach Åland müßtest du

kommen. Da bekämst du etwas anderes zu sehen als diese eintönige Ebene hier oben. Hast du denn die nicht schon satt?

Uch nein, meinte Katrina unsicher.

Ich brächte es nicht fertig, mein ganzes Leben auf einem Fleck zu hocken. Ich müßte etwas von der Welt sehen – aus Abenteuerlust, verstehst du? Nur deshalb sahren wir ja zur See. Glaub nicht, daß wir auf Åland keine Felder hätten! Dh, sogar große, prachtvolle Bauernhöse! Ich selbst hab auch einen großen, schönen Hof, ein richtiges Herrenhaus: weiß gestrichen, mit zwei Wohnungen und Balkons. Solch altmodische, niedrige Häuser wie hier gibt es bei uns nicht. Unsere Häuser sehen mehr städtischen Villen ähnlich. Ja, ich hätte es gar nicht nötig, zur See zu fahren, aber ich will mich ein bischen umtun, das ist das Ganze.

Und wer bestellt die Felder?

Das besorgen die Knechte. Und außerdem bestellen die sich auch beinahe von selbst. Es wächst ja alles wie Gras. Auf Aland haben wir halt ein anderes Klima, mußt du bedenken, nicht solch eins wie hier. Ihr habt wahrscheinlich einen verdammt kalten Winter und sehr viel Schnee?

Mitunter kommt es vor, daß wir einschneien, aber kalt, sinde ich, ist es eigentlich nicht.

Ihr werdet eingeschneit? Friert ihr dann nicht zuschanden? Auf Aland ist das anders. Bei uns fällt selten Schnee, aber dafür wächst eben dort auch alles.

hier wächst auch alles. Un Roggen und Kartoffeln ist bei uns kein Mangel.

Roggen und Kartoffeln, haha! Was sind Roggen und Kartofsfeln! Nein, da lob ich mir schon Weizen, richtigen, echten, goldsgelben Weizen und Gemüse und Obst, Üpfel...

Üpfel?

Natürlich, soviel du willst!

Gibt es auf Aland wirklich Apfel? – Katrina schien der Gedanke an die Apfel nicht aus dem Kopf zu wollen.

Natürlich gibt es Üpfel bei uns. Ich hab selbst einen großen Obstgarten. Jeden Morgen kannst du hinausgehen und so viele, wie du
nur Lust hast, aus dem tauseuchten Grase auslesen – so viele, wie
du Lust hast: rote und gelbe und grüne und blaue Üpfel...

Blaue Upfel? stammelte Katrina verdußt, aber jeßt war sie bereits fähig, alles zu glauben.

Ja, ja, blaue Upfel, alle Sorten, alle Farben, sagte der junge Mann, der bei seinem Erzählen in Schwung gekommen war und sich nicht mehr aufhalten ließ...

Eine nagende Unruhe war über Katrina gekommen. Der Drt, an dem sie ihre forglosen dreiundzwanzig Jahre verlebt hatte, schien ihr unerträglich fümmerlich und armlich zu sein. Die Einformigkeit der Ebene machte sie krank vor Langeweile. Die weiten, wogenden Roggenfelder und die dunkelgrunen, uppigen Kartoffeläcker konnten ihre Augen nicht mehr erfreuen. Sie träumte pon goldenen Beigenfeldern und duftenden Krüchten - Apfeln, por allem, Upfeln, die dort, viel weiter im Guden, auf den paradiesi= schen Ulandinseln gediehen. Sie fing an, auf die schwerfälligen, wortkargen Männer ihrer Beimat geringschätig herabzusehen, und betrachtete ihre und ihrer Freundinnen Rleider mit Widerwillen. Jest erft wurde sie gewahr, wie klobig und geschmacklos diese steifen, handgewebten Sachen waren. Auf Aland war das anders. Die Männer dort waren weitgereist und gewandt und höflich und wußten sich wie herren zu benehmen, und die Frauen trugen hubiche Rleider aus Stoffen, die in einer Fabrit gewebt waren. Dort war es auch nicht so falt, daß sie sich der Rälte wegen wie Bogel-Scheuchen ausstaffieren mußten.

Wider Erwarten hatten die Eltern gegen eine Heirat mit Johan nichts einzuwenden. Der Bater hatte von den reichen Aländern gebört und gab gerne zu: Dort, tiefer im Süden, gedieh mancherlei, das hier, so hoch im Norden, nicht recht wuchs oder nicht reiste. Die Mutter wußte von einer Bekannten zu erzählen, die einen Seemann aus Aland geheiratet hatte und später eine vornehme Frau geworden war. Vor langer Zeit war sie wieder einmal nach Osterbotten gekommen, und gar nicht zu beschreiben, was für seine Kleider sie da besessen hatte. Zusammen mit ihrem Mann, der Kapitän geworden war, hatte sie auf Reisen gehen können und sogar London und Paris gesehen.

Katrinas Geschwister verhehlten nicht, daß sie die ältere Schwester ein wenig um ihr Glück beneideten, und sie und die Mutter wollten Katrina nun mit einer ansehnlichen Brautaussteuer versehen.

Aber davon wollte sie nichts wissen. Johan versicherte, das wäre nicht notwendig – auf Åland benußte man ganz andere Arten Leinen und andere Kleider. Außerdem blieb jest nicht mehr viel Zeit zum Spinnen und Weben. Das Schiff, auf dem ihr zukünftiger Mann angemustert war, sollte in wenigen Tagen nach Süden sahren – und sie mit. Katrinas Mutter war unzufrieden, daß sie ihrer Ältesten nicht die Aussteuer mitgeben durste, und der Bater machte ein sinsteres Gesicht. Denn was würden die Nachbarn sagen, wenn seine älteste Tochter eines Samstagsabends zum Passtor ging und sich trauen ließ, ohne die geringste Festlichkeit – schlimmer als ein Kätnermädel, das gezwungen gewesen war, zu heiraten? Doch jest war Johan der einzige, auf den sie hörte.

Auf der Reise nach Süden wehte ein frischer, achterlicher Wind, und der kleine Schoner legte die Strecke in weniger als einer Boche zurud. Der Schiffer und die anderen Seeleute fanden es bodift neuartig und vergnüglich, eine junge Braut an Bord zu haben. Gie hatten Johan eine Einzelkoje überlassen und alles so hubsch wie nur möglich gemacht. Johan nun, der wußte Ratrina im handunidreben zu erklären, daß er etwas Besseres wäre als die anderen "Greise' an Bord. Und seine junge, verliebte Frau, die niemals vorher zur Gee gefahren war, glaubte ihm jedes Wort. Johan stammte von einer mittelgroßen Insel öftlich der "Festen Mand', wie die Mländer die große Infel nennen, um die herum die vielen Taufend fleinen Infeln, Solme und Scharen verstreut liegen. Diese Insel, Torso, bat die Form eines Sterns mit vier Backen - vier Candzungen -, und auf jeder der vier Candzungen liegt ein kleines Dorf. In allen vier Dörfern zusammen wohnten ungefähr funfhundert Menschen, und mitten auf der sternförmigen Insel stand die Rirche und spaterbin auch die Schule.

Um frühen Morgen eines Hochsommertages ging das Schiff in einer kleinen Bucht unter der westlichen Landzunge der Insel vor Unker, und während der Schoner frischen Proviant einnahm, sollte Johan die Erlaubnis haben, seine junge Frau zu ihrem neuen Heim zu begleiten. Mit dem Schiffer und eslichen Männern von der Besachung ruderten die beiden an Land: das kleine Boot wurde an einer Landungsbrücke aus roh zubehauenen Pfählen, die von dem felsigen

Strand ins Wasser hinausführte, vertäut, und dann blieben Johan und Katrina allein und fingen an, landeinwärts zu wandern.

Unfangs schlängelte der Weg sich auf dem schmalen Uferstreifen zwischen dem Baffer und einem grauen Bergruden entlang, aber gang unvermufet bog er landeinwärts ab, und zu seinem Erstaunen bekam der Fremde da etwas zu sehen, was der ungastliche Strand gar nicht hatte erwarten laffen. Die Bugel zur Rechten des Weges senkten sich, und an Stelle der durftigen, kleinen Riefern, die man vom Basser aus sah, wuchsen jest hohe, rankstämmige Sichten und alte, bärtige Weißtannen, ein prächtiger, tiefer Nadelwald. Bur Linken schmiegte das Baffer der Bucht fich an einen ftillen, flachen Grasstrand, wo Binsen nahe dem Ufer Burgel gefaßt hatten und weiter draußen ein dichter Schilfwald im Sommerwind woate. Man sah dort einen Landungssteg, Boote und graue, strohgedeckte Baufer. Sinter diefer kleinen, sommerlichefchonen Bucht ragte, etwas weiter entfernt vom fanft anfteigenden Ufer, ein anderer, noch tieferer Tannenwald wie eine dustere Mauer auf. Und am Abhana, por dem dunklen Hintergrund des Waldes, stand ein kleines, rotes haus mit weißen Fensterpfosten. Die beiden Bälder zogen sich landeinwärts bin, aber das Tal zwischen ihnen weitete sich und gab Raum für Felder und Wiesen. Gang hinten im Tal war das Dorf noch eben zu erkennen, und hinter dem Dorf zeichneten sich die dunklen Umrisse von weitgespreizten Bindmublenflügeln gegen die Blaue des Commerhimmels ab.

Das war Bästerby, und die beiden Wälder, die sich wie zwei liebevolle Urme zu beiden Seisen um die "Sternodde" streckten und das Dorf vor den rauhen Seewinden schüßten, hießen der Norderhag und der Süderhag.

Katrina war schrecklich neugierig und sehr gespannt auf alles, was da kommen sollte. Nicht ein Busch oder ein Stein am Wegrand entging ihren sorschenden Blicken. Sie war schweigsam, zum ersten Mal hörte sie Johans endlosem Wortschwall nicht zu. Us der Mann kein Gespräch in Gang zu bringen wußte, stimmte er ein Seemannslied an. Und im Zeitmaß des Liedes schlingerte er sorg-los und unbekümmert neben Katrina einher und schwang ihr winziges Kleiderbündel.

Jest unterschied man deutlicher in der Ferne die Häuser des Dorsfes, die sich von beiden Seiten her an den Weg drängten. Eine gute Kronslandstraße ist das, dachte Katrina bei sich, doch eigentslich recht schmal!

Ja, das also ist Basterby! rief Johan mit einem Mal und sang dann gleich weiter.

Ratrina bekam hin und wieder ein altmodisches, rotgestrichenes Gehöft zu Gesicht, das abseits von der Landstraße in einer Senke und halb verborgen von Bäumen und Büschen lag. Hie und da, auf dem Gipfel einer Anhöhe, prunkten hellgestrichene, neumodische Unwesen. Ihr stand das Herz still. Welches von denen sollte ihr Heim werden? Dort, links vom Wege, stand ein schönes Haus mit zwei Wohnungen, und es besaß auch Balkons, aber das war nicht weiß, sondern gelb gestrichen. Und Johan führte sie weiter; also konnte es das nicht sein. Und dort sah man ein stattliches, hellsgraues Haus, von einem großen Obstgarten umgeben – vielleicht war es das? Johan zeigte auf das schöne Anwesen, und Katrinas Wangen singen schon an zu glühen, aber der Mann sagte:

Dort wohnt Kapitan Nordevist, der König auf der Insel hier. Er besitt den größten Hof und den Laden und hat eine Menge Schiffe auf Fahrt. Das ist ein Kerl, sage ich dir, mehrfacher Millionär. Er ist auch der Reeder unserer "Frida". Verdammich, er ist der größte Reeder in ganz Finnland!

Er räusperte sich stolz, aber Katrinas Vermutungen zielten schon auf ein anderes hellgestrichenes Haus südlich des Weges ab. Jest zeigte Johan auf dieses Haus und erklärte prahlerisch:

Da wohnt Rapitan Svensson, auch ein Großbauer, und der geiszigste Kerl in der Gemeinde.

Uha, sagte Ratrina.

Vornehm abseits auf einem wunderbaren Hügel mit dem dunklen Norderhag als Hintergrund stand ein hübsches, hellgrünes Haus. Das ist es, dachte Katrina, hoffentlich ists das! Es ist so hell, daß man es weiß nennen könnte, und Balkons trägt es auch. — Sie wagte nicht, geradheraus danach zu fragen, und meinte nur wie beiläusig: Sieh, Johan, dort steht ein schönes Haus!

Ja, das dort, stimmte Johan zu, das ist ein schönes Haus, dort wohnt Kapitan Engman. Land hat er nicht, aber eine Menge



Geld. Hols der Teufel! Uber der Kerl ist der gerissenste alte Schif= fer, den es gibt.

Uha, meinte Katrina. Und wer wohnt in dem hübschen Hof mit dem blauen Gatter dort? Der sieht aus wie einer von unseren Hösen daheim.

Ja, dort wohnt Kalle Seffer. Und mit einem Ton, als berichtete er von irgendeiner Heldentat, fügte er hinzu: Seffers sind die dieblichste und dreckigste Bande im ganzen Dorf. So viel Läuse, wie es in diesen Häusern dort gibt, haben auf deines Baters Hof nicht Plas.

Himmel! rief Ratrina. – Aber wann kommen wir zu den Feldern? fragte sie dann.

Bu den Feldern? Un den meisten sind wir doch schon vorbei.

Diese kleinen Fleckchen waren die Felder? Und warum sind die denn mit so vielen Gattern abgeteilt?

Das muß so sein. Siehst du, jeder Bauer hat seine Österwiese und seinen Westeracker, seinen Norderanger und seine Süderwiese. Wald haben wir, soviel wir nur brauchen können, deshalb können wir es uns erlauben, Einfriedungen zu machen.

Uha, meinte Katrina wieder. Sie hatte das Gefühl, als schrumpfte die Welt um sie herum zusammen und als würde alles sehr viel enger und verwickelter.

Dicht am Wege stand ein kleines, rotes Haus mit weißen Eckpfosten. Es war von einem Gärtchen umgeben, und auf einer Seite glaubte Katrina einen Schimmer vom Gemüsegarten erhaschen zu können. Zum Wege hin standen Sonnenblumen und Ringelblumen in voller Farbenpracht. Blühende Pelargonien leuchteten aus den kleinen Fenstern, an denen luftige Gardinen im Winde flatterten. Längs dem rot und weiß gestrichenen Zaun
standen fünf große, dicht belaubte Bäume und breiteten ihre Zweige über die Landstraße aus.

Ratrina blieb stehen und sperrte sprachlos die Augen auf. Apfelsbäume... flüsterte sie endlich.

Ja, gab Johan zur Untwort, das hier ist Fruns, wie wir sagen. Hier wohnt eine alte Pastorswitwe. Gute Upfel hat sie, das kannst du mir glauben. Sieh, dort im Haus sitt sie selbst und lehrt Elvira Eriksdottir Schreiben. Lja, manche von den Bauern sind feine

Leute. Erkas' Kleine kommt hierher und lernt Lesen und sogar Schreiben und Sticken, wie ein richtiges Kapitänsfräulein.

Und wo liegt Erkas?

Das liegt da hinten, der rote Bauernhof hinter Nordkvists ist es. Uls Bauer taugt Eriksson nicht viel, aber er hat die schönste Frau auf ganz Uland.

Uha, meinte Katrina nur wieder. Sie fing an, mude zu werden, die Spannung nahm kein Ende. Wann würde Johan endlich sagen: Dort wohnen wir?

Sie gelangten auf einen freien Plat mitten im Dorf, und Johan erklärte, das wäre der Markt, auf dem sich an Sonntagen das ganze Dorf versammelte.

Wirklich! rief Katrina aus.

Jawohl. Und der rote Bauernhof dort zur Rechten gehört Blom. Der junge Viktor Blom ist der krummbeinigste Kerl in der ganzen Gemeinde, und stottern tut er auch. Dort drüben ist der Laden, das ist Nordkvists Unternehmen. – Die Landstraße bog nach Süden ab, und der Weg, dem sie jekt durchs Dorf folgten, war schmal und steinig. Ununterbrochen führte er bergan, und der Boden wurde trocken und mager, hie und da trat schon der nackte Fels zutage. Die Häuser am Abhang waren klein und ärmlich.

Und wer wohnt hier? fragte Katrina.

hier wohnen die Ratner.

Weiter und immer weiter führte er sie. Jest umgab sie beinahe überall nur noch der nackte Berg, und die niedrigen Katen sahen armselig aus. Auf den höchsten Anhöhen standen die Windmühlen des Dorfes. Eine Esster saß auf einem Mühlenslügel und lachte höhnisch. Katrina wurde das Herz schwer, aber immer noch erwartete sie, daß durch ein Wunder ein großes, weißes Haus mit Balkons und einem Obstgarten vor ihr auftauchen könnte. Mit einem Mal jedoch blieb ihr Mann vor einer der Katen stehen.

Ja, da wären wir also! rief er mit seinem stolzesten und fröhlichsten Gesicht und machte eine großartige Handbewegung.

Katrina blieb stehen; sie starrte und starrte...

Bor ihr eine niedrige Hütte, ungestrichen und ohne Bretterversschalung, windschief an allen Ecken und Enden und mit einem vom Sturm zerzausten Schindeldach. Sie stand hier auf der nackten

Felshalde, es gab nicht eine Spur Grün um sie herum, ausgenommen ein paar Nesseln, die in dem hinausgeworfenen Kehricht rund um die niedrige Treppe Wurzel geschlagen und sich auch zwischen ihren versaulten Stusen hervorgezwängt hatten. Die Überreste eines zerfallenen Gatters lagen auf dem Hang und zeigten, daß das Haus auch einmal eingezäunt gewesen war. Einen Stall oder Holzschuppen schien es nicht zu geben, aber ein Ubtritt stand da, ebenso grau und verfallen wie die größere Hütte, und seine Tür hing schief an einem einzigen Scharnier.

Ratrinas Blicke richteten sich wieder auf das Haus. Es hatte zwei kleine Fenster mit uraltem, grünlichem Glas; eine von den Scheisben war entzwei und das Loch mit Lumpen verstopft. In die Tür hatten Ratten an der Schwelle ein großes Loch genagt.

Die junge Frau war stumm, wie vom Blitz geschlagen; dann endelich kam sie zu sich und wandte sich an ihren Mann. Sie maß ihn mit eisigen Blicken, zeigte auf das Haus und sagte höhnisch: Uch so, das also ist dein großes, weißes Haus mit Balkons – und nach einem Blick über den Berghang und die Nesselstauden fügte sie hinzu: -... und dein Landbesitz und deine Apfelbäume.

Der Mann jedoch ließ sich nicht aus der Fassung bringen. In hellem Staunen zog er die Brauen hoch. Mein großes, weißes Haus? Dann leuchtete es in seinem Gesicht auf, er begriff. Uch! ach so! Hahaha, aber du hast ja doch wohl nicht alles geglaubt, was ich so schwaßte?

Mus dem schwedisch-finnischen Roman "Rattina", übertragen von Edzard Schaper

\*

# Jakob Böhme-Worte

Haf uns Gott Macht gegeben, seine Kinder zu werden und über die Welt zu herrschen, warum nicht auch über den Fluch der Erde?

\*

Alles ist Babel, was sich miteinander beiset und um die Buchstaben zanket. Die Buchstaben stehen alle in einer Wurzel, die ist der Geist Gottes. Gleichwie die mancherlei Blumen alle in der Erde stehen und wachsen alle nebeneinander, keine beißt sich mit der andern um die Farben, Geruch und Geschmack; sie lassen die Erde und Sonne, sowohl Regen und Wind, auch hiße und Rälte mit sich machen, was sie wollen, sie aber wachsen eine jede in ihrer Essenz und Eigenschaft: also ists auch mit den Kindern Gottes; sie haben mancherlei Gaben und Erkenntnis, aber alles aus Einem Geiste. Sie freuen sich nebeneinander der großen Wunder Gottes und danken dem höchsten in seiner Weisheit. Was sollen sie lange um den zanken, in dem sie leben und sind, dessen Wesen sie selber sind?

Es ist die größte Torheit in Babel, daß der Teusel hat die Welt um die Religion zankend gemacht, daß sie um selbstgemachte Meinnung zanken, um die Buchstaben; da doch in keiner Meinung das Reich Gottes stehet, sondern in Kraft und der Liebe. Luch sagte Christus und ließ es seinen Jüngern zulest, sie sollten einander lieben; dabei würde jedermann erkennen, daß sie seine Jünger wären, gleichwie er sie geliebet hätte. Wenn die Menschen also sehr nach der Liebe und Gerechtigkeit trachteten, als nach Meinungen: so wäre gar kein Streit auf Erden; wir lebten als Kinder in unsern Vaser und bedürsten keines Gesess noch Ordens.

Denn mit keinem Geset wird Gott gedienet, allein mit Gehorssam. Die Gesetse sind wegen der Bösen, die nicht der Liebe und der Gerechtigkeit wollen, die werden mit Gesetzen getrieben und gezwungen. Wir haben nur alle einen einzigen Orden, der ist, das wir dem Herrn aller Wesen stille halten und unsern Willen ihm ergeben, und lassen seinen Geist in uns wirken, spielen und machen, was er will, und was er in uns wirket und offenbaret, das geben wir ihm wieder dar als seine Frucht.

So wir nun um die mancherlei Frucht, Gaben und Erkenntnis nicht zanketen, sondern erkenneten uns untereinander als Kinder des Geis stes Gottes: was wollte uns richten? Lieget doch das Reich Gottes nicht an unserm Wissen und Wähnen, sondern in der Kraft.

Wenn wir nicht halb soviel wüßten und wären viel kindlicher, hätzen aber nur einen brüderlichen Willen untereinander und lebten als Kinder Einer Mutter, als wie die Iweige an einem Baume, die alle von Einer Wurzel Saft nehmen: so wären wir viel heiliger.

Das Wissen ist nur zu dem Ende, daß wirs lernen, weil wir die göttliche Kraft verloren haben in Adam und sind nun jest zum

Bösen geneigt, daß wir es lernen erkemnen, wie wir böse Eigensschaften in uns haben, und daß das Bösestun Gott nicht gefällt, damit wir mit dem Wissen lernen recht tun. So wir aber die Kraft Gottes in uns haben und begehren von allen Kräften recht zu tun und recht zu leben: so ist das Wissen nur unser Spiel, darin wir uns erfreuen.

Denn das wahre Wissen ist die Offenbarung des Geistes Gottes durch die ewige Weisheit; der weiß in seinen Kindern, was er will; er geußt seine Weisheit und Wunder durch seine Kinder aus, gleichwie die Erde die mancherlei Blumen. So wir nun im Geiste Christi als demütige Kinder nebeneinander wohneten und erstreuete sich je einer des andern Gaben und Erkenntnis: wer wollte uns richten? Wer richtet die Vögel im Walde, die den Herrn aller Wesen mit mancherlei Stimme loben, ein jeder in seiner Essen? Straft sie auch der Geist Gottes, daß sie nicht ihre Stimmen in eine Harmonie sühren? Gehet doch ihrer aller Hall aus seiner Kraft, und vor ihm spielen sie.

Darum sind die Menschen, die um die Wissenschaft und um Gottes willen zanken und einander darum verachten, törichter denn die Vögel im Walde und die wilden Liere, die keinen rechten Versstand haben. Sie sind vor dem heiligen Gott unnüßer als die Wiesenblumen, welche doch dem Geist Gottes stille halten und lassen die göttliche Weisheit und Kraft durch sich offenbaren. Ja sie sind ärger denn die Disteln und Dornen unter den schönen Blumen, welche doch stille stehen. Sie sind als die räuberischen Liere und Vögel im Walde, welche die andern Vögel vom Gesang und Lobe Gottes abschrecken.

\*

Träget doch eine Biene aus vielen Blumen Honig zusammen, ob manche Blume gleich besser wäre als die andere; was fraget die Biene darnach? Sie nimmt, was ihr dienet. Sollte sie darum ihren Stachel in die Blume stechen, so sie des Sastes nicht möchte, wie der verächtliche Mensch sut? Man streitet um die Hülsen, und den edeln Sast, der zum Leben dienet, lässet man stehen. Was hilft mich die Wissenschaft, so ich nicht darinnen lebe?

Es ist alles magisch; was der Wille eines Dinges will, das empfähet er. Eine Kröte nimmt nur Gift an sich, wenn sie gleich in der besten Upotheke säße, desgleichen auch eine Schlange; jedes Ding nimmt nur seiner Eigenschaft in sich; und obs guter Eigenschaft Wesen äße, so machets doch alles in sich zu seiner Eigenschaft. Obgleich eine Kröte Honig fräße, wird es doch in ihr zu Gift. Wie denn der Teufel ein Engel war; als er aber nichts Gutes wollte, so ward ihm sein himmlisch Wesen doch zum Höllengist, und blieb sein böser Wille ein Mal böse wie das andre.

Also ist uns hoch zu betrachten unser Leben, was wir wollen tun und fürhaben; wir haben Boses und Gutes in uns: in welchem wir unsern Willen schöpfen, dessen Essenz wird in uns rege; und solche Eigenschaft ziehen wir auch von außen in uns. Wir haben beide Mysteria, Göttlich und Teuflisch, in uns, von beiden ewigen Welten und auch der äußern Welt; was wir aus uns machen, das sind wir; was wir in uns erwecken, das ist in uns rege.

\*

Tun, Tun muß es sein, oder es gilt nicht!

\*

Das Buch, da alle Heimlichkeit innen lieget, ist der Mensch selber: er ist selber das Buch des Wesens aller Wesen, dieweilen er die Gleichheit der Gottheit ist. Das große Urkanum lieget in ihm, allein das Offenbaren gehöret dem Geiste Gottes.

\*

Wer Gott findet, der findet alles mit und in ihm.

Aus Jakob Bohmes Schriften, ausgewählt und herausgegeben von Friedrich Schulze-Maizier



### Felix Timmermans / Die gestohlenen Ebelsteine Für die kleine Antonia

Als der weiße Winter geschmolzen war und in Bächen und Flüssen dem Meere zutrieb, lag die Welt wieder kahl, dürr und verslassen da.

Da schickte der Herrgott den Lenz herab, um Wälder und Wiesen, Felder und Weiden wieder hübsch zu machen. Der Lenz, das ist eine Schar von kleinen, lieblichen Mädchen, die sehr ausgelassen und unersahren sind und immer nur spielen wollen. Deshalb wurden sie mit ihrem Austrag, die Welt zu schmücken, nicht gut fertig.

Aber Mutter Sonne kam ihnen zu Hile; mit ihrem Licht und ihrer Wärme hegte und pflegte sie die zarten Blumen und die empfindlichen Pflänzchen, die die Lenzmädchen so unordentlich und leichtfertig an die Bäume und Sträucher gehängt und über Wälzder und Wiesen verstreut hatten. Sonst hätte man allerlei erleben können.

Als nun alles in schönster Blute stand, legten sich die kleinen Fraulein, mude geworden von ihrem Spiel und ihrem ausgelassenen Treiben, auf einer Wolke zum Schlafen nieder und überließen Mutter Sonne die ganze Arbeit.

Alls es Abend wurde, hätte Mutter Sonne auch gern ein Auge zugetan, und so rief sie ihren treuen Lehrbuben, den pausbäckigen Maarten Mond, damit er die schönen Blumen behüte und sie mit irgendeinem Spiel beschäftige. Sobald Mutter Sonne in ihrer Schlafstube war, rief Maarten Mond seinen alten Freund, Herrn Tau, den Diamantschleiser, und bat ihn, die Blumen und Kräuter mit seinen kostbaren Edelsteinen zu verzieren.

"Herzlich gern", sagte der graue Herr Tau, und sofort ging er daran, im Licht von Maarten Monds Gesicht die glänzenden Edelsteine zu verteilen.

Die Rosen im Garten des Schlosses wollten die meisten und auch die größten haben, und sie bekamen sie auch.

Dennoch weckte das nicht im geringsten den Neid der anderen Blumen. Für diese galten die stolzen Rosen als Emporkömmslinge, die sich an die Zeit nicht mehr erinnern, als sie noch mit

ihren siebenblättrigen Zweiglein - jest haben sie nur funf, das erscheint ihnen vornehmer - und mit einem schlichten Blumchen irgendwo an einem einsamen Bach standen. Jest wissen sie nicht mehr wohin vor Vornehmheit, blaben sich auf, versehen sich mit scharfen Sporen wie Sahne oder Ritter, tragen prablerisch einen bunten Lockenkopf und tragen keine Scheu, sich "Königin der Blumen" nennen zu lassen. Da muß man ja lachen. Lauter anmaßender Sochmut, denn ohne Silfe der Menschen, die sie beschneiden und pfropfen, sie anbinden und sonst was tun, wären sie nichts. Sobald der Gärtner, der Mann, der die Blumen immer anders haben will, sie ein wenig verwahrlost, kommt ihre wilde Natur wieder zum Borschein, und sie konnen die Zeichen ihrer geringen Berkunft nicht verleugnen. Dann sprießen unten am Stamm gleich wieder wilde Triebe mit sieben Blättern und mit einer erbarmlichen Blute hervor. Ja, ja, wenn man so über Nacht plötlich zu etwas kommt! Nein, da ist es doch besser, meine ich, man bleibt, was man ist, und blüht sorglos, frei und unbekümmert in der guten, ungezwungenen Natur, wie einem nun einmal die Blätter gewachsen sind. Nichts geht über eigene Schönheit!

Aber für den guten Herrn Tau galt eine Blume soviel wie die andere, wenn sie nicht gerade aus Papier war, und jede erhielt so viele Juwelen, wie sie nur haben wollte. "Jedem nach seinem Geschmack!" dachte er. Und so schmückte er die Rosen im Garten, die Wiesen und die Blumen an den Flüssen, und zog dann in den Wald. Auch hier hatte er allerhand zu tun. Bald waren die Farnkräuter und die Schlüsselblumen, die Maßliebchen und die kleinen Lilien, jede nach Rang und Wunsch, mit den schönsten Solsteinen, die man sich denken kann, geziert. Maarten Mond goß sein silbernes Licht darüber hin, und alle Solsseine glänzten und sunkelten in geheimnisvoller Schönheit, wie der Schmuck einer Märchenprinzessin.

"Mutter Sonne wird sich freuen, wenn sie morgen früh wach wird und alle ihre Lieblinge so herrlich geschmückt vorfindet", sagte Maarten Mond zu Herrn Zau.

"Gern geschehen, stets zu Diensten", erwiderte der alte Diamantsichleifer und wollte gehen, aber er blieb stehen und schnupperte. "Was ist das für ein feiner Duft?" sagte er.

Er blidte um sich, suchte, budte sich, und da bemerkte er im tiesen Schatten, zwischen Gras und Unkraut versteckt, ein lilafarbenes Blümlein.

"Wer bist du?" fragte Herr Tau, "bist du nicht das Beilchen?" "Jawohl, Herr," sagte ein kleines Blümlein, "ich bin das Beilchen."

"Ich wußte doch, daß mir noch etwas fehlte", sagte der Alte. "Diese schöne Farbe und der seine Duft! Man muß wirklich mit der Nase am Boden herumkriechen, um dich zu sinden. Weshalb hast du dich so versteckt, liebes kleines Ding?"

"Uch Herr," erklärte das Beilchen, "ich bin damals aufgeblüht am Karfreitag, als unser Heiland am Kreuze starb, deshalb trage ich ein lila Kleid, denn Lila ist doch die Farbe der Trauer, und deshalb verstecke ich mich im Dunkeln und traure."

"Das ist sehr schön und lieb von dir, Karfreitagsblümlein, aber du kannst doch nicht ewig trauern, weil du ein lisa Kleid trägst. Und außerdem, hast du vergessen, daß es nach Karfreitag auch ein Ostern gab, an dem der Heiland wieder auferstanden ist?" Uch nein, davon wußte das Beilchen nichts, und es lächelte freundlich, weil es jest nicht mehr zu trauern brauchte.

"So ist es recht, du hast den herrlichsten Duft und die schönste Farbe, und deshalb werde ich dich nun mit den schönsten Edelsteinen schmucken, die ich habe", sagte Herr Tau, der mit seiner roten Nase genießerisch das Beilchen beschnupperte.

Der alte Diamantschleifer holte aus der weißen Watte seiner Juwelenschachtel die reinsten Edelsteine, die er je geschliffen hatte. Er steckte dem Beilchen einen an jedes Ohr, und um das goldene Herzchen hängte er ein Kleeblatt aus drei glißernden Steinen. Dann schob er Gras und Unkraut beiseite, so daß ein milder Mondstrahl ungehindert auf das Beilchen fallen konnte.

Wie herrlich, wie edel gligerten und funkelten da die Edelsteine auf dem tief dunklen, violetten Samt!

Herr Tau war selber ganz überrascht. Er wußte nicht, daß seine Steine so schön sein konnten. Jest erst fiel es ihm auf, und zusgleich empfand er seinen Beruf als den herrlichsten der Welt. Das Beilchen bebte vor Glück, als es sich betrachtete. Auch alle

Das Beilchen bebte vor Glück, als es sich betrachtete. Auch alle Blumen und Kräuter waren voll Lob und Bewunderung. Sie reckten den Hals, um besser sehen zu können, und die eine flüsterte es der anderen zu, es raunte von Blume zu Blume, und auch die Worte des Herrn Lau wurden nicht vergessen.

Obwohl die stolzen Rosen das Beilden mit eigenen Augen nicht sahen, sondern nur davon hörten, so konnten sie es sich doch gut vorstellen. Sie platten bald vor Neid und Eisersucht, zogen vorznehm ein Doppelkinn und zuckten verächtlich die Achseln.

Als Herr Tau fortgegangen war, rief der gemütliche Maarten Mond, der dem Blumenvolk eine ganze Nacht lang gefällig sein wollte, einige Nachtigallen, um die Blumen mit ihren schönen Liedern zu erfreuen. Sogleich kamen ein paar herangeflogen und hängten Girlanden von Klangperlen von Baum zu Baum.

Die Blumen wiegten sich auf ihren Stengeln, neigten das Röpfschen im Takte der Musik. Es war ein so herrliches Spiel, daß der lauschende Sternenhimmel ein ganzes Stücktiefer kam, um besser sehen und hören zu können. Ja, einige Sterne ließen sich sogar vom himmel fallen, damit ihnen nichts entginge.

Das Maßliebchen, das kecke Ding, zitterke in seinem Spisenröckchen wie die erste Tänzerin eines Opernballettes, die Schlüsselblumen läuteten mit ihren Glöckchen, die Butterblumen ringelten sich auf und zu, und das Beilchen wiegte sich hin und her und überließ sich ganz der Seligkeit der Musik und der Seligkeit seines Glückes.

Maarten Mond lachte, weil alles so schön und lustig war. Nur die Rosen, die hörten, wie man sich da unten vergnügte, freuten sich nicht. Sie wiegten sich nicht nach dem Sang der Nachtigall; sür Schloßberrinnen war das nicht sein genug. Über sie konnten auch nicht, denn sie waren sestgebunden an einem grün bemalten Stock. Sie ärgerten sich, sie konnten es nicht ertragen, daß das Beilchen so sehr wegen seiner Schönheit und seines Schmuckes gepriesen wurde. Wären die Rosen frei gewesen, wie die Liere, dann hätten sie mit einer wahren Tigerwut das ganze lobende und bewundernde lustige Gesindel in Fesen zerrissen, und von dem Beilchen wäre natürlich nichts mehr übrig geblieben. Während sie so dastanden und auf Rache sannen, kam aus einem Maulwurfseloch – auch in Schloßgärten gibt es Maulwurfslöcher – ein Erdemännichen hervorgekrochen, das jest im Mondschein auf Raub

ausgehen wollte. Diese Erdmännchen sind wahre Unholde, die nachts die Bogeleier austrinken, die Kirschen von der Sonnensseite anbeißen, Honig stibißen und zum Spaß den jungen Bögeln den Hals umdrehen. Sie sind sehr schlau, grausam, listig und eigensinnig. Das Männchen reckte seine Glieder, gähnte und wollte gerade auf Raub ausgehen, als die Rosen es anredeten und sagten: "Guten Abend, Pirrewitje Kanditje, wir wissen von den Bienen, die aus unserem Herzen die Süßigkeit sammeln, wo der beste Honig zu finden ist; wir wissen von den Bögeln, die unseren herrelichen Duft genießen, auf unseren Zweigen tanzen und singen, in welchen Restern frische Eier liegen . . . "

"Und wo ist das, schöne und edle Rosen?" fragte Pirrewitje Kanditje, der sich wunderte und sehr stolz war, weil die Rosen, die ihm sonst keinen Blick gönnten, ihn nun plößlich anredeten.

Und die Rosen antworteten: "Das werden wir dir sagen, wenn du für uns die Edelsteine des Beilchens aus dem Walde stehlen wirst."
"Sehr gern," sagte Pirrewitje Kanditje, "da braucht ihr nicht lange zu warten", und er trabte in den Wald hinein.

Plößlich verstummten die Nachtigallen, die Blumen wiegten und neigten sich nicht mehr, aber das Beilchen, das mehr der Musik gelauscht hatte, die seinem goldenen Herzen entstieg, als dem Gesang der Bögel, tanzte und wiegte sich immer weiter und hörte nicht, wie das Erdmännchen sich näherte, das Blumen und Bögel erschreckt und zum Schweigen gebracht hatte.

Pirrewitje Kanditje sah das Beilchen bei seinem lustigen Treiben und war starr vor Berwunderung von dem Funkeln der schönen Edelsteine. Da dachte das Erdmännchen: diese Steine verkause ich nicht den Rosen für ihr dummes Geschwäß; ich verkause sie lieber für vieles Geld an unsere unterirdische Königin, denn so schöne Edelsteine hat sie noch nie gesehen.

Um in ihren Besiß zu gelangen, mußte das Erdmännchen mit List zu Werke gehen, denn es kannte die Freunde der Blumen, die seine eigenen Feinde waren, wie das Wasser, die Bienen, die Bögel und die giftigen Düfte gewisser Blumen. Deshalb trat es freundlich und leise zu dem Beilchen und sagte: "Uch, liebes Beilchen, wie bist du so schön! Ein schöneres Blümchen hab nie ich gesehn!" "Dh," meinte das Beilchen, "das machen die schönen Edelsteine."

"Nein," sagte Pirrewitje, "du machst die Edelsteine schön. Bei anderen Blumen wären sie lange nicht so herrlich." Das Erdmännchen glaubte zu lügen, aber es sprach die Wahrheit, und darin liegt der Sinn dieser ganzen Geschichte für den, der sie bezgreisen will. Es sagte noch viele liebe Dinge, die bei einer ersten Blumenliebe angebracht sind: "Du bist die Zierde des Waldes, dein Duft ist wie ein Bote des Himmels, so daß du auch den anz deren das Leben zur Seligkeit machst."

Und wie jeder Mensch seine Schwächen hat, so hat auch jede Blume ihre Schwächen und hört sich gerne loben, selbst das bescheidene Beilchen. Ihm wurde ganz weich ums Herz, und in einem Rausch von Glück hörte es Pirrewitje zu, der ihm den Urm um das violette Köpfchen legte und ihm die Samtwangen streischelte. Das Beilchen, das doch so wenig Freundschaft gekannt hatte, war wie betäubt und legte sein Köpschen an Pirrewitjes Brust. In einem solchen Augenblick geschah es, das Pirrewitje, ganz geschickt und ohne das das Beilchen etwas merkte, diesem den Edelstein aus einem Ohr entwendete.

Das ware einer, dachte das Erdmännchen, gleich folgt der zweite. Bieder hob es die hand zum anderen Ohr. Aber der treue Maarten Mond, der den Diebstahl gesehn hatte, zog rasch eine Bolke vor sein leuchtendes Gesicht, so das Pirrewitje den Edelstein nicht mehr sah und deshalb dem Beilchen ins Auge stach.

"Au! Au!" rief das Beilchen, denn es tat sehr weh. Es erwachte aus seinem Glücksrausch, bemerkte sogleich, daß der Edelstein aus seinem Ohr verschwunden war, und rief: "Hilfe, mein schöner Ohrbrillant ist fort!"

Pirrewifje Kanditje wurde ganz wild vor Habgier und wollte um jeden Preis auch die anderen Juwelen haben. Er riß dem Beilchen den anderen Brillanten aus dem Ohr und das schöne Kleeblatt vom Hals und machte sich damit aus dem Staube.

"Dieb! Dieb! Betrüger!" rief das Beilchen. "Freunde, haltet den Dieb! Pirrewitje hat die Edelsteine aus meinen Ohren und mein schönes Kleeblatt gestohlen."

Sofort riefen alle Blumen: "Haltet den Dieb, haltet den Dieb!" Die Rosen, die das Geschrei bis in den Schlofgarten gehört hatz ten, lachten sich ins Fäustchen. Jeder tat, was er konnte, um auf seine Urt den Dieb aufzuhalten. Maarten Mond ließ so rasch wie möglich sein Licht wieder scheinen, aber alles ging viel schnel= ler, als man es schreiben oder lefen konnte: die Brennessel richtete sich auf, machte sich breit und schickte ihr schärfstes Gift zu den gadigen Bahnen, um jemand bei der geringften Berührung auf den Tod zu vergiften, die Diftel öffnete ihre Stachelarme, bereit, sofort zuzugreifen. Gewiß hatten auch die Bienen geholfen, diesen Honigdieb zu fangen, auch die Bogel hatten sicher nichts lieber gefan, als dem Gierdieb die Augen auszupicken, aber Bogel und Bienen schliefen. Bon den kleineren Bogeln wachte nur die Nachtigall, und diese hatte wie alle Sangerinnen, ein viel zu weiches Berg, als daß sie jemand etwas hatte guleide tun oder gar Blut vergießen können. Den anderen Tieren war das Schicksal der Blumen gleichgultig, und die größeren Bogel, wie Gule und Nachtrabe, ließen alles ruhig geschehen, denn es waren ja nicht ihre Nester, aus denen Virremitje die Gier stahl. Dazu mar er auch viel zu ängstlich und zu feige, denn die hätten ihm bald das Kell ausgezogen wie einen Sandschub.

Aber es war der Brombeerbusch, dem die große Tat gelang, den kühnen Dieb festzuhalten. Geduldig saß er mit seinen dornenbemassfineten Ranken da, die in zierlichen Schnörkeln und Arabesken zusammengerollt waren, und wachte über seine jungen Früchte, aus denen später weiche, dunkelrote Beeren werden sollten. Er entsaltete sein Rankengewirr, bog seine verschnörkelten Schlingen auseinander, reckte seine Zweige lang aus und flocht damit ein dichtes Neß, so daß selbst eine Maus kaum noch hindurchkonnte. So machte sich jeder Brombeerbusch breit, bis er mit dem nächsten versschlingen und verschlungen war und Pirrewitje Kanditje wie in einem Käsig gefangen saß.

"Gib die Juwelen her!" riefen die Blumen einstimmig. Sie taten es aus eigener Besorgnis, denn was heute mit dem Beilchen gesschah, konnte morgen ihnen zustoßen.

"Nein!" rief Pirrewitse Kanditse, verblendet durch seine Habgier; er betrachtete die Steine in seiner hohlen Hand, wie herrlich sie funkelten. Er würde sie gewiß bei der unterirdischen Königin für einen hohen Preis loswerden. Die Brombeerbüsche zogen ihre Kreise noch dichter und sester zusammen. Pirrewitse rannte hin und her, sah sich umzingelt und gefangen. Er suchte nach einem Loch im Gestrüpp oder im Erdboden, aber wo eines vorshanden war, da wurde es sofort von den dornigen Brombeerssträuchern versperrt. Immer näher kamen die verschlungenen Ranken. Sie würden ihn totdrücken, und bald würde er wie ein blutender Fehen in den Dornen hängen. Die Blumen riesen: "Gib die Edelsteine zurück!" Über obwohl er den Lod vor Uugen sah, wollte er sie nicht hergeben. So ein böses und habgieriges Männlein war Pirrewisse Kandisse.

Die Blumen haben nun einmal eine zarke und weiche Mädchennatur, und deshalb riefen sie Maarten Mond zu: "Mach dein Licht aus, damit wir das schreckliche Geschehen nicht zu sehen brauchen!"

"Es wird schnell vorüber sein," sagte Maarten Mond, der gerade nicht zu den Schlauesten gehörte, "ich werde Mutter Sonne rasch wecken, sie hat mehr Licht und also auch mehr Berstand." Maarten Mond beeilte sich, Mutter Sonne hinter der Erde zu rusen, aber kaum hatte er an die Tür ihrer Schlassschapen geklopst, da kündete Mutter Sonne sich am östlichen Fenster schon mit bunten Fahnen und Lichtpfeilen an.

Pirrewisse, der die Sprache des Mondes und der Sonne nicht verstand, freute sich und lachte. "Es wird Tag, nun bin ich gezettet", meinte er.

In roter Glut tauchte die Sonne nun hinter der Erde auf, und aus ihren goldenen Wolken erklang es wie ein Trompetenschall: "Gib die Juwelen wieder her!"

"Nie!" rief das Erdmännchen, das sich die köstlichen Edelsteine noch einmal betrachtete. Im strahlenden Sonnenlicht erglänzten sie wie kleine Sonnen, die unaufhörlich Strahlen in allen Farben des Regenbogens aussenden.

"Ich kann dich mit dem dunnsten meiner Pfeile toten," rief die mächtige Mutter Sonne.

"Nein, nicht, nicht," flehten die Blumen, "denn dann verschießen unsere Farben und versliegt unser Duft."

Als Pirrewisse das hörte, bekam er wieder Mut. Mutser Sonne würde wohl auf die Blumen hören und ihn nicht töten. Und desshalb rief er kühn: "Und ich gebe sie doch nicht her!"

Dann weiß ich einen anderen Rat', dachte Mutter Sonne. Sie wartete eine Weile, bis der habgierige Pirrewitje noch einmal die Edelsteine betrachten würde, und das dauerte nicht lange, denn gleich danach öffnete er wieder die Hand, um die Brillanten zu bewundern. Wie schön sunkelten sie, ihre Strahlen waren zuckendes Leben, es war eine Freude, sie zu betrachten. Diese Gelegenheit nuchte die Sonne und schoß plößlich einen ihrer geheimmisvollen Strahlen in Pirrewitses offene Hand. Und siehe da, die Steinchen rollten zusammen und flossen ineinander zu einem dicken Tropfen Wasser.

"D weh, o weh," schrie das Männlein traurig und wütend zusgleich, "es ist nur noch Wasser, es ist nur noch Wasser, du bose Sonne, du falsche Betrügerin."

Und die Blumen schüttelten sich vor Lachen, so daß mancher Edelsstein aus ihren Kelchen siel. Der Brombeerbusch rollte seine Zweige wieder zusammen, und Pirrewitje Kanditje konnte gehen. Er war so verzweifelt, daß er sich vor Wut den Bart ausreißen wollte, aber er zog so heftig, daß er auch den Kopf mit abris. Die Blumen sielen vor Schrecken und Entsehen sast in Ohnmacht.

Die Nachricht verbreitete sich von Blume zu Blume, und sie kam denn auch zu den Rosen. "Soso, sieh mal an", sagten die Rosen und taten, als wüßten sie von nichts. "Uns geht das nichts an," sagten sie hochmütig, "denn wir stehen im Garten des Schlosses."

Mutter Sonne rief rasch Herrn Tau, der vorsichtshalber die Edelsteine bis zur nächsten Nacht einsammeln mußte, damit sie nicht von anderen Pirrewitses oder gar von den Menschen gestohlen würden. Und Mutter Sonne sagte noch: "Fortan werde ich die Edelsteine, mit denen du die Blumen geschmückt hast, jedem Dieb in seinen händen zu Wasser werden lassen."

Und wenn Mutter Sonne so etwas sagt, so glaube mir, dann gesschieht es auch.

Mus dem Flamischen übertragen von Peter Mertens



#### Ludwig Chriftoph Heinrich Hölty Der Stern der Seelen Eine Phantasie

Senen freundlichen Stern, den Gespielen der Abenddammrung Und Berkunder der Ruh, bewohnen die Seelen der Menschen, Eh der Allschaffende ruft und die Seelen vom Schlummer erwachen.

Vom halbwachenden Schlummer, den unter Blumen sie schliefen. Geuß durch die Wipfel des Hains, wo ich singe, schönster der Sterne,

Hellres Licht! Dich beschwebt ich in meiner schlummernden Kindheit,

Und Jahrtausende träumt ich in deinen Talen vorüber.

Sußes Gefühl der Erinnrung beschleicht die Bewohner des Erdsballs,

Wenn sie dich schaun; dein hellströmender Lichtglanz füllt sie mit Wonne,

Aus dem Infel-Band "Deutsche Gedichte"

#### \*

# Karl Heinrich Waggerl / Freundschaft mit Büchern

Aus meinem Kindesalter sind mir zwei Bücher in dauernder Ersinnerung geblieben, ein geistliches und ein weltliches. Das eine war das Gebetbuch meiner Mutter. Un Sonntagen, wenn ich neben ihr im Kirchenstuhl hockte und nach und nach alles versuchte, was sich mit bloßen Händen und Füßen gegen die Langeweile erfinden läßt, dann sah die Mutter plößlich zürnend auf mich nieder und gab mir das heilige Buch.

Sie hätte sichtlich gern ein Kopfstück vorausgeschickt, aber das durfte sie hier nicht tun, die Kirchenbank war eine Freistatt aller Sünder. So saß ich also beglückt und warm zwischen weiten Frauenröcken eingebettet, hielt das Buch auf meinem Schoß und blätterte darin. Schon der Oruck war wunderlich genug, groß

und verschnörkelt, Gottes oder Christi Namen standen immer rot dazwischen und füllten eine ganze Zeile aus. Ich buchstabierte die seltsamen Unrusungen und Litaneien, darin die Mutter Gottes ein elsenbeinerner Turm genannt wird, ein goldenes Haus oder eine Urche, und sie nimmt es nicht übel. Bor allem aber betrachtete ich immer wieder die vielen losen Bilder zwischen den Blätetern. Da gab es Undenken an Wallfahrten, die sich meine gute Mutter für das Heil der Ihren auferlegt hatte, manche kostbar bemalt oder mit Goldstaub bestreut, und andere, die man auseinander salten konnte, und dann kam Unsere Liebe Frau zum Vorschein, schwarz von Ungesicht und ein wenig einer gesprenkelten Motte ähnlich. Auf etlichen Blättchen sah man Heilige abgebildet, die wurden einem nach der Beichte mitgegeben, damit der Büsende nicht ganz ohne Trost und Beistand blieb.

Um gahlreichsten aber maren die Sterbebilder. Ich fand umfere ganze jenseitige Bermandtschaft im Gebetbuch der Mutter verfammelt. Einige hatte ich felber bei Lebzeiten gekannt, dann waren sie plöglich verschwunden, und eine Weile später tauchten sie in diesem Buche wieder auf. Biele aber waren mir gang fremd, die Mutter nannte mir ihre Namen, wenn ich sie auf dem Beimweg danach fragte, und mandymal knupfte sie auch ein mahnendes Bort daran. Der war liederlich, fagte fie, und deswegen ließ ihn Gott in den Wildbach fallen, mert dir das! Noch schlimmer stand es mit anderen, etwa mit unserem Großvater, von dem die Sage ging, daß er als Bergführer eine Goldader entdeckt hatte, aber vorzeitig frank wurde und als der duftere Mensch, der er war, mit seinem Geheimnis zu Grabe ging! Manchmal, wenn ich sommers um Beeren geschickt wurde, nahm ich heimlich sein Bild mit mir, des Glaubens, er werde es sich doch nicht versagen können, ein bigchen das Gesicht zu verziehen, wenn ich zufällig seinem Schat auf die Spur fame. Uber das tat er nicht, er blieb verschlossen, ein unheimlicher Mann mit seinem schwarzen Wangenbart, Gott verzeihe ihm! Wir konnten alle in Freuden leben, wenn er nur rechtzeitig den Mund aufgetan hätte.

Das andere, das welfliche Buch, aber war der Kalender. Den kaufte der Bater im Spätherbst auf dem großen Jahrmarkt, und wenn der dicke Band endlich erstanden war und sicher in



Daniel Chodowiecki: Die Dderfabre

meinen Armen lag, dann hatten alle Buden mit ihren Analls büchsen und Rollschlangen, mit Lebkuchen und türkischem Honig keinen Reiz mehr für mich. Denn der Kalender barg unerschöpfsliche Schäße an Kurzweil und Erbauung für ein ganzes Jahr. Die eigentlichen Kalenderseiten blieben freilich der Mutter vorsbehalten. Sie merkte dort an, wenn nach Gestalt des Mondes und nach den Tierkreiszeichen unsere Haare geschnitten oder die Bohnen im Garten gelegt werden mußten. Das war eine geheime und weitsläusige Wissenschaft, in der nur die Mutter Bescheid wußte, und selbst der Bater zweiselte offenbar nicht daran, daß sie es gewissermaßen in ihrer Macht hatte, uns alle mit krausem Haar vom Widder oder mit glattem vom Wassermann zu versehen.

Aber der übrige Teil des Kalenders gehörte mir. Wochen brachte ich allein damit zu, die Bilder alle farbig auszumalen oder nach meinem Gefallen zu ergänzen, und dann waren noch immer die Geschichten nicht gelesen, die Merkwürdigkeiten der Welt nicht bestaunt, kein Rätsel war gelöst und kein Spaß verstanden. Beisläufig gesagt, ich konnte mich an Scherzen überhaupt nicht beslustigen, ich wollte jeden ergründen. War etwa von dem Gast die Rede, dem der Kellner die Fliege in der Suppe als Fleischzgericht anrechnete, so plagte ich den Vater tagelang mit dieser Fliegengeschichte, sie war für mich kein Scherz, sondern eine bitter ernste Rechtsfrage.

Bitter ernst nahm ich auch alle anderen Erzählungen. Der Kalenbermann hatte einen seherischen Blick für alles Rätselhafte und Künftige, und wenngleich die Mutter meinte, ein Mensch werde niemals sliegen lernen, es holte ihn denn der Teufel durch die Lüfte, wie es zuweilen vorgekommen sei, so glaubte ich doch an das Wunder, und mein Glaube hat recht behalten. Ich las die Berichte von den Abenteuern frommbeherzter Missionare, die ergreisenden Beispiele vom Kampf der Tugend gegen die Mächte der Finsternis – ach, nie wieder im Leben ist mir das Gute so liebenswert, das Böse so verächtlich erschienen! Manche dieser Geschichten könnte ich noch heute nacherzählen, heute freilich nicht ohne ein Lächeln. Aber vielleicht macht es gar nicht sehr viel aus, daß ich zuallererst bei einem einfältigen Kalendermacher statt bei einem größeren Licht des Geistes in die Lehre ging. Und

heimlich hole ich mir ja noch immer Rat aus der Erinnerung, wenn mein eigener Wiß versagt und alle Weisheit, die auf Stelzen geht.

Um jene Zeit kamen auch andere Bucher in meine Sand, aber die meisten waren mir viel weniger lieb. Denn zwischen der ersten Fibel und dem Leitfaden der Naturgeschichte für die Dberftufe senkte sich immerfort Schulstaub und Mühsal auf meine Rinderwelt herab. Die Mutter hatte es für fundhaft gehalten, ein Buch zu kaufen, das nicht zum Lernen oder sonst für einen nütlichen Broed taugte. Ich aber war um fo eifriger hinter allem Gedruckten her, und besonders die Rubebanke auf den Promenaden hielt ich im Auge, weil vergefliche Kurgaste dort manchmal ihre Bucher liegen ließen. Brachte ich so einen Fund nach Sause, so verschloß ihn die Mutter gleich in die Nählade, damit ich nicht daran verdurbe. Aber ich hatte das Buch schon längst gelesen, weit schneller, als meine gute Mutter es für möglich hielt, und sie wunderte sich nicht wenig, daß ich ihr Fortgang und Ende gleichsam weissagen konnte, wenn ihre eigene Neugier noch kaum über die ersten Geiten hinaus war.

Eine dieser Geschichten ist mir schon damals vor allen lieb gewesen, nämlich die des schiffbrüchigen Robinson. Das Buch gehörte dem Sohn des Doktors in der Nachbarschaft, und weil es ihm streng verboten war, mit uns Gassenkindern umzugehen, mußte ich meinen ganzen Scharssinn daran wenden, bis ich diese Kostbarkeit endlich durch einen recht anrüchigen Kunstgriff beim Rugelspiel an mich bringen konnte.

Ich besaß den Band noch, als ich längst den Kinderstrümpfen entwachsen war und meine Jugend in den Schüßenlöchern und Kavernen der Gebirgsfront begraben mußte. Irgendwo verlor ich dann das Buch auf den endlosen Märschen oder in der traurigen Dämmerung der Gefangenschaft, ich weiß es nicht mehr, damals verlor ich viel. Es gesellte sich in diesen Jahren ja auch manches andere Buch zu mir und wurde nicht eben wert gehalten, aber einige blieben mir doch dauernd, aus Zufall oder weil sie mir wahrhaft teuer waren.

Spater, als ich in die Stille geriet und mein Leben im Dorf einzurichten begann, fügte es sich bei meinem hang zum hand:

werk ganz von selbst, daß ich mich mehr und mehr auch mit dem Außeren des Buches befaßte, mit seiner dinglichen Gestalt. Viele vergilbte Schwarten habe ich mühsam zerlegt, um den alten Meistern hinter ihre Schliche zu kommen. Ich sah mit Bewunderung, wie sie den Vorsaß falzten oder das Kaptal umstachen und noch den Heftsaden kunstvoll über die Bünde schlangen, obwohl das doch nie jemand zu Gesicht bekam. Schließlich lernte ich es auch, und daran habe ich noch immer meine Freude. Stehe am Schrank vor den schönen gewandeten Vüchern, befühle das köstliche Leder, schlage eines und das andere auf und suche darin nach dem Wort, das mir lieb ist. Und so wird es wohl auch bleiben: am liebsten binde ich Bücher, weniger gern lese ich sie, und am wenigsten mag ich sie selber schreiben.

\*

# Briefe Hölderlins

Un Neuffer

Jena, d. . . Nov. 94

Ich bin nun hier, wie Du siehst, lieber Bruder! und ich habe Ursache, mich darüber zu freuen, nicht sowohl, weil ich hier bin, als weil mich mein hiersein in dem Glauben bestätiget, daß es uns leicht wird etwas durchzusehen, sobald wir nur nicht ans Ziel gestragen sein, sondern mit eignen Füßen gehen wollen und es nicht achten, wenn zuweilen ein hartes Steinchen die Sohle drückt. Ich weiß gar wohl, daß es ein größer Ziel gibt, und größere Mühe, mehr Arbeit und mehr Gewinn; aber zu großen Dingen hat man in dieser Welt auch selten mehr als kleine Beispiele.

Ich habe jest den Kopf und das Herz voll von dem, was ich durch Denken und Dichten, auch von dem, was ich pflichtmäßig, durch Handeln, hinausführen möchter letzteres natürlich nicht allein. Die Rähe der wahrhaft großen Geister und auch die Rähe wahrhaft großer seister und auch die Rähe wahrhaft großer seister und auch die Rähe wahrhaft großer selbsttätiger mutiger Herzen schlägt mich nieder und erhebt mich wechselsweise, ich muß mir heraushelsen aus Dämmerung und Schlummer, halbentwickelte, halberstordne Kräfte sanft und mit Gewalt wecken und bilden, wenn ich nicht am Ende zu einer trauzigen Resignation meine Zuslucht nehmen soll, wo man sich mit andern Unmündigen und Unmächtigen tröstet, die Welt gehen läßt,

wie sie geht, dem Untergange und Aufgange der Wahrheit und des Rechts, dem Blüben und Welfen der Kunft, dem Tod und Leben von allem, was den Menschen, als Menschen interessiert, wo man dem allem aus seinem Winkel mit Rube zusieht, und wenns boch kommt, den Forderungen der Menschheit seine negative Tugend entgegenstellt. Lieber das Grab als diesen Zustand! Und doch hab ich oft beinghe nichts anders im Profpett. Lieber alter Bergensfreund! in solchen Augenblicken vermiß ich oft recht Deine Rabe, Deinen Troft und das sichtbare Beispiel Deiner Kestigkeit. Ich weiß, daß auch Dich zuweilen der Mut verläßt, ich weiß, daß es allgemeines Schicksal der Seelen ift, die mehr, als tierische Bedurfnisse haben. Mur find die Grade verschieden. Gine Stelle, die ich heute in dem Borberichte zu den Wielandschen famtlichen Werfen zufällig ansah, brennt mir noch im Bergen. Es beifit da: die Muse Wielands habe mit dem Unfange der deutschen Dichtkunft angefangen und ende mit ihrem Untergange! allerliebft! Renne mich einen Kindskopf! aber so was kann mir eine Woche verder: ben. Gei's auch! Wenns fein muß, fo gerbrechen wir unfre un: gludtlichen Saitenspiele und tun, was die Runftler traumten! Das ist mein Trost. - Nun auch was von hier. Fichte ist jett die Seele von Jena. Und gottlob! daß ers ist. Einen Mann von folder Tiefe und Energie des Beistes kenn ich sonst nicht. In den ent: legensten Gebieten des menschlichen Wissens die Prinzipien dieses Wissens und mit ihnen die des Rechts aufzusuchen und zu bestimmen und mit gleicher Rraft des Beiftes die entlegenften fühnften Kolgerungen aus diesen Prinzipien zu denken und troß der Gewalt der Sinfternis fie zu schreiben und vorzutragen, mit einem Feuer und einer Bestimmtheit, deren Bereinigung mir Urmem ohne dies Beispiel vielleicht ein unauflösliches Problem geschienen hatte dies, lieber Reuffer! ist doch gewiß viel und ist gewiß nicht zu viel gesagt von diesem Manne. Ich bor ihn alle Tage. Sprech ihn zuweilen. Auch bei Schiller war ich schon einige Male, das erste Mal eben nicht mit Glud. Ich trat hinein, wurde freundlich begruff und bemerkte kaum im hintergrunde einen Fremden, bei dem feine Miene, auch nachher lange fein Laut etwas Besonders ahnden ließ. Schiller nannte mich ihm, nannt ihn auch mir, aber ich verstand seinen Namen nicht. Kalt, fast ohne einen Blick auf ihn begrüßt ich ihn und war einzig im Innern und Außern mit Schillern beschäftigt. Der Fremde sprach lange fein Bort. Schiller brachte die Thalia, wo ein Fragment von meinem Hyperion und mein Gedicht an das Schicksal gedruckt ist, und gab es mir. Da Schiller sich einen Augenblick darauf entfernte, nahm der Fremde das Journal vom Tische, wo ich stand, blätterte neben mir in dem Fragmente und sprach tein Bort. Ich fühlt es, daß ich über und über rot wurde. Hatt ich gewußt, was ich jest weiß, ich ware leichenblaß geworden. Er wandte sich drauf zu mir, erkundigte (sich) nach der Frau von Kalb, nach der Gegend und den Nachbarn unseres Dorfs; und ich beantwortete das alles so einsilbig, als ich vielleicht selten gewohnt bin. Uber ich hatte ein= mal meine Unglücksstunde. Schiller fam wieder, wir sprachen über das Theater in Weimar, der Fremde ließ ein paar Worte fallen, die gewichtig genug waren, um mich etwas ahnden zu lassen. Aber ich ahndete nichts. Der Maler Majer aus Weimar fam auch noch. Der Fremde unterhielt (sich) über manches mit ihm. Aber ich ahn= dete nichts. Ich ging und erfuhr an demselben Tage im Klub der Professoren, was meinst Du? daß Goethe diesen Mittag bei Schiller gewesen sei. Der himmel helfe mir, mein Ungluck und meine dummen Streiche gut zu machen, wenn ich nach Beimar komme. Nachher speist ich bei Schiller zu Nacht, wo dieser mich so viel möglich tröstete, auch durch seine Beiterkeit, und seine Un= terhaltung, worin fein ganger folossalischer Beist erschien, mich das Unheil, das mir das erste Mal begegnete, vergessen ließ. Auch bei Niethammer bin ich zuweilen. Das nächste Mal mehr von Neng. Schreibe mir itt auch bald, lieber Bruder!

Dein Hölderlin

Meine Udresse ist: an - - im Bogtischen Garten.

Un Neuffer

Frankfurt

Hätt ich Dich doch bei mir, lieber Bruder! das wir uns einmal wieder Freude machen könnten mit unsern Herzen. Die Buchstaben sind für die Freundschaft, wie trübe Gefäse für goldnen Wein. Zur Not schimmert etwas durch, um ihn vom Wasser zu unterscheiden, aber lieber sieht man ihn doch im kristallnen Glase.

Ich mochte millen, wie Dir's jest gerade geht. Ich wollt, es ginge Dir, wie mir. Ich bin in einer neuen Welt. Ich konnte wohl sonst glauben, ich misse, mas schon und gut sei, aber seit iche sehe, mocht' ich lachen über all mein Wissen. Lieber Kreund! es gibt ein Wesen auf der Welt, woran mein Beift Jahrtausende verweilen kann und wird und dann noch sehen, wie schülerhaft all unser Denken und Berstehen vor der Natur sich gegenüber findet. Lieblichkeit und Bobeit, und Ruh und Leben, und Geift und Gemut und Geftalt ist ein seliges Eins in diesem Befen. Du kannst mir glauben, auf mein Wort, daß selten so etwas gegbnet und schwerlich wieder gefunden wird in diefer Welt. Du weißt ja, wie ich mar, wie mir Bewöhnliches entleidet war, weißt ja, wie ich ohne Glauben lebte, wie ich so kara geworden war mit meinem Herzen, und darum so elend; konnt ich werden, wie ich jest bin, froh, wie ein Udler, wenn mir nicht dies, dies eine erschienen mare, und mir das Leben, das mir nichts mehr wert war, verjungt, gestärkt, erheitert, verberrlicht hatte, mit seinem Frühlingslichte? Ich habe Augenblicke, mo all meine alten Gorgen mir so durchaus toricht scheinen, so un: begreiflich, wie den Rindern.

Es ist auch wirklich oft unmöglich, vor ihr an etwas Sterbliches zu denken, und eben deswegen läßt so wenig sich von ihr sagen.

Bielleicht gelingt mirs hie und da, einen Teil ihres Wesens in einem glücklichen Zuge zu bezeichnen, und da soll Dir keiner unbekannt bleiben. Aber es muß eine festliche durchaus ungestörte Stunde sein, wenn ich von ihr schreiben soll. –

Daß ich jest lieber dichte als je, kannst Du Dir denken. Du sollst auch bald wieder etwas von mir sehen.

Was Du mir mitteiltest, hat Dir herrlichen Lohn gewonnen. Sie hat es gelesen, hat sich gefreut, hat geweint über Deine Klagen. Dsei glücklich, lieber Bruder! Dhne Freude kann die ewige Schön-

heit nicht recht in uns gedeihen. Großer Schmerz und große Lust bildet den Menschen am besten. Aber das Schustersleben, wo man Tag für Tag auf seinem Stuhle siet und treibt, was sich im Schlafe treiben läßt, das bringt den Geist vor der Zeit ins Grab.

Ich kann jetzt nicht schreiben. Ich muß warten, dis ich weniger mich glücklich und jugendlich fühle. Leb wohl, treuer, geprüfter, ewiglieber Freund! Könnt ich ans Herz Dich drücken! Das wäre jest die wahre Sprache für Dich und mich! Dein Hölderlin d. 10. Jun.

Ich reise heute noch nach Hamburg ab, wegen dem Kriege. Leb wohl, mein Bruder! Die Zeit drängt mich Ich schreibe, wo mögslich, Dir bald wieder.

#### Un Schiller

Frankfurt, d. 30. Jun. 1798

Halten Sie es nicht für Unbescheidenheit, daß ich Ihnen wieder einige Gedichte zuschicke, wenn ich schon mich zu der Hoffnung Ihres Beifalls nicht berechtigt finde.

Sosehr ich von mancher Seite niedergedrückt bin, so sehr auch mein eignes unparteissches Urteil mir die Zuversicht nimmt, so kann ich es doch nicht über mich gewinnen, mich aus Furcht des Tadels von dem Manne zu entsernen, dessen einzigen Geist ich so tief fühle und dessen Macht mir längst vielleicht den Mut genommen hätte, wenn es nicht eben so große Lust ware, als es Schmerz ist, Sie zu kennen.

Sie durchschauen den Menschen so ganz. Es ware deswegen grundlos und unnut, vor Ihnen nicht mahr zu fein. Gie miffen es felbft, daß jeder große Mann den andern, die es nicht sind, die Ruhe nimmt und daß nur unter Menschen, die sich gleichen, Gleichge= wicht und Unbefangenheit besteht. Deswegen darf ich Ihnen wohl gestehen, daß ich zuweilen in geheimem Rampfe mit Ihrem Genius bin, um meine Freiheit gegen ihn zu retten, und daß die Furcht, von Ihnen durch und durch beherrscht zu werden, mich schon oft verhindert hat, mit Beiterkeit mich Ihnen zu nähern. Aber nie kann ich mid gang aus Ihrer Sphare entfernen; ich wurde mir solch einen Abfall schwerlich vergeben. Und das ist auch gut; so= lang ich noch in einiger Beziehung bin mit Ihnen, ist es mir nicht möglich, ein gemeiner Mensch zu werden, und wenn schon der Übergang vom Gemeinen zum Vortrefflichen noch schlimmer ist als das Gemeine felbst, so will ich doch in diesem Kalle das Schlim= mere mählen. Ihr wahrer Berehrer

Hölderlin

Mus den Briefen Solderlins in der Infel-Bucherei

### Unton Coolen / Der Einzug des Doktors

Niemals würde man es im Dorf vergessen, wie Friso van Taeke eingezogen war, als er sich hier niederließ! Das war ja auch wahrhaft unvergeßlich! Mennoniten und Reformierte hatten sich dabei über alle trennenden Meinungen hinweg gefunden und einsträchtiglich gefeiert bis ans Morgenrot.

Es war in jenen Lagen, als in Friesland die erste Eisenbahn gebaut war, von Harlingen nach Leeuwaarden. Biel Menschen kamen bin, um das neue Bunder, den ersten Bug, zu bestaunen. Bas für eine Zeit mar das! Seit der Krangofischen Revolution war es dem Lande sehr aut gegangen, und so sah man überall eitel Fortschritt, die Welt wurde je langer, immer schoner und aufgeklärter und hat wohl noch nie solches Wohlgefallen an sich selbst gehabt wie damals am Ende des porigen Jahrhunderts. Das waren so die sechziger, siebziger Jahre mit Dampf und Technik, und jest kamen die Eisenbahnen und machten auch noch den Berfehr fo bequem! Das hatte auch fein Gutes über die blofe Bequemlichkeit binaus: Die Menschen lernten einander kennen und schäßen, kamen rascher und besser zueinander, Vorurteile und Grenzpfähle mußten fallen. Jest machte man por nichts mehr Salt, jest war alles möglich! Unter den Alteren aber gab es noch viele, die da meinten, diese Gisenbahn mare denn doch nicht recht mit dem Worte Gottes in Einklang zu bringen; und fie erwarteten die gewisse Strafe für solches Gottversuchen. Rein, man durfte nicht mit Dampf und mit folder unfagbaren Gefchwindigkeit sein Leben aufs Spiel segen! Sie hielten sich an die aus= drucklich von Gott gewollte Postfutsche und an die Treidels kahne. Junge Leute aber sind nicht so bedenklich: nicht lange, und die erste junge Friefin fuhr mit der Gifenbahn von Sarlingen nach Leeuwaarden und war nun die Sehenswürdigkeit ihrer Familie. Jedermann starrte das unternehmende Mädden an wie eine Erscheinung aus andern Welten, und tief erschüttert lauschte man dem aufregenden Bericht von ihrer Reise, von ihrer eigenen Berwirrung und von der Ungft, die ihre armen Eltern um fie auszusteben batten.

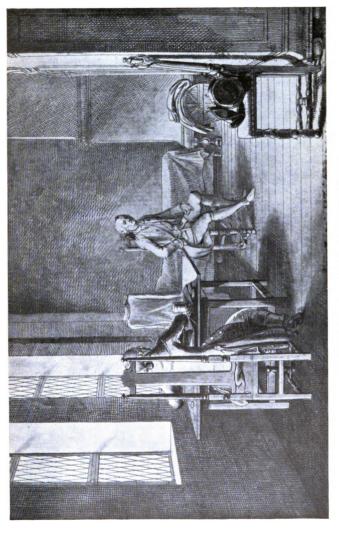

Friso van Taeke freute sich gewiß auch und ganz besonders über allen Fortschritt, denn er war ein vorurteilsfreier Mann. Er war zur Eisenbahn hinausgeritten, und als nun der Zug vorübers brauste, nahm er seinen hohen Hut ab und grüßte: "Salve victoria aetatis nostrae!" Und er fühlte, wie der Wind ihm Haare und Brauen zauste.

In eben jenen Lagen nun geschah es, daß er in seinen neuen Wohnort zog. Mit dem Zug werde er kommen, so hatte er ankundigen lassen. Natürlich war das Unsinn und pure Wichtigtuerei von diesem Reiter, diesem Kreiberrn von Münchbausen. Bie batte er denn überhaupt mit dem Buge kommen konnen? Das Dorf lag ja gar nicht an der Bahn! Un Landwegen lag es und am Baffer, an einem Kanal. Uber wie die Menschen find: Da kam nun so ein sonderbarer Doktor, von dem sie schon mancherlei gehört hatten, und da glaubten sie eben von vornherein an seinen Bug', kamen hinaus, um diesen Bug zu sehen. Und Friso pan Taeke kam, ohne Dampf und ohne Technik, und seine Pferde waren nicht von Eisen. Bielleicht war er ein wenig aus dem Gleichgewicht gekommen durch die Gifenbahn, durch den Umfturg der Zeit und den Wandel der Bildung. Denn er fam fo narrifd und mit großem Tamtam daber wie die alten umberziehenden Bundargte, mit einem gangen Beerbann! Bu feiten des Beges standen die Menschen und quaten. Sogar die Rube waren neugierig an die Beden ihrer Melfplate gekommen. Die Bauern= magen mußten den Weg frei machen für diese ungewöhnliche Karamane.

Borneweg fuhr ein Bauernwagen, darauf standen zwei Kerle, als Narren herausstaffiert; sie trugen ein Spruchband, darauf war etwas sehr Erhabenes zu lesen, ein Wahlspruch, der den Zug ersöffnen sollte: "Ich verbinde euch, Gott heilt euch!" Aber hinter diesen Kerlen mit dem Spruchband dampste und qualmte es auf dem ersten Wagen, Rauchwolken kamen aus einem steilen Rohr, ein Rüchenherd thronte hoch oben, und drei rosschwarze Kobolde, drei Gnomen standen davor und schürten das Feuer, das waren Friso van Taekes kleine Söhne: Tjerk, Evert und Wobbe. Die Kohlen holten sie von dem Wagen, der hinter ihnen suhr, sie

wurden ihnen über die Pferde hin zugereicht, und halsbrecherisch turnten die Jungen an Deichsel und Pferden entlang, um die herübergereichten Stude faffen zu konnen. Dann tangten fie wieder por ihrem Ofen. Sie machten das Türchen auf und beugten sich zum Feuer, ihre schwarzen Gesichter waren purpurn in der roten Glut. Und hinter dem Rohlenwagen, in einer friesischen Federkutsche, die gang weiß und golden war und innen mit rotem Samt ausgeschlagen, fuhren Friso van Taeke und seine Frau. Rein, diefer Doktor mit feinen weißen Brauen und dem roten Bart! Alle Leute mußten danach guden. Wie sonderbar er doch aussah in der furgen Rutte und dem hohen Sut; in der einen Band trug er den Stab mit den beiden Schlangen des Usfulap und in der andern die Leier von deffen Bater Upoll, dem Gott der Dichter, der Moral und der Arzte. Uber gern legte er einmal die Symbole zu seinen Füßen nieder, um einen Pokal anzunehmen, den man ihm überreichte. Er stand auf und trank der Menge zu: "Fryslan boppe!" Den Ruf kann auch der schweigsamste Mann aus einem Friesendorf nicht hören, ohne zu jauchzen und mitzurufen. Und wie herzlich hatte da auch die Frau Doktor mit eingestimmt! Freund= lich war sie und ein wenig verlegen, aber wohl auch von ihres Mannes Bergnugen an diesem Unfug angesteckt. Gie trug die friesische Tracht, die goldene Rappe, deren Glanz gedämpft war durch die garte Spike der Haube. Wie funkelten die feinen Dhr= gehange zu beiden Seiten ihrer ebenmäßigen Stirn! Sie frug auch das spikenbesette Umschlagetuch und eine Schnur schimmernder Bachsperlen. Gine Spigenschurze hatte fie über dem buntgeblümten hellen Kleid und die silberne Bügeltasche auf dem Schoff. Sie war gang rot geworden und schlug die Bande vors Gesicht. Aber dann trank sie sich Mut und Kassung an für die überschäumende Ausgelassenheit ihres Mannes. Sie schaute gen Himmel und mußte beinahe weinen über ihre ichwarzen Jungen. Da riefen sie ihr zu. Gie sah auf. Gie sah die rotgerandeten Mugen in den schwarzen Jungengesichtern, und wie die Lider fo weiß darüber auf- und zuklappten. Die Rinder frahten: "Mutter! Muffer!"

Und sie lachte unter ihren Tränen und stieß mit ihrem Manne an. Sie hatte ihre Fassung wieder. Sie war blond unter der hellen

Müße, sie trug die heimatliche Festkleidung. Hinter ihr kam eine Rutsche mit einem Herold; in viel zu weiten Stiefeln, die um seine Beine schlotterten, stand er da und hatte einen breiten Federhut auf dem Kopf. Er trug die mit der Wasservose gezierte Fahne, die bunt und prächtig flatterte, und wenn der Herold die gewaltige Flagge schwenkte, mußte die Frau Doktor den Kopf immer ein wenig einziehen. "Eala frya Fresenal" Man sang, schüchtern noch und gedämpft, und so singend, wand sich der Zug dahin in der Abendsonne. Männerstimmen sangen und Frauen, halblaut, es war ein wunderlicher Shor. Aber hinter der friesischen Fahne kam dann die Musikanten stimmten das Lied an, dem auch der schweigsamste Friese vom Dorfe nicht widerstehen kann. Alle Menschen sielen ein, und jest sangen sie laut:

Frysk bloed tsjuch op, Wol nou ris brûze en siede!

- Friesenblut, rausche auf! Brause nun und walle! -

Hinter den Mustanten kamen dann noch viele zweispännige niedrige Bauernwagen mit Möbeln und Hausrat, und auch ein Wagen mit der Upothete, der war mit Bildern beklebt: Prachtpoll ringelte sich da die Schlange mit dem erschröcklichen offenen Maul über der breiten Schale. Und gang am Ende des Zuges fam die fliegende Gastwirtschaft! Wagen mit Weinfässern, Wagen mit Biertonnen, Wagen mit Branntweinfrugen und Schiedamer, lauter Tonnen und Faffer, und die glatten Dauben dufteten in der Glut der Sonne. Nein, es war kein Wunder, daß die Leute so ausgelassen waren. Hurtige Hande griffen zu, schenkten ein, die gefüllten Glafer gingen, wie die Eimer an einer Brandftatte, von Hand zu Hand bis zu den ersten Wagen, wo die Narren standen mit dem Spruchband vor dem rauchenden Berd. Dh, was für dicke grave Rauchwolken kamen da heraus! Manchmal verschwan= den die drei kleinen schwarzen Teufel gang in den Schwaden und mußten furchtbar husten. Auch die Zuschauer am Wege wurden von den Männern auf den Getrankemagen nicht vergessen. Wer nur ein Glas hatte, friegte es gefüllt. Go gang mit rechten Dingen ging das nun nicht mehr zu, wo hatten sie alle nur so plötlich die vielen Gläser her, Becher, Kannen, Teetassen? "Auf den neuen Doktor!" Als man das Dorf mit seinen stillen Häusern und den zwei kleinen Holzsürmen, dem der Mennoniten und dem der Reformierten, erreicht hatte, waren schon einige auf dem Deich zurückgeblieben. Aber sie rafften sich wieder vom Abhang auf und holten den Zug ein, wenigstens diese sliegende Gastwirtschaft! Denn es lag ihnen ja nichts daran, nun unbedingt an der Spiße des Ganzen zu marschieren. Sie blieben bescheiden hinten, bei ihren Wagen mit den Tonnen.

So kam der Bug in die Mitte des Dorfes, auf den Dorfplat, eine Rasenfläche unter Ulmen. hier stand das Gemeindehaus, und hier war auch die Doktorwohnung, eine zierliche Giebelfront mit einem fauberen, von Retten und Steinpfoften begrengten gepflafterten Sigplag davor, einem Balfon über der Tur. Neben dem Sause standen, kleiner und mit breiten Toren, Rutschhaus und Pferdestall. Das Fest ging weiter. Wir missen alle, daß die Friesen zurudhaltende und schweigsame Menschen find. Uber seht sie einmal auf dem Eise! Dann erkennt ihr sie nicht wieder. Dann haben fie etwas vom Winde und von der Gewalt des Sturmes. Und waren sie jest auch nicht gerade auf dem Eise, so hatten sie doch diesen plöglichen, unerwarteten Schwung festlicher Freude und Beweatheit, der fie mitrif. Bielleicht spurten fie auch wieder etwas von der verführerischen Unabhängigkeit, der verloren gegangenen tollen Unbezähmbarkeit in ihrem uralten Freibeuterblut. Im handumdrehen war für die Musikanten eine Estrade aus Tonnen und Brettern gebaut, und nun illuminierte man die Giebelfront unter den Ulmen mit Lampions, die Friso van Taekes schwarze Göhne aus den mitgebrachten Rörben zu Dutenden, ja zu hunderten austeilten. Das war ein prachtiges Bild, unter den sommerlich belaubten Bäumen all die roten, orangefarbenen und violetten schwach schimmernden Lichter vor dem noch klaren Abend= himmel! Sanft schwangen sie im Grunen mit, und die perlenden Schnure zogen sich bis ans Doktorhaus. Über der offenen Tur, über den Kenstern waren auch hier Lampions aufgehangen, und ihr fanftes Widerbild schimmerte im glangenden Spiegelalas der Fensterscheiben. Un einem der Fenster kamen auch die schwarzen

Maschinisten über den Lampions zum Vorschein, die Leute saben, wie die kleinen schwarzen Gesichter nahe an der milden Glut lachten. Daare tangten, sangen und füßten sich, die Reformierten nahmen die Mennoniten wie Bruder auf. Der Beift der Berbruderung ergriff alle Bergen. Über alten Sag hinweg trank man fich begeistert zu. Feinde wurden zu Freunden. Gunder weinten vor Reue und Freude. Reiner hatte je einem andern etwas Boses gugedacht, immer nur Gutes! Man mußte auch freigebig fein und der Urmen gedenken, man sammelte Geld für sie. Der Nachtwind fang in den rauschenden Kronen der hohen Ulmen. Doch der Sang von Bäumen und Wind ging unter im Larm der Musik und der singenden Stimmen. Da, mit einem Male, wurde die Eftrade, auf der die Musikanten sagen, kurz und klein geschlagen. Uber es war keineswegs bos gemeint! Es war nur die hemmungslose Begeisterung von ein paar gang Wildgewordenen, die sich in bloken Worten eben nicht mehr genügend austoben konnten. Über den Trummern zerriß eine Rette von Campions, ein paar gingen aus, andere loderten auf in klarer Flamme wie eine Sackel, die rasch zusammensank und schief und glimmend herabhing. Eine Estrade war nun nicht mehr da, aber man half sich: die Musikanten fanden einen neuen Dlat, auf dem Balkon und vor den Kenstern der Doktorwohnung, das war auch viel prächtiger! Der Geistliche der Mennoniten fam und ereiferte sich, was das hier für wilde Sitten waren! Er mußte zu dem neuen Doftor, er mußte ibn sprechen! Man sah, wie er sich, blag und verstört, durch die Menge drängte und dann mit einem Sprung über die Schwelle im haus verschwand. Zwei Stunden spater erschien er wieder in der Keft= beleuchtung und bei der Musik auf der Schwelle vor all den Men= schen; Rock wie Weste hatte er verkehrt angezogen, hier vorn und hinten, dort links und rechts vertauscht! Um den Sals hing ihm ein Tau, daran vor feinen Rnieen ein Sageben baumelte. In jeder Sand hielt er ein Beinglas hoch empor und fang, eigenfinnig gegen die Musiffapelle an, das Bivat aus seiner Studentenzeit. Man konnte es sich nicht erklären. Dieser Wiking da drinnen war sicher ein Gaftgeber von unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit, oder vielleicht war der Pfarrer auch sein alter Studienfreund? Erft gegen vier Uhr in der Frühe gerschmetterten die Musikanten die

Digitized by Google

Geigen gegenseitig auf ihren Schädeln und zogen ab, einer hatte noch eine Bioline als Halskragen um. Jeht konnten sie mittun bei der allgemeinen Ausgelassenheit da unten, dabei hatte man nun keine Musik mehr nötig! D nein! Die Menschen hatten ja Musik, brausende, inwendige Musik, mehr als genug! Sie hörten alles und stimmten schallend ein im aufglimmenden Morgenrot, vor dem die Flämmchen in den Lampions mit immer kleineren Rucken kümmerlicher und blasser wurden und mit einem lehten Ausstandern erloschen.

Ja, die Wirte unter den rauchgeschwärzten Deckenbalken wußten noch lange davon zu erzählen, sie hatten es von alten Leuten, die dabei gewesen waren. In jener alten, barbarischen Zeit verstand man sich noch darauf, Feste zu feiern! Jest geht es in feineren Kormen vor sich.

Friso van Taeke wird am andern Tage wohl nicht mehr als einen stummen Blick der Ernüchterung gehabt haben für die Befe im geleerten Potal. Uls er an diesem Nachmittag einmal hinausging, den Garten bei seinem Sause zu besichtigen, erhob sich ein Mann aus den Sträuchern. Das mar der lette der Keftgenoffen, von den Schritten des Doktors eben erst gewedt. Friso van Taeke grußte den Mann fühl und sah ihm nach, als er durch die Hintertur in den Flur ging und durch den vorderen Ausgang das Haus verließ. Friso van Taeke ging zum Stall und Rutschhaus. Bier standen ein paar Manner bei einem Wirrwarr von Wagen, Kiften und Hausrat. Friso van Taeke ließ sein Pferd satteln und ritt in seiner furgen Monchofutte, den hoben But auf dem Ropf, gum Dorf hinaus. Er feste ruhig über Graben und Becken. Er wollte das Land fennen lernen, dieses Land, in dem er ein beliebter und wegen seiner Tüchtigkeit geachteter Urzt werden sollte, ein sehr angesehener Mann.

Mus dem Roman: "Die drei Bruder"

\*

## Andreas Zeitler / Die Gartenernte

In der Nacht hatte es noch dünn und leife, aber anhaltend gereg= net. Beim Morgengrauen dann war ein ungestumes Weben über das finstere Gewölf hergefallen und hatte es bald auseinander ge= trieben. Nun leuchtete der reingefegte himmel über dem Zal wieder so seidig blagblau, so prangend und verheißungsvoll, wie er zu dieser Jahreszeit in der kalten Frühe nur leuchten konnte. Die fannendunklen Waldhäupter des Gebirges deckten noch duftige, mattblaue oder grungraue Schleier. Bon den höchsten löfte Die Sonne eben die polle, rötlichblonde Mabne, beiter machte sie sich ans Steigen, und das herbstliche Land, das noch von Rässe funkelte und das mutterliche Gestirn mit ungahligen blanken Tropfenaugen spiegelnd begrüßte, verjüngte sich mehr und niehr unter ihrem Licht. Die klare Luft war erfüllt von dem hellen Zwitschern und Schnalzen der Stare, die sich unruhig in dunklen Schwärmen über den sattbraunen oder mildig grünen Fluchten der Uder auf und nieder warfen und zum Fluge rufteten.

Regina stand unter den ufernahen Bäumen ihres Gartens und blickte über das Wasser hinweg und zwei offenen Autobussen nach, die weit drüben auf der Straße neben der Eisenbahn dicht hinterzeinander dahineilten. Ihre prächtig glänzenden Karosserieen schossen rote Blige herüber, und die Kleider der Schulklassen, die eng gepfercht darin saßen, flammten weiß. Ganz fern, wie ein munzteres Vogelrusen aus großer Höhe, war das vergnügte Kreischen der kleinen Mädchen zu hören.

Habe sie es nicht vorausgesagt, daß es heute schön werden würde, fragte sie Käthe, die den Weg vom Hause herunterkam und lächelnd zwei leere Obstschwingen ins Gras seste. Regen am Erntedanktag – es sei auch nicht auszudenken! Verdürbe doch dann das große gemeinsame Fest, das alle froh und dankbar machen solle.

Sie hob die Leiter auf, die vor ihr am Boden lag, und lehnte sie mit kundigen Griffen in das Geäst des nächsten Baumes. Käthe rüttelte zur Borsicht kräftig daran, um sich zu überzeugen, daß sie auch wirklich fest stand. Dann reichte sie dem Mädchen einen kleinen, runden Pflückforb, den man mit einem Eisenhaken

an die Leitersprossen bangen konnte, mo man ihn gerade brauchte. Behende stieg Reging bis boch in den durchsonnten Wipfel binguf. der die besten spätreifen Upfel des Gartens trug. Das sommer= liche Unwetter hatte ihm keinen schweren Schaden zufügen können. weil das haus damals mit seinem langen Dach gegen den Sturm einen gleich hohen Schukwall bildete. Was in jener Nacht an den Zweigen geblieben war, ergab noch eine erfreuliche Ernte. Mit hubschen roten Streifen geschmuckt, glanzten die gedrungenen hellgelben Früchte überall lecker aus dem Laub, und die ge= sunde Farbe und der feine Glast ihrer Saut verhießen ein murbes, wohlschmeckendes Kleisch. Reging ließ erst noch ein Weilchen perstreichen, ebe sie mit dem Ubnehmen begann. Gie stütte sich auf die beiden Leiterholme und sah andächtig um sich. Das unbegreif= liche Wunder des Lebens, das der Tod erbarmungslos vernichtete und doch auch wieder auf geheimnisvolle Beise nährte, teilte sich ihrem empfänglichen Bergen in der reichen Krone als ein leiser Jubel mit, der vorübergehend die Glieder lähmte und ausgekostet sein wollte ...

Käthe, die kein Leid zu verwinden hatte und alles noch mit den gleichen Augen ansah wie früher, machte sich inzwischen unten schon emsig zu schaffen; an einer langen Stange schob sie den eisensingerigen Rand eines aufgespreizten Leinwandsäckens unter die niedergebogenen Uste und riß damit säuberlich Upfel um Upfel ab.

Sobald beide Schwingen gehäuft voll waren, schüttete sie die Ausbeute in einen Waschkorb, der auf dem Steinplat vorm Hause bereit stand, und Regina schleppte die Leiter zu einem anderen Baum.

"Muß es gerade der sein?" fragte die Alte etwas verwundert, als sie mit den leeren Geslechten wieder durch das nasse Gras zu ihr herunterwatete und sah, daß der beste Birnbaum diesmal der ausserwählte war.

Aber Regina ließ sich nicht beirren. Dhne ein Wort der Entgegnung klomm sie lächelnd in die Höhe und warf ihr die erste Birne zu, die sie abbrach. Jene sing sie geschickt mit der vorgehaltenen Schürze auf und dankte ihr. Bevor sie hineinbiß, drehte sie bewundernd die gewichtige Frucht auf den Fingerspissen vor den begehrlich

bligenden Augen und meinte, daß ihr diese Sorte von allen, die sie in ihrem Leben versucht habe, nun einmal die liebste sei.

Ihr selber schmecke sie nicht weniger, erwiderte Regina und senkte dabei den gefüllten Pflückkorb an einer Leine herab. Doch eben deshalb wollten sie nicht auf die ganze Fülle erpicht sein, sondern einen Teil an Urme und Kranke ablassen.

Wie vorher bei den Apfeln, begnügte sie sich auch hier mit der Menge, die in die flachen Mulden hineinging, und verließ den Baum wieder, als in jeder gleich einem Schaße von erstarrten Sonnentropfen ein gleißender Birnenberg stand.

Bahrend Rathe die Birnen zu den Upfeln tat und durch eine aufrecht in den Waschkorb gestellte Pappe die einen von den anderen trennte, lud fich Reging die Leiter auf die Schulter, raffte dazu noch den Pflucker vom Boden auf und trug die beiden Gerate an ihren Plat hinter dem Buhnerstall gurud, wo fie, gegen Sonne, Regen und Schnee hinreichend geschütt, das Jahr über vermahrt wurden. Bernach begab sie sich von neuem in den Garten, und nun waren es ihre Geniusebeete, auf denen sie erntete. Richt ans ders als beim Obst wählte sie auch dort mit Bedacht das Schnitt= reife aus und häufte es in die zwei mitgebrachten Schwingen, die wiederum ihr Mag bildeten. Gie zog die dicksten Möhren aus der Erde, lofte die roteften Tomaten von ihren Stielen und feste an die prallsten Kohlrabiköpfe, den festesten Blumenkohl und das rundeste Welschfraut das Messer, und bald lag das Beste beisammen, das ihr bis zu diesem Morgen zugewachsen war. Damit es recht frisch und appetitlich aussähe, putte sie rasch das Unbrauchbare weg und brauste zulett alles noch unter der Wasserleitung flüchtig ab.

Ihrem Bater war gleichfalls bei der festtäglichen Morgenarbeit eine Aufgabe zugefallen. Im vorderen Garten hatte er inzwischen zusammengesucht, was er Blühendes noch an Büschen und Stauden entdecken konnte. Boller Stolz brachte er jest einen dicken, in der Morgensonne taublank leuchtenden Strauß herbei, den er mit beiden händen umspannen mußte. Er breitete ihn behutsam auf dem Tische des Vorplaßes aus und humpelte dann wieder davon, um noch zwei lange Tannengewinde zu holen, die bereits am Vorabend gebunden worden waren und während der Nacht

auf der Regentonne gelegen hatten, damit sie ihre Frische behielten. She er sie dort wegnahm, besprühte er sie noch einmal
reichlich und kam dann mit der tropfenden dunkelgrünen Bürde,
aus der ihn beim Tragen der herbstliche Bergwald würzig anroch,
gerade zurecht; denn Regina und Käthe hatten nun das Gemüse
in einen zweiten Waschkorb geschichtet und wollten mit dem Uusschmücken beginnen.

Mit ein wenig Blumendraht und einem Rest bunten Bandes war das bald bewerkstelligt. Um den Rand der Körbe wurde das Tannengewinde gelegt; in dieses hinein flochten sie aus Ustern, späten Nelken, Levkojen, lehten Gladiolen und Zinnien ein üppiges Muster, das sie mit den flammenzüngigen Sternen und Bällen der Dahlien und Georginen vollendeten. Eine einzelne nachgekommene Sonnenblume, die im laueren Strahlenbad der Nachsommermittage bloß ein schmächtiges Haupt in die Höhe gereckt hatte, wollte mit ihrem stillen, warmen Licht nicht recht in die sarbensprühende Unruhe des Gewindes passen, wo es von rahmweißen, lachsfarbigen, sast schwarzen, schwefelgelben, korallenroten und blauvioletten Tupsen wimmelte; sie ließen sie auf ihrem rauhblättrigen Schafte lustig schaukelnd wie das Tagesgesstirn über den Üpseln und Birnen stehen. Üls sie fertig waren, nahmen sich die Früchte und das Gemüse noch einmal so gut aus.

Sie gingen nun in die Küche, wo sich für jeden noch etwas zum Heraustragen fand. Der Hauptmann nahm das Henkelkörbchen mit den Eiern, Regina bepackte sich mit den Honiggläsern und einem der Brote, Käthe ergriff das andere; im Hinausgehen siel ihr die Bütte mit den Pflaumen ein, die in der Speisekammer verzgessen worden war, sie kehrte um und klemmte sich auch diese noch unter den Urm. Man war sich nicht gleich einig, wie man die Sachen unterbringen sollte; zu guter Lett entschied Regina. Auf jeden Korb wurde obenauf ein Brot getan, die Eier und die Pflaumen gesellte man dem Gemüse, den Honig dem Obst.

Mus der Ergablung "Frankischer Sommer"

# Wilhelm Busch / Der fliegende Frosch

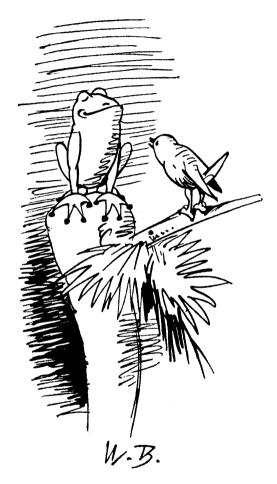

Wenn einer, der mit Mühe kaum Gekrochen ist auf einen Baum,



Schon meint, daß er ein Vogel wär,



So irrt sich der.

# Bücher aus dem Insel-Verlag

Mein Rat ist nicht, daß man ohne Unterschied allerlei Bücher zusammenraffe und nur an derer Menge denke. Ich wollte die Wahl darunter haben und mit rechtschaffesnen Büchern meine Librerei versorgen und gelehrte Leute darüber zu Rate ziehen.

\*

Martin Luther

#### Meuerscheinungen 1937

Die Preise beziehen sich, wo nichts anderes angegeben ist, auf den in Leinen gebundenen Band.

Böhme, Jakob: Schriften. Ausgewählt und herausgegeben von Friedrich Schulze:Maigier. (Hausbücher der Insel.) M 4.50

Die neue Böhme-Ausgabe will aus dem Gefamtwerk des "Philosophus teutonicus" durch Auswahl des heute noch Lebendigen ein Bild des Menschen darbieten und die Entwicklung des Philosophen deutlich machen. Sie zeigt Böhmes saustisches Bemühen um einen letzen Lebenssinn, seinen unerschrockenen Blick in die Abgründe des Daseins, der jeder kleinmütigen Lebensverdüsterung zu troßen wagt: Ritter zwischen Lod und Teufel.

Buchwald, Reinhard: Schiller. Zwei Bande. I. Der junge Schiller. II. Wanders und Meisterjahre. Mit 14 Bildtafeln. M 15.-

Seit mehr als einem Menschenalter ist dies zum ersten Mal wieder eine umfassende Schiller-Biographie. Reinhard Buchwald hat zahlreiche neue Quellen erschlossen und dem Bildnis des Dichters viele neue Züge gegeben. Er hat aber vor allem auch einen neuen Weg der Lebensbeschreibung beschritten und Schillers Lebenslauf als Geschichte seines Geistes gestaltet. Bei alledem ist sein Werk kein gelehrtes Buch, sondern eine allgemein verständliche fesselnde Darstellung, wohl das lebendigste Schillerbuch, das die Gestalt des Dichters in ihrer ganzen Größe vergegenwärtigt.

Chodowiecki, Daniel: Von Berlin nach Danzig. Eine Künstlerfahrt im Jahre 1773. 100 Bilder nach den Originalen der Staatlichen Akademie der Künste in Berlin mit erläuterndem Text und einer Einführung von Wolfgang von Dettingen. Stammbuch-Querformat in Schuber. M 4.50

Dies Werk gehört zu den reizvollsten Schöpfungen des berühmten Meisters. Seine Zeichnungen geben uns das deutlichste Bild der Danziger Gesellschaft. Das entzückende Büchlein ist ein schönes Seitenstück zu dem vor zwei Jahren erschienenen "Reise-, Zerstreuungsund Trostbüchlein" Goethes.

Coolen, Anton: Die drei Brüder. Roman. Aus dem Niederlandischen übertragen von Bruno Loets. M 5.-

Wie in seinen Romanen "Brabanter Bolk" und "Das Dorf am Fluß" hat Unton Coolen auch hier wieder eine Reihe unbergestlicher Gestalten geschaffen: den alten Landarzt Friso van Laeke, seine Schwester Frode und seine drei Sohne. Ländliches Johl und tragische Erschütterung sind in einer bewegten handlung verschlungen

Digitized by Google

von einem Erzähler, den man mit Recht in die Nachbarschaft eines Hamsun gestellt hat, der aber seinen eigenen Stil einer großen Kabulierkunst hat.

Dantes Göttliche Komödie. Übertragen von Friedrich Freiherrn von Falkenhausen. (733 Seiten.) M 7.50; in Leder M 14.-

Dantes Weltgedicht hat einen neuen Übersetzer gefunden, der bei strenger Treue gegen den Gedankengehalt des Urbilds auch seine Bers- und Reimform gewahrt hat. Die neue Ausgabe bietet ausführliche Erläuterungen und eine Einführung in die Jdeenwelt der Dichtung. Wir glauben, daß mit diesem Werk das geschaffen ist, was das Ziel so vielfacher Bemühungen war: ein deutscher Dante.

Flaubert, Gustave: Frau Bovary. (Bibliothek der Romane.) M 3.50 Uchtzig Jahre nach seinem Erscheinen (1857) hat dieser Roman nichts von seiner Kraft verloren. Mit der tiesen Durchleuchtung seelischer Borgänge hat er die Haltung der psychologischen Romane eingeleitet. Nach manchen Berirrungen auf diesem Gebiet ist es nun um so ausschlußreicher und erfreulicher, dieses Meisterwerk wieder zu lesen, dessen Größe in der zuchtvollen Gestaltung liegt.

Die Geschichte vom Prinzen Genji, wie sie geschrieben wurde um das Jahr Eintausend unserer Zeitrechnung von Murasaki, genannt Shikibu, Hofdame der Kaiserin von Japan. Zwei Bande (etwa 1200 Seiten). M 16.-

Das berühmte Romanwerk der klassischen Dichtung Japans erzählt die Liebesgeschichten des Prinzen Gensi, eine bunte Kette von Abenteuern, die in der Schilderung durch eine Frau besonders reizzvoll sind, da sie uns Einblick gibt in das intime Leben jener Zeit. Den Freunden großer epischer Dichtung und allen kulturgeschichtlich interessierten Lesern bringen die beiden Bande die schönste Unterhaltung für viele lange Abende.

Kamban, Gudmundur: Ich seh ein großes schönes Land. Roman. Aus dem Danischen übertragen von Edzard Schaper. M 6.50

Wie in seinem Roman "Die Jungfrau auf Stalholt" laßt der islandische Dichter auch hier eine Großzeit nordischer Bergangenheit lebendig werden. Er schildert die Fahrt der Islander, die um das Jahr 1000 nach Grönland und von dort zur ersten Entdeckung Umerikas führten. Neben den mutigen Wikingern stehen einige herrliche Frauengestalten. Den hintergrund der figurenreichen Szenen bildet eine Welt, in der die alte Götterzeit und das Christentum miteinander ringen. Ein großartiges Werk epischer Kunst.

Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. (Bibliothek der Romane.) M 3.50

Bum Ruhme dieser humorvollen Erzählungen braucht gewiß nichts gesagt zu werden. Sooft man sie auch liest – immer findet man neue Büge in diesen Schweizer Porträts.



le Fort, Gertrud von: Die Magdeburgische Hochzeit. Erzählung. M 5.50

In großen starken Bildern schildert die Dichterin die tragische Situation Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg. Mit den geschichtlichen Ereignissen ist das Schicksal einer jungen Magdeburgerin verknüpft. Die Eroberung und Zerstörung der Stadt, die schon in den zeitgenössischen Flugblättern mit grausiger Poesse als "Hochszeit" bezeichnet wird, erscheint als Jüngster Tag und Weltgericht: aus dem Untergang erhebt sich das Ewige in reiner Herrlichkeit.

Manesse. — Bildtafeln aus der Manessischen Liederhandschrift. Jedes Blatt in Umschlag M 6.-

Bu den bisherigen acht Lafeln kommen jest zwei neue: Kaiser Heinrich und Wolfram von Eschenbach. Es sind sowohl wegen der dargestellten Personlichkeiten wie nach ihrem kunstlerischen Wert zwei besonders schöne Blätter, die in ihrem Farbenreichtum einen herrlichen Wandschmuck bilden. Siehe auch Seite 174.

Meiner, Annemarie: Lob des Alters. Spruche der Beisheit. Gesbunden M 2.50

Dieses kleine Brevier der Lebensweisheit hat schnell viele Freunde gefunden. Gelassen und voll ernster Fassung, mit gesundem Mensichenverstand und auch humorvoll sprechen hier Menschen aller Beisten vom Sinn des Alters. Es ist ein rechtes Trostbüchlein, und wahrslich nicht nur für alte Leute. In seiner gefälligen Ausstattung ist es ein besonders reizvolles Geschenkwerk.

Mell, Max: Das Donauweibchen. Erzählungen und Märchen. M 5.-

Der österreichische Dichter, der vor kurzem mit dem Mozartpreis ausgezeichnet wurde, vereinigt in diesem Bande seine erzählenden Dichtungen. Wie in seinen dramatischen Arbeiten, namentlich im "Apostelspiel", sinden wir auch hier eine volkstümliche Kunst, die aufs schönste die große Überlieserung der österreichischen Erzähler aufnimmt und fortführt. Die Reihe der Legenden und Erzählungen wird eröffnet durch ein besonders reizvolles Stück, den Umkreis von Geschichten "Das Donauweibchen". Den Beschluß bilden die bezaubernden "Paradiesmärchen".

Mövius, Ruth: Rainer Maria Rilkes Stunden-Buch. Entstehung und Gehalt. M 6.-

Indem die Verfasserin, mit dem Schaffen des Dichters sehr vertraut, der Entstehung des Stunden-Buches nachgeht und Rilkes Unschauung von Gott und Welt entwickelt, gibt sie uns einen tiesen Einblick in die Werkstatt des Künstlers. Das Buch erhält seine besondere Bedeutung für alle Rilke-Freunde durch zahlreiche hier zum ersten Mal veröffentlichte Mitteilungen aus den Handschriften des Rilke-Archivs.

Preetorius, Emil: Vom Wesen ostasiatischer Malerei. Mit einer Lichtdrucktafel. Gebunden M 3.-

Ausgehend von der Berwandtschaft zwischen Malerei und Schreibekunft des Ostens, gibt Emil Preetorius Betrachtungen über den sinnbildlichen Charakter chinesischer Bildwerke. Die kleine Studie leitet zum Berständnis östlicher Kunst und Weltanschauung. Im Oruck der Leipziger Akademie bildet der Band eine schöne Gabe für Bücherfreunde und Kunstliebhaber.

Rilke, Rainer Maria: Briefe aus den Jahren 1914 bis 1921. Herausgegeben von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. M 7.—; in Halbleder M 9.—

Mit diesem Band wird die Reihe der Brief-Beröffentlichungen zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. Er bildet in der Reihe den fünften Band, der sechste (Briefe aus Muzot, 1921—1926) liegt bereits vor. Die neuen Briefe zeigen die Erschütterung des Dichters durch den Krieg und seinen Weg zur Sammlung und Vorbereitung, deren Frucht die "Duineser Elegien" und die "Sonette an Orpheus" wurden. Der Band enthält wieder eine Reihe großer, auch in der Form des Briefes vollendeter Zeugnisse des Menschen und Künstlers.

Salminen, S.: Katrina. Roman. Aus dem Schwedischen übertragen von Edzard Schaper. M 6.50

Dieser große Roman einer jungen schwedischen Dichterin ist ein Hoheslied echten Frauentums. Die fröhliche Katrina läßt sich durch die Bersprechungen eines lustig schwadronierenden Seemanns verslocken, ihm als seine Frau nach den Alands Inseln zu folgen. Aber statt der versprochenen Herrlichkeiten sindet sie die elendeste Hütte der Insel als ihr Heim. Tapfer nimmt sie den Kampf mit dem harten Leben auf und geht durch Glück und Elend sicher ihren Weg. Die packende Geschichte dieses Lebens ist wieder einmal im schönsten Sinne ein großes Frauenbuch.

Schnack, Friedrich: Sibylle und die Feldblumen. Mit 8 handfolos rierten Blumenbildern. M 6.–

Aus der schönen Stadt Freiburg im Breisgau wandert der Dichter mit der fünfzehnjährigen Sibylle hinaus in die Wiesen, Wälder und Felder, um mit ihr das Blumenjahr vom Schneeglöcken bis zur Christrose und dem weihnachtlichen Mistelzweig zu erleben. Aufs anmutigste durchdringen sich Landschaftserlebnis und belehrende Schilderung. Es ist recht ein Buch für Blumenfreunde und solche, die es werden wollen.

Schneider, Reinhold: Kaiser Lothars Krone. Leben und Herrschaft Lothars von Supplinburg. M 5.-

Die Regierungszeit Kaiser Lothars (1125–1137) ist ein Jahrzehnt deutscher Geschichte, in dem sich viele wichtige Entscheidungen ans

bahnten. Reinhold Schneider schildert die Zeit in ihren Menschen und den trüben geistigen Kräften und bietet wie in seinen früheren Berken eine sessenden Berbindung von geschichtsphilosophischer Problematik und dichterischer Darstellung.

Sophokles: Tragodien. Übertragen von Roman Woerner. M 6 .-

Die sieben Tragödien des Sophokles erscheinen hier in einer Übertragung, die bemüht ist, alle Schönheiten des Originals zu bewahren. Es kam dem Überseger vor allem auch darauf an, die lautlichen Aunstmittel aus dem Griechischen mit zu übernehmen, die zahlreichen gewollten Alliterationen, Reime und Gleichklänge. Dadurch erhält dieser neue deutsche Sophokles neben allen früheren Bersuchen seine ganz besondere Bedeutung.

Streuvels, Stijn: Der Flachsacker. Roman. Aus dem Flamischen übertragen von Peter Mertens. (Dichter unserer Zeit.) M 3.75

Im Mittelpunkt dieses Meisterwerkes des flämischen Dichters steht der Großbauer Bermeulen, ein Herrscher in seinem Reich, der auch dem eigenen Sohn nicht weichen will. Das Leben des Bauern, des Hoses und seiner Leute, die Feldarbeit im Wandel der Jahreszeiten, und die Natur selbst in ihrer Größe und Unerbitslichkeit – alles das, was seither so vielsach geschildert worden ist, hat hier bereits seine geradezu klassische Gestaltung gesunden.

Swift, Jonathan: Gullivers Reisen. (Bibliothek der Romane.) M 3.50 Gullivers Reisen sind zumeist nur als Buch für die Jugend bekannt. Und wer hatte nicht seine Freude an den Begegnungen mit den kleinen Leuten in Liliput und mit den Riesen in Brobdingnag. Aber erst dem Leser des Ganzen erschließt sich der tiesere Sinn des Buches, die Problematik, die der Satiriker Swift mit wunderbarer Phantasie behandelt hat.

Tolstoi, Leo: Anna Karenina. Roman in zwei Bänden. (Bibliothet der Romane.) M 7.-

Eines der großartigsten Romanwerke der Weltliteratur liegt hier wieder in vollständiger, neu durchgesehener Ausgabe vor. Der Roman ist mehr als eine Chegeschichte, er gibt ein Bild der russischen Gesellschaft, deren Oberschicht immer wieder die gesunde Natur des Bolkes gegenübergestellt wird. Es ist eine ganze Welt in diesem Werk.

Deutsche Weihnachtslieder. In zweisarbigem Druck. Geb. M 1.80 Dieses besonders reizvolle Büchlein vereinigt unsere bekanntesten Weihnachtslieder, bearbeitet von Helmut Walcha für zweistimmigen Gesang oder Blockslöten (in C und F). Der Sas erfolgte unter der Leitung von Paul Koch, dem Sohne Rudolf Kochs, in der Werkstatt des Hauses zum Fürstened in Frankfurt am Main. Eine wahrhaft liebenswerte Weihnachtsgabe!

#### Zeitler, Andreas: Fränkischer Sommer. Erzählung. M 4.-

Dieses erste Buch eines jungen deutschen Erzählers führt den Leser in die lichtgesättigte, heitere und anmutige Landschaft Oberfrankens. Wir erleben einen gesegneten Sommer, dessen lette Entfaltung jedoch ein schweres Unwetter verhindert. Auch über Menschen bricht Unglück herein; aber am Ende steht die Gewißheit, daß sich das Grausame doch wieder ins Liebreiche verwandelt, wenn wir uns nur stark erweisen.

# Die Jubiläumsbände der Infel-Bücherei Jeder Band gebunden 80 Pfennig

Busch, Wilhelm: Hernach. Ein Bilderbuch mit Reimen. (Nr. 507)

Carossa, Hans: Gedichte. Bom Dichter ausgewählt. (Rr. 500)

Conrad, Joseph: Jugend. Erzählung. (Nr. 511)

Deutsche Gedichte. Ausgewählt von Katharina Kippenberg. (Nr. 512)

Goethe: West-östlicher Divan. (Nr. 501)

Das kleine Buch der Greife. Einheimische Raubvögel. 24 farbige Bildtafeln nach alten Stichen. Mit einem Geleitwort von Otto Fehringer. (Nr. 515)

Hokusai: Der ewige Berg Fujijama. 36 Bilder nach japanischen Holzschnitten. (Nr. 520)

Hölderlin: Briefe, Mit einem Nachwort von Adolf von Grolman. (Nr. 506)

Kierkegaard-Brevier. Herausgegeben von Peter Schäfer und Max Bense. (Nr. 519)

Koch, Rudolf: Ein Deutscher. Kleine Schriften. (Nr. 504)

Kudrun. Dem alten Epos nacherzählt von Severin Rüttgers. (Nr. 509)

Mozart: Briefe. Mit einem Geleitwort von Max Mell. (Nr. 516)

Die Muttergottes. Deutsche Bildwerke. 48 Bildtafeln. (Nr. 517)

Die Bildwerke des Naumburger Doms. 44 Bildtafeln. Mit einem Geleitwort von Wilhelm Pinder. (Nr. 505)

Nietzsche, Friedrich: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Mit einem Nachwort von Hans Freyer. (Nr. 523)

Das kleine Pilzbuch. 36 farbige Bildtafeln von Willi Harwerth. Geleitwort von Sandor Limbach und Friedrich Schnack. (Nr. 503)

Pindars Olympische Oden. Übertragen und eingeleitet von Franz Dornseiff. (Nr. 513)

Schaper, Edzard: Das Lied der Väter. Erzählung. (Mr. 514)

Schaumann, Ruth: Der Petersiliengarten. Gin Marchen. (Nr. 510)

Stifter, Adalbert: Der Heilige Abend. (Bergfriftall.) Ergahlung. (Rr. 518)

Timmermans, Felix: Beim Krabbenkocher. Erzählung. (Nr. 508)

Waggerl, Karl Heinrich: Kalendergeschichten. (Nr. 522)

Wagner, Richard: Die Meistersinger von Nürnberg. (Nr. 502)

Weiß, Konrad: Die kleine Schöpfung. Berse mit Zeichnungen von Karl Caspar. (Nr. 521)

#### Uls Jubilaumsschrift erschien:

Die Insel-Bücherei 1912-1937. Gebunden 50 Pfennig. Mit Beiträgen von Rudolf G. Binding, Annemarie Meiner, Richard Jütte und Severin Rüttgers sowie vollständigem Berzeichnis der Jusel-Bücherei.

In neuer Gestalt erschienen folgende Insel-Bande:

Arndt, Ernst Moritz: Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann. Die deutsche Wehrmannschaft. (Nr. 71)

Briefe des Feldmarschalls Blücher. (Nr. 357)

Goethe: Pandora. Gin Festspiel. Mit den vier Bildern der Originalausgabe. (Nr. 411)

Das Evangelium und die Briefe Sankt Johannis. Mit einem Nachwort von Adolf von Harnack. (Nr. 127)

Alte deutsche Liebeslieder. (Nr. 4)

Schwester Mechthild von Magdeburg: Gesichte. Dichtungen der deutschen Mystik. (Nr. 404)

Plutarch: Das Leben des Themistokles. Übertragen und eingeleitet von Wilhelm Capelle. (Nr. 122)

Wernher der Gärtner: Meier Helmbrecht. Übertragen von Frist Bergemann. (Nr. 304)

#### Das Inselschiff

Eine Zeitschrift für die Freunde des Insel-Verlags. Achtzehnter Jahrgang. 4 Hefte. M 3.—; Einzelheft M 1.—

166

### Bis 1937 erschienen:

- Älteste deutsche Dichtungen. In gegenübergestellter Ursprache und Übertragung. Herausgegeben von Karl Wolfskehl und Friedrich von der Lepen. Mit einem ausführlichen Nachwort. M 6.-
- Arabische Märchen. Aus mundlicher Überlieferung gesammelt und übertragen von Enno Littmann. M 7.-
- Bach, Johann Sebastian: Hohe Messe in H-Moll. Faksimile-Aussgabe der Handschrift in Lichtdruck. 500 numerierte Exemplare. In Halbpergament M 60.—; in Ganzlederhandband M 80.—
- Beethovens Briefe. In Auswahl herausgegeben von Albert Leißmann. Mit 16 Bildtafeln. M 5.—
- Bertram, Ernst: Deutsche Gestalten. Fest: und Gedenkreden. M 6.— Inhalt: Bach - Klopstock - Goethe: Gesang und Geset; Geheimnislehre; Sinnliche Überlieferung - Schiller - Norden und deutsche Romantik - Beethoven - Kleisk - Stifter - Möglichkeiten deutscher Klassik.
- Gedichte. In halbpergament M 4.-
- Griecheneiland. Gedichte. In Salbpergament M 4 .-
- Michaelsberg. Prosadichtung. M 4 .-
- Das Nornenbuch. Gedichte. In halbpergament M 4 .-
- Der Rhein. Gedichte. In halbpergament M 4 .-
- Straßburg. Ein Gedichtfreis. In Pappband M 4.-
- Wartburg. Spruchgedichte. In halbpergament M 4.-
- Billinger, Richard: Sichel am Himmel. Gedichte. M 4.50
- Blumenbuch: siehe unter Roch, Geite 173.
- Die Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi. Übertragen von Rudolf G. Binding. Mit 84 Initialen und Einbandzeichnung von Carl Weidemeyer-Worpswede. M 3.50
- Burkhard, Arthur: Hans Burgkmair. Mit 117 Abbildungen. M 10.-
- Carolinens Leben in ihren Briefen. Auf Grund der von Erich Schmidt beforgten Gefamtausgabe in Auswahl herausgegeben von Reinhard Buchwald, eingeleitet von Ricarda Huch. Mit 16 Bildtafeln. M 6.50
- Carossa, Hans: Eine Kindheit und Verwandlungen einer Jugend. Neue Ausgabe in einem Bande. M 5.-
- Der Arzt Gion, Gine Ergablung, M 5 .-
- Tagebuch im Kriege. Wohlfeile Ausgabe des "Rumanischen Tagebuchs". M 3.-



- Carossa, Hans: Führung und Geleit. Ein Lebensgedenkbuch. M 5.-
- Geheimnisse des reifen Lebens. Aus den Aufzeichnungen Angermanns.
   M 5.50
- Gedichte. M 4.-
- Buch des Dankes für Hans Carossa zum 15. Dezember 1928. Mit Beiträgen zeitgenössischer Dichter, zwei Lichtdrucktafeln und einer Lithographie. M 5.-
- Cervantes: Don Quixote. Bollständige deutsche Ausgabe, besorgt von Konrad Thorer. Mit einem Essan von Turgenjess und einem Nachwort von André Jolles. Auf Dünndruckpapier in zwei Banden. (1550 Seiten.) M 12.—; in Leder M 20.—
- Claes, Ernest: Black. Die Geschichte eines Hundes. Aus dem Flamischen übertragen von Peter Mertens. M 3.80
- Bruder Jakobus. Roman. Aus dem Flämischen übertragen von Peter Mertens. M 5.50 Siehe auch Seite 179.
- \* Clausewitz, Karl von: Vom Kriege. Bearbeitet und eingeleitet von Friedrich von Cochenhausen. Über 700 Seiten. M 6.50
  - Coolen, Anton: Brabanter Volk. Roman. Aus dem Niederländischen übertragen von Elisabeth und Felix Augustin. M 5.—
  - Das Dorf am Fluß. Roman. Übertragen von Hermann B. Michaels fen. M 5.-
  - Cooper, Duff: Talleyrand. Übertragen von Karl Lerbs. Mit 5 Bildtafeln. M 7.50
  - Cortes, Ferdinand: Die Eroberung von Mexiko. Mit den eigenhandigen Berichten Cortes' an Kaiser Karl V. von 1520 und 1522. Herausgegeben und eingeleitet von Arthur Schurig. Mit zwei Bildnissen und einer Karte. M 6.50
  - Corti, Egon Caesar Conte: Die Tragödie eines Kaisers. (Maximilian von Mexiko.) Mit 4 Bildtafeln. M 7.50
- Die trockene Trunkenheit. Ursprung, Kampf und Triumph des Rauchens. Mit 64 Bildtafeln. M 12.-
- Der Zauberer von Hamburg und Monte Carlo. Mit 16 Bildtafeln.
   M 8.-
- Dante: Opera omnia. (In italienischer Sprache.) Enthaltend La Divina Commedia. Il Canzoniere. Vita Nuova. Il Convivio sowie die lateinischen Schriften und Briefe. Mit einer Einleitung von Benedetto Eroce. Ausgabe auf Dünndruckpapier in zwei Bänden. (1080 Seiten.) M 10.-

- Dehn, Fritz: Rainer Maria Rilke und sein Werk. Eine Deutung. M 6.-
- Deutsche Gedichte in Handschriften. Wiedergabe in Lichtdruck. Halbpergamentband M 8.50.
- Deutsche Vergangenheit. Nach zeitgenössischen Quellen herausgegeben von Johannes Bühler. Das Werk umfaßt 9 Bände mit je 16 Bildtaseln. Es besteht aus zwei Abteilungen, der politischen und der kulturhissorischen Reihe. Vorzugspreis des gesamten Werkes M 60.-
  - Die politische Reihe. Jeder Band M 7.50

Die Germanen in der Völkerwanderung – Das Frankenreich – Die Sächsischen und Salischen Kaiser – Die Hohenstaufen.

Die kulturhiftorische Reihe. Jeder Band M 7.50

Klosterleben im deutschen Mittelalter – Deutsches Geistesleben im Mittelalter – Ordensritter und Kirchenfürsten – Fürsten und Ritter – Bauern, Bürger und Hansa.

Dickens, Charles: Martin Chuzzlewit. M 8.-

- David Copperfield. M 8.-
- Der Raritätenladen, M 8.-
- Oliver Twist und Weihnachtserzählungen, M8.-

Die Bande enthalten zahlreiche Federzeichnungen aus den englischen Originalausgaben von Eruikshank, Cattermole, H.A. Browne und anderen.

- Die Briefe der Diotima an Hölderlin. Mit der Abbildung einer Bufte und dem Faksimile eines Briefes. M 3.50
- Disteli: Abenteuer des berühmten Freiherrn von Münchhausen. Mit Lichtdrucken nach 16 Radierungen und 16 Zeichnungen von Martin Disteli. Herausgegeben von Gottsried Wälchli. Einmalige Ausgabe in 800 Eremplaren. Halbpergamentband M 9.50
- Eichendorff, Joseph von: Werke. Ausgewählt und herausgegeben von Franz Schuls. Zwei Bande. (1080 Seiten.) M 6.-
- Elisabeth Charlotte (Liselotte): Briefe der Herzogin Charlotte von Orleans. Ausgewählt und eingeleitet von Hans F. Helmolt. Mit 16 Bildtafeln. M 6.50
- Faesi, Robert: Das Antlitz der Erde. Gedichte. M 4.-
- Fichte: Reden an die deutsche Nation. Revidierte Ausgabe mit einer Einleitung von Rudolf Eucken. M 2.50

- Geese, Walter: Gottlieb Martin Klauer. Der Bildhauer Goethes. Mit 64 Bildtafeln. M 7.-
- Goethe: Sämtliche Werke in siedzehn Bänden. Herausgegeben von Frist Bergemann, Hans Gerhard Gräf, Max Hecker, Gunther Jpsen, Kurt Jahn und Karl Schüddelops. Ausgabe auf Dünndruckpapier in dunkelbraunem Leinen M 135.—; in rotbraunem Leder M 235.— Die vollständigste aller heutigen Goethe-Ausgaben. Der Lext umfaßt 15000 Seiten. Die Bände sind auch einzeln in dunkelblauem Leinen ohne durchlausende Bandbezeichnung unter folgenden Liteln lieferbar:
- I. Romane und Novellen I. M 10.-
- II. Romane und Novellen II (Wilhelm Meifter). M 9.50
- III. Autobiographische Schriften I (Dichtung und Wahrheit), M 8 .-
- IV. Autobiographische Schriften II. M 8,-
- V. Autobiographische Schriften III. M 8 .-
- VI. Dramatische Dichtungen I (Kaust). M 5 .-
- VII. Dramatische Dichtungen II (vor der italienischen Reise entstanden) M 9.-
- VIII. Dramatische Dichtungen III (nach der italienischen Reise entstanden). M 10.-
- IX. Runftschriften I. M 8 .-
- X. Runftschriften II. M 8 .-
- XI. Übersegungen und Bearbeitungen fremder Dichtungen. M 9.50
- XII. Schriften zur Literatur: und Rulturgeschichte I. M 7.50
- XIII. Schriften zur Literatur: und Kulturgeschichte II. M 7.50
- XIV-XV. Lyrische und epische Dichtungen. 2 Bande. M 12 .-
- XVI-XVII. Naturwissenschaftliche Schriften. Mit 48 zum großen Teil vielfarbigen Tafeln. 2 Bande. M 20.-

Erganzungsbande in der Ausstattung der Besamtausgabe:

- Goethes Briefe und Tagebücher. Herausgegeben von Hans Gerhard Graf. Ausgabe auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1750 Seizten.) M 18.-; in Leder M 30.-
- Gespräche mit Eckermann. Herausgegeben und eingeleitet von Franz Deibel. Bollständige Ausgabe in einem Bande auf Dünndruckpapier. (797 Seiten.) M 7.50; in Leder M 13.-
- Goethes Gespräche ohne die Gespräche mit Eckermann. Ausgewählt von Flodoard Freiherrn von Biedermann. Ausgabe auf Dunndruckspapier in einem Bande. (791 Seiten.) M 9.50; in Leder M 16.-

- Goethes Werke in sechs Bänden (Der Volks-Goethe). 3900 Seiten. Im Auftrage der Goethe-Gesellschaft herausgegeben von Erich Schmidt. Neu bearbeitet von Gustav Roethe. M 18.-
- Goethe: Farbenlehre. Eingeleitet von Gunther Jpsen. Mit 32 zum großen Leile vielfarbigen Lafeln. Bollständige Ausgabe auf Dunndruckpapier in einem Bande. M 10.-
- Faust. Gesamtausgabe. Enthaltend Urfaust, Fragment (1790). Tragodie I. und II. Teil, Paralipomena. Ausgabe auf Dunndruckpapier in einem Bande. (577 Seiten.) M 3.50; in Leder M 6.50
- Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge. Herausgegeben von hans Gerhard Graf. Ausgabe auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1300 Seiten.) M 12.-; in Leder M 20.-
- Gedichte. Auswahl in zeitlicher Folge. Herausgegeben von hans Gerhard Graf. M 3.-
- Naturwissenschaftliche Schriften. Herausgegeben von Gunther Jpfen. Mit 48 zum großen Leil vielfarbigen Lafeln. Ausgabe auf Dunndruckpapier in zwei Banden. (1583 Seiten.) M 20.-
- Italienische Reise. Mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen in 124 zum Leil sarbigen Lichtdrucktaseln. Neu herausgegeben vom Goethe-Nationalmuseum (Folio.) In Halbleder M 50.-; in Leder M 80.-
- Die Briefe des jungen Goethe. Herausgegeben von Gustav Roethe. M 3.50
- Goethes Briefwechsel mit Marianne von Willemer. Herausgegeben von Max Hecker. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit 10 Abbildungen auf Tafeln. M 7.50
- Briefe von Goethes Mutter. Ausgewählt und eingeleitet von Albert Köster. Mit 16 Bildtafeln. M 4.50
- Bettinas Leben und Briefwechsel mit Goethe. Auf Grund des von Reinhold Steig bearbeiteten handschriftlichen Nachlasses neu herausgegeben von Fris Bergemann. Mit 17 Bildtafeln und 2 Faksimiles. M 7.50
- Goethe im Bildnis. Mit 102 Bildtafeln. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Wahl. M 5.— Siehe auch Seite 180.
- Bruder Grimm: Märchen. Bollständige Ausgabe in zwei Banden. M 9.-
- Märchen. Auswahl in einem Bande. Mit acht handkolorierten Bildtafeln und vielen Holzschnitten von Fris Rredel. M 6.50

- Hamburg. Das alte Hamburg. 154 Bildtafeln. Herausgegeben von Carl Schellenberg. M 9.50
- Haslund-Christensen, Henning: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. Mit einem für die deutsche Ausgabe geschriebenen Geleitwort von Sven Hedin. Aus dem Danischen übertragen von Helmut de Boor. Mit 118 Abbildungen und einer Karte. M 6.50
- Haupt, Georg: Rudolf Koch der Schreiber. Mit 64 Bildtafeln und vielen Textabbildungen. M 8.50
- Hebel, Johann Peter: Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Druck der Mainzer Presse in 1000 Gremplaren. In Halbleinen M 15.-
- Der Heliand in Simrocks Übertragung und die Bruchstücke der Altsächsischen Genesis. Eingeleitet von Andreas Heusler. M 3.50
- Hey-Speckter: Hundert Fabeln für Kinder, Bon Wilhelm Sen, Mit den Bildern von Otto Speckter. M 2.50
- Hofmannsthal, Hugo von: Die Gedichte und kleinen Dramen. M 5.-
- Das Salzburger Große Welttheater. Geheftet M 2.-; in Pappband M 2.50
- Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. Ausgabe auf Dunndruckpapier in einem Bande. (1043 Seiten.) M 9.-; in Leder M 15.-
- Gesammelte Briefe. Eingeleitet von Ernst Bertram. M 6 .-; in Leder M 12 .-
- Hyperion oder der Eremit in Griechenland. M 3.– in Leder M 6.–
- Ομηφου επη. (Ιλιας Οδυσσεια)
  - Homers Werke (Flias und Odyssee) im griechischen Urtert herausgegeben von Paul Cauer. Neue Ausgabe auf Dünndruckpapier. M6.-
- Homers Odyssee. Neu übertragen von Rudolf Alexander Schröder. M 4.50
- Huch, Ricarda: Der große Krieg in Deutschland. Gekürzte Ausgabe. M 2.50. Vollständige Ausgabe siehe Seite 179.
- Entpersönlichung. In Halbleinen M 4.75
- Von den Königen und der Krone. Roman. In Halbleinen M 5.25
- Luthers Glaube. Briefe an einen Freund. M 5 .-
- Menschen und Schicksale aus dem Risorgimento. M 5.-
- Die Verteidigung Roms. Der Geschichten von Garibaldi erster Zeil. M 6.-
- Der Kampf um Rom. Der Geschichten von Garibaldi zweiter Teil. M 6.-
- Der Sinn der Heiligen Schrift. In halbleinen M5.-
- Wallenstein. Gine Charafterstudie. In Pappband M 3.25

- Huch, Ricarda: Gesammelte Gedichte. M 6.75 Siehe auch Seite 179.
- Humboldt, Wilhelm von: Die Brautbriefe Wilhelms und Karolinens von Humboldt. Herausgegeben und eingeleitet von Albert Leißmann. M 6.50
- Imerslund, Per: Das Land Noruega. Erlebnisse in Meriko. M 4.50
- Jacobsen Jens Peter: Sämtliche Werke in einem Bande. Mit dem von A. Helsted 1885 radierten Porträt. Auf Dunndruckpapier. (877 Seiten.) M 8.50; in Leder M 15.-
- Jantzen, Hans: Deutsche Bildhauer des dreizehnten Jahrhunderts. Mit 136 Abbildungen. M 10.-
- Kamban, Gudmundur: Die Jungfrau auf Skalholt. Roman. Deutsche Ausgabe von Edzard Schaper. M 7.50
- Kant: Kritik der reinen Vernunft. Ausgabe auf Dünndruckpapier. (650 Seiten.) M 7.-
- Kant-Aussprüche. Berausgegeben von Raoul Richter. M 3.50
- Kassner, Rudolf: Das Buch der Gleichnisse. M 4.50
- Die Moral der Musik. Aus den Briefen eines Musikers. In Pappe M 4.-
- Die Mythen der Seele. M 4.-
- Physiognomik. Mit 45 Abbildungen. M 7.50
- Das physiognomische Weltbild. M 7.50
- Von der Einbildungskraft. M 4.50
- Katharina II. von Rußland: Memoiren. Herausgegeben und eingeleitet von Erich Bohme. Mit 16 Bildtafeln. M 6.50
- Kippenberg, Anton: Geschichten aus einer alten Hansestadt. M 3.80
- Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke. Herausgegeben von Friedrich Michael. Ausgabe auf Dunndruckpapier in einem Band. (1187 Seiten.) M 9.-; in Leder M 15.-
- Briefe. Herausgegeben von Friedrich Michael. M 3.50
- Koch, Rudolf: Das ABC-Büchlein. In Pappband M 2.80; Vorzugsausgabe: 100 Exemplare auf der Handpresse gedruckt im Haus zum Fürsteneck zu Frankfurt a. M. In Halbleder M 30.—
- Das Blumenbuch. Zeichnungen von Audolf Koch. In Holz geschnitzten von Frich Aredel. 250 Holzschnitte im Format  $23^{1}/_{2} \times 3 \, \mathrm{r}^{1}/_{2}$  cm. Oruck der Mainzer Presse in 1000 Exemplaren. Die Handkolorierung besorgte Emil Wöllner. Drei Leile. Gebunden M 80.—
- Deutschland und angrenzende Gebiete. Eine Landkarte. In vielen Farben gedruckt. Größe: 163×120 cm. Unaufgezogen M 18.-; nach Landkartenart aufgezogen mit Stäben M 30.-

- Koch, Rudolf: Die Weihnachtsgeschichte. Ein Blockbuch in zehn Holzschnitten. In Pappband M 1.80
- Das Zeichenbuch. M 5.-Siehe auch Seite 179.
- König. Gestalt und Seele. Das Werk des Malers Leo von Konig. 64 Bildtafeln. Mit einer Einführung von Reinhold Schneider. M 8.-

Kühnemann, Eugen: Goethe. Zwei Bande. (1118 Seiten.) M 15.-Lawrence, David Herbert: Liebende Frauen. Roman. M 6.-

- Der Hengst St. Mawr. Roman. M 5.-
- Der Marienkäfer. Novellen. M 6 .-
- Der Regenbogen, Roman. M 6.–
- Die gefiederte Schlange. Roman. M 6.-
- Der Zigeuner und die Jungfrau. Novellen. M 6.-Siehe auch Seite 179.
- Lenau, Nikolaus: Sämtliche Werke und Briefe in sechs Bänden. Bollständige kritische Ausgabe, herausgegeben von Eduard Castle. M 40.–
- Luthers Briefe. In Auswahl neu herausgegeben von Reinhard Buchwald. Mit 10 Bildtafeln. M 3.50
- Acht Bildtafeln aus der Manessischen Liederhandschrift. Wiedersgabe in farbigem Lichtdruck in der Originalgröße (35\frac{1}{2} \times 25 cm). Herr Hartmann von Aue König Konrad der Junge Graf Kraft von Toggenburg Herr Werner von Teufen Herr Walther von der Vogelweide Klingsor von Ungerlant (Der Sängerkrieg) Der Tannhäuser Meister Johannes Hadloub. Jedes Blatt M 6.—; die acht Blätter in Leinenmappe M 48.— Siehe auch Seite 162.
- Mell, Max: Das Nachfolge Christi-Spiel. Geheftet M 2.50, in Papps band M 3.50
- Die Sieben gegen Theben. Dramatische Dichtung. Geheftet M 2.50;
   in Pappband M 3.50
- Das Spiel von den deutschen Ahnen. In Pappband M 3.50
- Meller, Simon: Peter Vischer. Mit 145 Abbildungen. M 10 .-
- Mottram, Ralph H.: Der "Spanische Pachthof". Eine Romantrilogie 1914 bis 1918. Mit einem Borwort von John Galsworthn. Übertragen von E. Francke. (720 Seiten.) M 8.50
- Mozart: Wolfgang Amadeus Mozarts Leben in seinen Briefen und Berichten der Zeitgenossen. Herausgegeben von Albert Leißmann. Mit 16 Bildtafeln und 2 Faksimiles. M 7.–
- Mühlberger, Josef: Die große Glut. Roman. M 5.50
- Die Knaben und der Fluß. Erzählung. M 3.80

- Der Nibelungen Not und Kudrun. Herausgegeben von Sduard Sievers. Ausgabe auf Dunndruckpapier. (624 Seiten.) M 6.-
- Nietzsche, Friedrich: Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von Richard Dehler. M 4.50
- Novalis: Dichtungen. herausgegeben von Franz Schule. M 4.50
- Die Rache des jungen Meh oder Das Wunder der zweiten Pflaumenblüte. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. In der Urt chinesischer Blockbucher gebunden M 6.-
- Die Räuber vom Liang schan Moor. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Ruhn. Mit 60 Holzschnitten einer alten chinesischen Ausgabe. (840 Seiten.) M 12.-
- Rendl, Georg: Der Bienenroman. M 5.-
- Renker, Armin: Das Buch vom Papier. Mit 46 Abbildungen in Lichtdruck, 4 Wasserzeichentafeln, 13 Papierproben und 1 Karte. Neue Auflage. In Halbleinen M 10.—
- Rilke, Rainer Maria: Gesammelte Werke in sechs Bänden. M 35.-; in Halbleder M 45.-
  - Erganzungsbande in der Ausstattung der Befamtausgabe:
- Erzählungen und Skizzen aus der Frühzeit. M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit. 1899–1902. M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907. M 7.-; in halbleder M 9.-
- Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914. M 7.-; in halbleder M 9.-
- Briefe aus Muzot (1921-1926). M 7 .-; in Halbleder M 9 .-
- Briefe an seinen Verleger (1906-1926). M 7.-; in Halbleder M 9.-
- Erste Gedichte. M 5.-
- Frühe Gedichte. M 5.-
- Das Buch der Bilder. M 5.−
- Neue Gedichte. M 5.-
- Späte Gedichte. M 5.-
- Duineser Elegien. M 3.-
- Das Stunden-Buch. Enthaltend die drei Bucher: Bom monchischen Leben - Bon der Pilgerschaft - Bon der Armut und bom Tode. In Halbleinen M 3.-
- Geschichten vom lieben Gott. M 4.50
- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. M 5.-
- Über Gott. Zwei Briefe. In Pappband M 2.-
- Auguste Rodin. Mit 96 Bildtafeln. M 7.-

- Rilke-Bibliographie. Bearbeitet von Frit Adolf Hünich. Erster Teil: Das Wert des Lebenden. M 6.—
- Sachs, Hans: Ausgewählte Werke. (Gedichte und Dramen.) Mit 52 Holzschnitten nach Dürer, Beham u. a. Herausgegeben von Paul Merker und R. Buchwald. Zwei Bande. In Halbleinen M 10.—Rolorierte Ausgabe, in der sämtliche Holzschnitte mehrfarbig mit der Hand koloriert wurden, in Halbpergament M 16.—; in Schweinsleder M 30.—
- Schaeffer, Albrecht: Helianth. Bilder aus dem Leben zweier Menschen aus der norddeutschen Tiefebene in neun Buchern. Neue Aussgabe in zwei Banden. (1400 Seiten.) M 15.-
- Griechische Heldensagen. Nach den alten Quellen neu erzählt. Zwei Bände. M 10.-
- Josef Montfort. Roman. M 6.50
- Das Prisma. Novellen und Erzählungen. Auf Dünndruckpapier.
   M 6.50
- Der göttliche Dulder. Dichtung. M 6.25
- Parzival. Ein Bereroman in drei Rreifen. M 7.50
- Gedichte aus den Jahren 1915 bis 1930. M 4.-
- Schaper, Edzard: Die sterbende Kirche. Roman. M 6.-
- Das Leben Jesu. M 6.50
- Scheffler, Karl: Der Geist der Gotik. Mit 100 Bildtafeln. M 7.-
- Deutsche Maler und Zeichner im neunzehnten Jahrhundert. Mit 77 Bildtafeln. M 9.-
- Holland. Mit 100 Bildtafeln. M 9.-
- Italien. Lagebuch einer Reife. Mit 118 Bildtafeln. M 9 .-
- Paris. Notizen. Mit 87 Bildtafeln. M 9.-
- Der junge Tobias. Gine Jugend und ihre Umwelt. M 6 .-
- Schmidt, Paul Ferdinand: Philipp Otto Runge. Sein Leben und sein Berk. Mit 80 Bildtafeln. M 10.-
- Schnack, Friedrich: Der erfrorene Engel. Roman eines Mädchens. M 5.-
- Klick aus dem Spielzeugladen. Roman für das große und kleine Bolk. M 4.–
- Das Leben der Schmetterlinge. Naturdichtung. M 6.-
- Der Lichtbogen. Falterlegenden. M 4.50
- Die brennende Liebe. Roman der drei Lebensalter. M 6.—
   Eine neue Bearbeitung der drei schönsten Romane des Dichters:
   Beatus und Sabine—Sebastian im Wald—Die Orgel des himmels.

- Schneider, Reinhold: Auf Wegen deutscher Geschichte. Gine Fahrt ins Reich. M 3.80
- Inhalt: Der Wald Paderborn Spener Bremen Langermunde Nürnberg Rudolstadt Hohenzollern Oftland.
- Das Inselreich. Gefet und Große der britischen Macht. M.8.50
- Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, Herausgegeben von Hans Henning, Ausgabe auf Dünndruckpapier in zwei Banden. (1340 Seiten.) M 10.-
- Aphorismen zur Lebensweisheit. Taschenausgabe. M 3.50
- Schröder, Rudolf Alexander: Der Wanderer und die Heimat. M 4.75
- Mitte des Lebens. Beiftliche Bedichte. M 5 .-
- Gedichte. M 6 .-
- Scott, Gabriel: Fant. Roman. In Berbindung mit dem Dichter beforgte Übertragung aus dem Norwegischen von Edzard Schaper.
  M 5.50
- Sieber, Carl: René Rilke. Die Jugend Rainer Maria Rilkes. Mit 5 Bildtafeln und einem Faksimile. M 5.-
- Sillanpää, Frans Eemil: Eines Mannes Weg. Roman. Aus dem Finnischen übertragen von Rita Shquist. M 5.-
- Menschen in der Sommernacht. Roman. Aus dem Finnischen übertragen von Rita Hhquist. M 3.80
   Siehe auch Seite 179.
- Stendhal, Friedrich von (Henri Beyle): Gesammelte Werke. Übertragen von Arthur Schurig und Otto Freiherrn von Taube. Ausgabe auf Dünndruckpapier in acht Banden. (5200 Seiten.) M 55.— Als Sinzelausgaben erschienen:
- Das Leben eines Sonderlings. Die autobiographischen Fragmente, ergänzt durch Briefstellen, Aufzeichnungen, Dokumente. Übertragen von Arthur Schurig. M 8.50
- Von der Liebe. Übertragen von Arthur Schurig. M 7 .-
- Armance. Übertragen von Arthur Schurig. M 5.-
- Rot und Schwarz. Roman. Übertragen von Arthur Schurig. M 8 .-
- Lucien Leuwen. Roman. Übertragen von Otto Freiherrn von Laube.
   M 8.50
- Zwölf Novellen. Übertragen von Arthur Schurig. M 7.—
   Inhalt: Erinnerungen eines italienischen Edelmannes Banina Banini Die Truhe Der Liebestrank Der Fluch Die Fürstin Campobasso Die Familie Cenci Bittoria Accoramboni Die Herzogin von Palliano Die Äbtissin von Castro Eine Klosterstragödie Schwester Scolastica.



Stendhal, Friedrich von (Henri Beyle): Gedanken, Meinungen, Geschichten aus den Büchern über Mozart, Rossini, Bonaparte, Literatur, Länder und Leute. Übertragen von Arthur Schurig. M 8.—Siehe auch Seite 181.

Stifter, Adalbert: Werke in drei Bänden (Volks-Stifter). Mit einer Einleitung von Adolf von Grolman. M 12.– Die Ausgabe umfaßt die Erzählungen, Nachsommer und Witiko.

Einzelausgaben fiehe Seite 181.

Taube, Otto Freiherr von: Der verborgene Herbst. Roman. In Halbleinen M 4.75

- Die Löwenprankes. Roman. In Salbleinen M 4.50
- Das Opferfest. Roman. M 6.-

Tausend und eine Nacht. Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten. Bollständige deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Male aus dem arabischen Urtert der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839 übertragen von Enno Littmann. Eingeleitet von Hugo von Hosmannsthal. Auf Dünndruckpapier. (5120 Seiten.) M 50.—; in Leder M 90.— Die Bände sind auch einzeln in Leinen je M 9.— ers hältlich.

Siehe auch Seite 181.

Terry, Charles Sanford: Johann Sebastian Bach. Mit einem Geleitwort von Professor D Dr. Karl Straube, Kantor zu St. Thomae. Neue Ausgabe. Mit einem Bildnis Bachs in Lichtdruck und 32 Bildtafeln. M 6.50

Tietze, Hans: Albrecht Altdorfer. Mit 127 Abbildungen. M 10.-

Timmermans, Felix: Bauernpsalm. Roman. Aus dem Flamischen von Peter Mertens. M 5.-

- Pieter Bruegel. Mit Zeichnungen des Dichters. Übertragen bon Peter Mertens. M 6.-
- Die Delphine. Eine Geschichte aus der guten alten Zeit. Mit Zeichenungen des Dichters. Übertragen von Peter Mertens. M 5.-
- Franziskus. Mit Zeichnungen des Dichters. Übertragen von Peter Mertens. M 5.-
- Der Pfarrer vom blühenden Weinberg. Roman. Übertragen von Peter Mertens. M 5.-Siehe auch Seite 179.

Der Traum der Roten Kammer. Aus dem Chinesischen übertragen bon Franz Kuhn. (789 Seiten.) M 12.-

Tsudzumi, Tsuneyoshi: Japan, das Götterland. Herausgegeben vom Japan-Institut, Berlin. M 6.-

- Die Kunst Japans. Herausgegeben vom Japan-Institut, Berlin. Mit 8 farbigen Tafeln und 127 Abbildungen. M 20.- Villers, Alexander von: Briefe eines Unbekannten. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Weigand. Mit 2 Bildniffen. M 6.50

Waggerl, Karl Heinrich: Schweres Blut. Roman. M 5 .-

- Das Jahr des Herrn. Roman. M 5.-
- Mütter. Roman. M 5.-
- Wagrainer Tagebuch. M 3.-Siehe auch unten.
- Walschap, Gerard: Heirat. Roman. Aus dem Flämischen übertragen bon Felix Augustin. M 4.50
- Wilde, Oscar: Die Erzählungen und Märchen. Mit 10 Bildtafeln sowie Initialen, Litel- und Einbandzeichnung von Heinrich Bogeler-Borpswede. In Halbleinen M 4.50
- Wilhelmine Markgräfin von Bayreuth: Memoiren. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Annette Kolb. Mit 10 Bildtafeln. M 6.50

#### Dichter unserer Zeit

Jeder Band in Leinen M 3.75

Claes, Ernest: Flachskopf. Mit einem Borwort und Bildern von Felig Timmermans.

Huch, Ricarda: Der Dreißigjährige Krieg. Bollständige Ausgabe, 3mei Bande (1400 Seiten).

- Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri.
- Michael Unger. Roman.

Koch, Rudolf: Die Kriegserlebnisse des Grenadiers Rudolf Koch. Mit einem Selbstbildnis Kochs als Grenadier.

Lawrence, D. H.: Söhne und Liebhaber. Roman.

Sillanpää, Frans Eemil: Silja, die Magd. Roman.

Streuvels, Stijn: Der Flachsacker. Roman. Aus dem Flamischen neu übertragen von Peter Mertens.

Timmermans, Felix: Das Jesuskind in Flandern. Mit Zeichnungen des Dichters.

- Pallieter. Roman. Mit Zeichnungen des Dichters.

Waggerl, Karl Heinrich: Brot. Roman.

In dieser Reihe erschien außerdem:

Eisherz und Edeljaspis oder Die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl. Roman. Mit chinesischen Holzschnitten. Übertragen von Franz Ruhn.



### Die Hausbücher ber Insel Jeder Band in Leinen M 4.50

Als der Großvater die Großmutter nahm. Ein Liederbuch für altmodische Leute.

Böhme, Jakob: Schriften. Ausgewählt von Friedrich Schulze-Maizier. Bürger, Gottfried August: Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen. Mit den Holzschnitten von Gustav Doré.

Busch, Wilhelm: Aus alter Zeit. Mit vielen handzeichnungen des Meisters. Herausgegeben von Otto Nöldeke und Hans Balger.

Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal. Die früher vierbandige Ausgabe jest in einem Bande. (1005 Seiten.)

Inhalt: Arnim: Der tolle Invalide – Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl – Büchner: Lenz – Droste-Hülshoff: Die Judenbuche – Eichendorff: Laugenichts – Fouqué: Undine – Goethe: Novelle – Gotthelf: Barthli, der Korber – Grillparzer: Der arme Spielmann – Hauff: Das kalte Herz – Fr. Hebbel: Aus meiner Jugend – E. A. Hoffmann: Der Elementargeist – Gottfried Keller: Spiegel, das Käschen – Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili – Eduard Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag – Jean Paul: Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal – Schiller: Der Geisterseher – Sealssield: Erzählung des Obersten Morse – Stifter: Der Hagestolz – Lied: Der blonde Edbert.

Deutsche Heldensagen. Herausgegeben von Geverin Ruttgers. Mit einem erflarenden Anhang. (616 Seiten.)

Inhalt: Das Hildebrandslied – Beowulf – Walther und Hildegund – Sigfrid und die Nibelunge – Wieland der Schmied – König Rother – Der getreue Wolfdietrich – König Dietrich von Bern – Kudrun – Der Nibelunge Not.

Deutsche Volksbücher. Berausgegeben von Geverin Ruttgers.

Inhalt: Der hörnern Siegfried – Die vier Haimonskinder – Herzog Ernst – Wigoleis – Kaiser Barbarossa – Die schöne Melusine – Die geduldige Griseldis – Die schöne Magelona – Hirlanda – Fortunat – Eulenspiegel – Die Schildbürger – Doktor Faust.

Meister Eckharts Deutsche Predigten und Traktate. Neue Ausgabe. Berausgegeben von Friedrich Schulze-Maizier.

Goethe und seine Welt in 580 Bildern. Herausgegeben von Hans Wahl und Anton Kippenberg.

Hauff, Wilhelm: Märchen. Bollständige Unsgabe.

Schwab: Sagen des klassischen Altertums. Bollständige Ausgabe. Mit 96 Bildern von John Flarman.

Digitized by Google

Stifter, Adalbert: Erzählungen.

Inhalt: Der Hochwald – Abdias – Brigitta – Der Hagestolz – Der Wagestolz – Der Waldsteig – Bunte Steine – Nachkommenschaften – Die Sonnensfinsternis am 8. Juli 1842.

- Der Nachsommer. Roman.

- Witiko. Roman.

Die schönsten Geschichten aus 1001 Nacht.

Waldmann, Emil: Albrecht Dürer, Sein Leben und seine Kunst. Mit 192 Bildtafeln.

### Die Bibliothek der Romane Jeder Band in Leinen M 3.50

Balzac, Honoré de: Verlorene Illusionen.

Coster, Charles de: Uilenspiegel und Lamme Goedzak. Ein frohliches Buch trot Tod und Tranen. Übertragen von Albert Besselsti.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Nach der altesten deutschen Übertragung. Nachwort von Severin Rüttgers.

Flaubert, Gustave: Frau Bovary. Roman. Übertragen von Arthur Schurig.

Fontane, Theodor: Effi Briest. Roman.

Goethe: Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman.

Gotthelf, Jeremias: Wie Uli der Knecht glücklich wird. Nachwort von Paul Ernst.

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Der abenteuerliche Simplizissimus. Nachwort von Reinhard Buchwald.

Jacobsen, Jens Peter: Niels Lyhne. Roman. Übertragen von Anka Matthiesen.

Keller, Gottfried: Der grüne Heinrich.

- Die Leute von Seldwyla.

Lagerlöf, Selma: Gösta Berling. Erzählung aus dem alten Wermstand. Übertragen von Mathilde Mann.

Scheffel, Joseph Victor von: Ekkehard. Gine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert.

Stendhal, Friedrich von: Rot und Schwarz. Zeitbild von 1830. Übertragen von Urthur Schurig.

Stevenson, R. L.: Die Schatzinsel. Übertragen von Karl Lerbs. Mit 46 Holzschnitten von Hans Alexander Müller.

Swift, Jonathan: Gullivers Reisen.

Tolstoi, Leo: Anna Karenina. Roman in zwei Banden (je 700 Seiten).



# Inhalt

| Kalendarium auf das Jahr 1938                            | 5   |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Reinhard Buchwald: Schiller als Freund und Lehrer        | 11  |
| Briefe des Feldmarschalls Blücher                        | 17  |
| Goethe: Dem Fürsten Blücher von Wahlstatt die Seinigen   | 20  |
| Reinhold Schneider: Dem Undenken Lothars von Supplinburg | 21  |
| Sophokles: Untigone und Jemene – Didipus                 | 31  |
| Murafaki: Die neuen Frühjahrekleider                     | 38  |
| Max Mell: Der Wald                                       | 44  |
| Rudolf Alexander Schröder: Pfalm                         | 48  |
| Gertrud von le Fort: Der Jungfrauenabend                 | 49  |
| Friedrich Sebbel: Proteus                                | 57  |
| Gudmundur Ramban: Jelander entdecken im Jahre 1000       |     |
| Umerita                                                  | 59  |
| Ernst Bertram: Reimsprüche                               | 67  |
| Hans Caroffa: Unkunft in München                         | 68  |
| Konrad Weiß: Mathilde                                    | 87  |
| Friedrich Schnad: Löwenzahn                              | 89  |
| Dante: Das Fegfeuer. Zweiter Gefang                      | 94  |
| Ricarda Huch: Erinnerung                                 | 98  |
| Otto Freiherr von Laube: Septemberterzinen               | 101 |
| Rainer Maria Rilke: Drei Briefe aus der Kriegszeit       | 105 |
| Unnette von Drofte-Bulshoff: Durchwachte Nacht           | 111 |
| S. Salminen: Ratrina                                     | 114 |
| Jakob Böhme-Worte                                        | 122 |
| Felix Limmermans: Die gestohlenen Edelsteine             | 126 |
| Ludwig Christoph Heinrich Höltn: Der Stern der Seelen    | 135 |
| Karl Heinrich Waggerl: Freundschaft mit Buchern          | 135 |
| Briefe Solderlins                                        | 139 |
| Anton Coolen: Der Einzug des Doktors                     | 144 |
| Undreas Zeitler: Die Gartenernte                         | 151 |
| Bilhelm Busch: Der fliegende Frosch                      | 155 |
| Bücher aus dem Infel-Berlag                              | 159 |
|                                                          |     |

## Bilderverzeichnis

| Ludovike Simanowiz: Schiller. Pastellgemalde. Aus: Reinhard   |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Buchwald, Schiller                                            | 16  |
| Schiller im Hofanzug. Scherenschnitt. Aus: Reinhard Buchwald, |     |
| Schiller                                                      | 24  |
| Hokufai: Der Fujijama unter dem Mond. Holzschnitt. Aus:       |     |
| Hokusai, Der ewige Berg Fujijama (Insel-Bücherei Nr. 520)     | 40  |
| Ropf der schönen Madonna in Breslau. Um 1400. Aus: Die        |     |
| Muttergottes, deutsche Bildwerke aus fünf Jahrhunderten       |     |
| (Insel-Bücherei Nr. 517)                                      | 56  |
| Hokufai: Beulender Dorfhund. Holzschnitt. Aus: Hokufai, Der   |     |
| ewige Berg Fujijama (Jnsel:Bücherei Nr. 520)                  | 64  |
| Judas. Bom Westlettner des Naumburger Doms. Aus: Die          |     |
| Bildwerke des Naumburger Doms (Jnsel-Bücherei Nr. 505).       | 80  |
| Bingenz Raimund Grüner: 3mei Umrifizeichnungen zu Goethes     |     |
| Pandora (Infel-Bücherei Nr. 411)                              | 104 |
| Daniel Chodowiecki: Die Oderfahre. Mus: Daniel Chodowiecki,   |     |
| Bon Berlin nach Danzig                                        | 136 |
| Daniel Chodowiecki: Porträtsitzung. Aus: Daniel Chodowiecki,  |     |
| Bon Berlin nach Danzig                                        | 144 |
| Wilhelm Bufch: Der fliegende Frosch. Drei Zeichnungen aus:    |     |
| Hernach, ein Bilderbuch mit Reimen (Infel-Bücherei Nr. 507)   | 155 |

Die Zeichnungen für Umschlag und Kalendarium schuf Rudo Spemann

Gedruckt von Spamer in Leipzig



830.5 3 6305 010 671 407 /936-38

| DATE |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |

### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



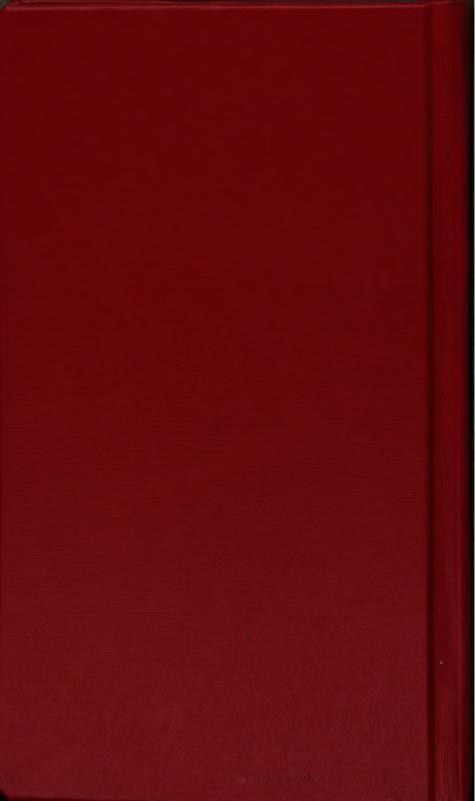